



1.1.

TETYA Vistor

.

• • • •

i lange

And the second s · .

bes

# Wiener Congresses

in

den Jahren 1814 und 1815.

herausgegeben

von

D. Johann Ludwig Rluber großberzoglich badischem Staats und Cabineterath 2c.

Bierter Band.

13-16. Seft.

3 meite Auflage.

Erlangen 1832 bei J. J. Palm und Ernft Ente.

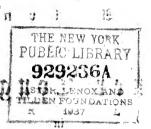

.Con that a cont was

man proper cares

HO 1

and his of the constitution of the constraint in

21111 8 111

31371 3 " - - 1

Swelle Suffrage

Strin walty

Drinted in Commun.

#### Micten

bes

# Wiener Congressés.

13. Seft.

#### T.

Denkschrift über ben Büchernachbruck; zugleich Bittschrift um Bewürkung eines teutschen Reichse gesetzes gegen benselben. Den Erlauchten, bei bem Congreß zu Wien versammelten Gesandten teutsicher Staaten ehrerbietigst überreicht im Ramen teutscher Buchhändler.

### Ercellengen!

Die ungemeine Wichtigkeit der Angelegenheiten, welche, auf dem so lange ersehnten Congresse zu Wien, der Weischeit J. J. Erc. Erc. zur Berathung und Entscheidung überslassen sehn werden, ist wohl kein Hinderniss, daß nicht auch ein anscheinend sehr untergeordneter, aber für Teutschlands Geistes Cultur nicht weniger, als für einen Zweig seines Handelsverkehrs, erheblicher Gegenstand Ihrer Ausmerksamkeit empsohlen werden dürste.

Unterzeichnete wagen es daher, im Namen des mit der teutschen Gelehrten Republik in enger Verbindung steshenden teutschen Buchhandels, gegenwärtige Denkschrift über die Unrechtmäßigkeit des, zwar längst durch die öffentliche Stimme verrufenen, aber in den verschiedenen Staaten Teutschlands bisher noch nicht gesteuerten Büchernachbrucks Ihro Excellenzen vertrauensvoll vorzulegen, und von Ihnen die Abkassung eines für ganz Teutsch-

land verbindenden Gefetes jur Steuerung beffelben ju erwarten.

Die wir ehrfurchtsvoll verharren Ihro Excellengen

unterthänigste Diener Dr. Friedrich Juftin Bertuch, aus Beimar, Dr. Johann Georg Cotta, aus Stuttgardt, Johann Friedrich hartknoch, aus Leipzig, Paul Gotthelf Rummer, aus Leipzig, Carl Friedrich Enoch Richter, aus Leipzig, Friedrich Christian Wilh. Bogel, aus Leipzig, als bermalige bevollmächtigte Deputirte ber teutiden Buchbandler.

In einem Augenblicke, wo Recht und humanität ihren fconften Sieg feiern, wo bie Ebelften ber Ration versammelt find, um die Bunben bes Baterlandes gu heilen und auf gerechter Bage jedem Bolte, jedem Stanbe zuzuwiegen mas ihm gebührt; in diesem feierlichen Augenblicke treten bie teutschen Schriftsteller und Buchhändler mit Zuversicht vor ben Areopag, um ein, in gang Teutschland gultiges Gefet gegen ben Buchernach= brud zu erbitten, ber ichon fo lange bem Belehrten bie Früchte feines Fleißes verfümmert; der ihm den Muth raubt, ba ju faen, wo lauernde Fremdlinge ernbten; ber ihn oft burch Gorgen von einer Beiftesarbeit abzieht, Die feiner Bittme, feinen Baifen teine Erfparnif liefern wird; der des redlichen Buchhändlers mohlerworbes nes Eigenthum freventlich autastet; ber ihn von jeber wichtigen Unternehmung jurud scheucht und baburch mittelbar die Runfte und Biffenschaften unterbrückt.

Es ift Friede! ohne Furcht vor Raperschiffen barf nun der Raufmann wieder feine Baaren bem Dcean vertrauen; foll benn allein gegen Schriftsteller und Berles ger ein ewiger Raubfrieg fortgesetzt werden durfen?

Rach dem fünften Artikel bes, zwischen den hohen verbündeten Mächten und Frankreich, abgeschlossenen Friesden, ist der segenreiche Congreß zu Wien bestimmt, das Berkehr zwischen den Bölkern zu erleichtern und sie, Eisnes dem Andern, immer weniger fremd zu machen. Diese Erleichterung, diese Annäherung, durch Befreiung der schiffbaren Ströme, wird nicht minder befördert durch Sicherstellung der Eigenthumsrechte. Darum hoffen wir mit Zuversicht, daß der Congreß weder unter seiner Würde, noch abweichend von seinem Auftrage es sinden werde, einen Gegenstand zu berücksichtigen, der das höchste Interesse, nicht blos einer, unter allen cultivirten Nationen geachteten Menschenclasse, sondern zugleich das dieser Rationen selbst berührt.

Die Frage ift: ob ferner erlaubt fenn folle, daß ein Burger eines teutschen Staates bas, von bem Burger eines andern teutschen Staates rechtmäßig erworbene Gisgenthum fich zueigne?

Oder die Frage ist: ob irgend einer Regierung im Frieden das Recht zustehen folle, ihren Unterthanen zu versstatten, fremden Unterthanen Schaden zuzufügen?

Che die gewünschte Entscheidung dieser Fragen erfolgen fann, muß allerdings die Untersuchung vorausgehen:

Db bas Berlagerecht bes Buchhandlers würflich ein Eigenthumbrecht zu nennen fen? und

Ob ihm durch den Nachdruck Schaben zugefügt werbe ?

Worauf gründet fich aber das Berlagsrecht des Buchhändlers? Einzig auf den, mit dem Berfaffer des Buches abgeschloffenen Bertrag, durch welchen ihm, unter gewissen Bedingungen, die Handschrift überlaffen worden?

Db ber Schriftsteller bagu ein Recht habe, wird wohl Riemand bezweifeln, benn welches Eigenthum ift

unbestreitbarer, ale bas ber Gedanten, ber Geistestraft und ihrer Früchte.

Da nun ein Recht nur von dem übertragen werden kann, ber es besit, so kann auch der Berleger das seinige nur vom Schriftsteller empfangen, und zwar so, wie dieser es auszuüben besugt war. Ist folglich das Recht des Schriftstellers ein Eigenthumsrecht, so hat er auch ein solches dem Berleger übertragen. Indem er sich davon trennt, wird keine res nullius daraus, keine abgefalle, ne Frucht eines herrenlosen Baumes, die Jeder aufnehmen darf.

Diese Sate find so klar und einfach, daß man deren Bestreitung kaum für möglich halten sollte: dennoch sind sie bestritten worden, freilich nur durch Gründe, die sich bei jeder Beleuchtung in Scheingrunde auflösen, deren sich aber Sophisten nicht schämen. Man würdige nur diese Gründe nach ihrem wahren Gehalt.

Die Sophisten sprechen erstend:

Das Recht des Alleinhandels mit einem Buche fen ein Monopolium, folglich dem allgemeinen Besten schädlich.

Mit eben dem Nechte könnte man sagen, ein Gärtner, der einen in seiner Art einzigen Obstbaum besäße,
übe durch den Verkauf der Früchte desselben ein Monopolium aus. Wäre würklich ein solches vorhanden, so
hätte die Natur es ihm gegeben gleich wie dem Schriftsteller. Rur dieser letztere ist, wenn man es so nennen
will, der Monopolist, nicht der Verleger, und wer kann
dieses Monopolium ihm rauben? Möge immerhin ein
Fürst alle Schriftsteller seines Landes auffordern, ein
Werf über denselben Gegenstand zu schreiben, es wird
mie dasselbe Werf seyn, welches, gerade so, doch nur Einer hervorbringen konnte; folglich gehört es auch nur ihm; es ist, kraft seiner unbestreitbaren Individualität,
sein ausschließliches Eigenthum, mit dem er allein Handel treiben und, bei Beräusserung besselben, nach Belieben bie Bedingungen vorschreiben barf. Gesetz gegen Mosnopolien werben meistens gegen bie Besuguiß eines Einzigen, die Waare hervorzubringen, gerichtet, sind folglich auf Geisteswerke nicht anwendbar. Es giebt in der Schriftstellerei fein anderes Monopolium, als das jenige, welches bisweilen Regierungen ausüben, indem sie über gewisse Gegenstände zu schreiben verbieten, und blos sich selbst vorbehalten, das Publitum darüber aufzustlären. Ein solches hatten zum Beispiel die Bülletins von Buonaparte.

Das Berlagsrecht barf nicht mit bem Rechte bes Bücherverkaufs verwechselt werden. Das Letztere hat ein Jeber; man findet bas in Berlin verlegte Buch in Leipzig, Wien und überall, oft an einem Orte wohlfeiler als am andern; nur bas Berlagsrecht ist ein Monopolium bes Schriftstellers, ber es selbst ausüben, oder einem Andern übertragen kann.

hatte bem Berleger allein die Befugniß zugestanben, das Berlagsrecht zu erhandeln, so möge man dies se Besugniß immerhin mit dem gehässigen Namen eines Monopoliums belegen; aber es stand ja jedem Buchhändler frei, mit dem Berfasser in Unterhandlung zu tres ten. Jeder konnte dessen Rechte sich erwerben, und folglich war dieser Handel kein Monopolium.

Die Sophisten fprechen zweitens:

Durch ben Kauf eines Buches werbe man Eigenthümer beffelben und Jedermann burfe mit feinem Eigenthum nach Belies ben schalten und walten.

Allerdings, nur nicht zum Schaben eines Anbern. Der Käufer hat bas Buch, aber nicht bas Berlags-recht gefauft. Er fann bas Buch lesen, ober zereiffen, ober verbrennen; barf er es aber auch brennend in bes Rachbars Kornspeicher werfen? barf er überhaupt bies

Eigenthum mit mehrerem Necht besitzett; als ihm der Berstäufer übertragen hat?

Man könnte einwenden: bei dem Berkauf eines Busches werde nicht aus brücklich die Bervielfältigung deselben vom Berleger sich vorbehalten; allein dieser Borsbehalt versteht sich von selbst. Giebt es doch schon in den kömischen Rechten Beispiele, die wohl hier Anwendung sinden mögen. Wer einen Knecht ohne peculium geskauft hatte, durfte sich des letztern nicht anmaßen, wenn es auch nicht ausdrücklich war ausgenommen worden. Es können sich manche Fälle ereignen, wo der Känser nicht alle nur mögliche Gerechtigkeiten erlangt, die sich in Ansehung der gekauften Sache denken lassen. Gesetz, ein Ebelmann verkauft seinen Bauern einzelne Theile seines Landguts, ohne der, auf dem ganzen Gute haftensden, Jagdgerechtigkeit zu erwähnen, dürste jeder Käuser nun auch auf diese Anspruch machen?

Die auffallenbite Mehnlichkeit hat ber Nachbruck mit bem Ralfchmungen ober bem Radmachen ber Banconoten. Beder Gigenthumer von gemungtem Belbe fann bamit thun was er will, nur nicht es nachpragen. jenige, ber bas Recht ju mungen hat, ift gleichsam ber Berleger, ber Schlagfchat fein Berlagerecht. Munge wird, wie bas Buch, nur mit ber ftillschweigens ben Bedingung ausgegeben, daß fie nicht durch Rachpras gen vervielfältigt werben burfe, felbft wenn ihr Behalt berfelbe bliebe. Alle nur erbenfliche Entschuldigungen gum Bortheil bes Rachbruckers laffen fich auch auf ben Falichmunger ober Nadmunger anwenden. Freilich ift ber Letstere gewöhnlich eine Privatperson, die in das Recht ber bochften Bewalt fich Gingriffe erlaubt; aber wie, wenn eine fouveraine Macht bie Munge ber anbern nachpragen liefe, murde biefe es bulben?

Der Schriftsteller ware auch wohl füglich dem Kanzelredner zu vergleichen; beide fprechen zum Bolfe, mundlich ober schriftlich, das ändert im Wesentlichen nichts. Jenem gehört seine Schrift, diesem seine Rede. Darf sich wohl ein Geschwindschreiber in einen Winkel der Kirche setzen, die Predigt nachschreiben und ohne des Predigers Willen sie drucken lassen? — Aber gerade so verfährt der Nachdrucker. Ob er das Werk von der Lippe oder aus der Feder stiehlt, das gilt gleich. Der Schriftssteller hat es nur für seine Leser, der Prediger nur für seine Zuhörer bestimmt, jener unter Boraussetzung des bedingten Ankauss, dieser unter der Bedingung des Ersscheinens in der Kirche. Niemanden ist erlaubt, es sür Andere zu vervielfältigen, welche die Bedingungen nicht erfüllt haben.

Bertheilt nicht ber Berleger die auf Honorar und Druck verwandten Kosten und den zu hoffenden Gewinn auf fämmtliche Eremplare? Folglich kann er unmögslich mit je dem derselben das Berlagsrecht zugleich abtresten wollen. Das letztere hat einen ganz andern Preis. Wer das Buch nachdruckt, der maßt sich den Ertrag von ganz verschiedenen Waaren an, deren er doch nur Eine gekauft hat. Wer eine Arzenei in der Apotheke bezahlt, hat dadurch nicht das Apothekerrecht erworben.

Die Bervielfältigung ist unrechtmäßig, sie geschehe auf welche Art sie wolle. Wenn der Käuser seinen Borstheil dabei fände, ein Buch nicht nachzudrucken, sondern es tausendmal abschreiben zu lassen, so würde er immer auf gleiche Weise das Verlagsrecht beeinträchtigen. Wenn Schiller die Abschrift eines seiner Weisterwerke an die Bühne zu Berlin oder Wien verkauft, so ertheilt er ihr das Recht, sein Trauerspiel zu lesen und aufzuführen, oder es zu zerreissen, zu verbrennen, keinesweges aber die Abschrift zu vervielfältigen und sie für eigene Rechnung weiter zu verkausen. Dasselbe Verhältniß sindet sich zwischen dem Verleger eines Buches und dem Käuser. Der Direktor einer Bühne darf Schillers Wert von dieser

Bühne herab so viclen Zuschauern mittheilen, als das Schauspielhaus faßt; der Besitzer eines Buches darf es jeder Bersammlung vorlesen, oder auch so vielen Freunden leihen, als die zum Lesen erforderliche Zeit nur immer gestattet; doch beide sinden hier die Grenze ihres Rechts in so fern es Mittheilung betrifft. Dasselbe gilt von der Musit des Componisten. Ueber die Rechte des Dichters und des Tontünstlers ist in solchen Fällen längst entschieden worden; warum sollte nur der Schriftsteller, der sein Werf unter gleichen Bedingungen drucken läßt, dieselbe Gerechtigkeit vergebens anslehen? ist der Oruck nicht auch im Grunde eine Abschrift?

Findet nicht überall gegen den, der seines Eigensthums zum Schaden Anderer sich bedient, bald die Negatorienklage, bald die Rlage de damno infecto Statt? Giebt es nicht Fälle, wo blos propter damnum privativum, in sola interceptione lucri consistens, actio doli angestellt werden darf?

Die Sophisten sprechen brittens:

Der Rachbrucker thue nichts weiter, als was der Rachahmer einer Fabrikwaare, eines Zeuges ober eines Kunstwerks thue.

Dieser Bergleich ist unpassend. Wer ein Zeug nach, macht, der kann ihm doch nur die Form des Nachgesahmten geben, die Materie aber darf er dem Ersinder nicht entwenden, er muß sie selbst herbeischaffen und eben so mühsam verarbeiten als Jener. Wer aber ein Buch nachdruckt, der kümmert sich wenig um die Form; diesselbe Materie, derselbe Grundstoff ist es, dessen er sich bedient; denn Papier und Druck machen nicht das Wesentliche eines Buches.

Der nachbildende Fabrifant hat dieselben Untosten, die der vorbildende aufwenden mußte; nicht so der Rach-

brucker, ber nichts wagt, ber nur bas commodum sich zueignet, ohne bas incommodum zu tragen.

Wenn bei bem Bergleich zwischen Fabrikanten und Nachbruckern nichts weiter in Erwägung zu ziehen wäre, als das Nachahmen eines Gegenstandes, so mögte der Bergleich immerhin gelten; allein der Gegenstand selbst begründet oft, und auch hier, den himmelweiten Untersschied. Wenn irgend ein Tuchfabrikant ein Privilegium erhält, eine gewisse Gattung Tuch ausschließlich zu liefern, so wird ihm vielleicht die Industrie einer ganzen Gegend aufgeopfert; wenn aber ein Lafontaine allein das Recht hat, die Copien seiner Fabeln zu vervielfältigen, so hins dert das La Wotte keinesweges, auch Fabeln zu bichten.

Folglich ift auch unpaffend bas von Rachahmung eines Runftwerts hergenommene Gleichniß. Freilich wird ba auch ber Gebante ober, wenn man will, ber Beift bes Runftwerts bargeftellt. Doch nie fo, wie ber Runftler ihn aufgefaßt. Gin Gemahlbe, eine Bilbfaule laffen fich nie genau fo copiren, wie die Buchftaben. Gin Gemablbe ift bas Runftwerf felbft, ein Buch hingegen nur bas Mittel, es bem Geifte barguftellen. Ber bem Mahler die Pinfelstriche nachahmt, ber liefert barum fein Runftwerk nicht; wer aber bem Schriftsteller bie Zeichen nach macht, burch bie er fich verftanbigt hat, ber eignet beffen Wert fich gang fo gu, wie es aus bem Geifte bes Berfaffere entsprang. Rachahmungen von Runftwerfen liefern nicht bas Driginal, welches von Rennern boch immer vorgezogen wird; wohl aber thut es ber Nachbrud. giebt viele fchlechte Porcellainfabriten, über welche bie Fabrif zu Meiffen fich nie beflagen wird, benn bie Feinheit ihres Grundstoffes fichert ihr ben Abfat; es giebt aber feinen einzigen schlechten Rachbruck, ber nicht auch ben Grundstoff bes nachgebruckten Bertes lieferte. Mogen hundert Dichter, Jeder eine Marie Stuart fchreiben, bas bringt bem Abfat von Schillers Werfen teinen Nachtheil.

Die Sophisten sprechen viertens:

Benn ber Rachbrud unrechtmäßig mare, wogn bedürfte es der Privilegien?

Hier muß gefragt werben: was ist ein solches Prisvilegium? — eine Zusicherung ber Obrigkeit, ben Bersleger bei seinem Berlagerecht zu schützen. Dieses Recht (bas Eigenthum) hat folglich die Obrigkeit schon anerskannt, benn über ein Gemeingut würde sie kein Privilez gium ertheilen. Es ist weiter nichts, als was im Mitztelalter das Geleite war, welches man auf unsichern Landstraßen sich auswürkte. Niemals haben die Obrigskeiten jener Zeiten dadurch ein gewisses Recht der Straßenzäuber anerkennen wollen, den Reisenden zu plündern, wenn er ohne Geleite daher zöge; eben so wenig als in unsern Tagen eine Sauvegarde ein Plünderungsrecht seindzlicher Truppen begründete.

Als die Buchbruckerfunft erfunden murbe und jebes bamals vorhandene Buch ichon in Abschriften in mehres ren Sanden mar, ba fonnte Jeber, ber eine folche Abschrift rechtlich befaß, auch mit Recht fie bruden, wenn ber Berfaffer ober beffen Erben nicht mehr lebten. Aber baß man auch bamals ichon ben ausschließlichen Berlag als ein wohl zu verleihendes Eigenthumsrecht betrachtes te, bas beweifen bie Privilegien, bie fcon feit 1494 ertheilt wurden. Die bamaligen Regierungen traten alfo gleichsam an bie Stelle bes nicht mehr lebenben Schrifts ftellers, indem fie bas Gigenthumsrecht an beffen Schrift bem Buchhändler verlauften ober ichentten und ben Rachs bruder eines folden Bertes mit namhafter Strafe be-Wenn bamalige Regierungen ihr, vielleicht noch zweibeutiges Recht übertragen und bie Beachtung ihres Berbots fobern fonnten, wie burften bie heutigen fich entziehen, baffelbe, aber unzweidentige Recht bes Schrifts ftellere ju fchüten ?

Ein ganz ähnlicher Fall, wo auch die Regierung die Rechte des Schriftstellers übt, ereignet sich noch täglich mit den sogenannten Hofzeitungen, deren Berlagsrecht, gegen eine Abgabe oder Pachtzins, (ein wirkliches Honorar) dem Herausgeber überlassen wird. Wie, wenn Jemand eine solche Zeitung in derselben Stunde, in welcher sie erscheint, nachdruckte und, da ihn das Verlagsrecht nichts kostet, wohlseiler verkaufte? würde die Regierung den Nachdruck nicht verbieten? und hat sie ein anderes, besseres Recht dazu, als der Schriftsteller? Würde sie nicht, gleich diesem, auf den Schaden sich berussen, der dem rechtmäßigen Verleger dadurch zugefügt werde? Was sie verbieten darf, wenn es ihr Schaden bringt, darf sie es erlauben, selbst wenn es ihr Bortheil brächte?

Bücherprivilegien sind, in Beziehung auf bas Recht, überflüfsig, und ber Nachdruck wird nicht erst durch einem Werke ertheiltes Privilegium unrechtmäßig. Er ist es schon an sich, und durch das Privilegium foll, wie in manchen andern Fällen, nur ein schon gegründetes Recht noch mehr befestigt werden.

Wenn der Nachbruck eines nicht privilegirten Buches rechtmäßig wäre, warum sindet man ihn nie in demselben Lande, in welchem das Driginal gedruckt worden? Warum erbittet sich so selten ein Berleger von seinem eignen Landesherrn ein Privilegium, wenn gleich der Nachdruck durch die Gesetze eines Landes nicht ausdrücklich verboten ist? — Darum, weil er in einem solchen Falle ohneshin dei seinem Nechte geschützt werden würde. Wie konnte aber ein Staat sich weigern, den Unterthanen eines fremden Staates dieselbe Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, die er für seine eignen Unterthanen sodert? und die er selbst in der Natur der Sache für gegründet hielt?

Der fünfte und lette Scheingrund ber Sophisften ift:

Die gefürchtete Bertheuerung ber Bücher.

Diese Furcht ift leer. Gefett auch, alle Buchhandler verbänden sich, die Bücherpreise zu steigern, wie leicht könnten polizeiliche Maßregelneinem folden Unfug stenern? Man hat Polizeigesetze für die leibliche Speise, das Brod, warum follte die geistige Speise, die cultivirten Nationen eben so unentbehrlich ist, nicht ähnlichen Gesehen unterworfen sehn?

Schon Putter fagt: wenn ber wohlfeile Preis ben Rachbrucker rechtfertigen könnte, so bürfte man auch ben hehler und Stehler für gemeinnütig halten. Er führt sogar mehrere Beispiele an, wo ber Nachbruck theurer verkauft wurde, als bas Original.

Benn die Rlage einiger hundert Perfonen, die, ohne Rudficht auf Recht, Billigfeit und allgemeinen Bortheil, gern ihre Bucher um einige Grofchen wohlfeiler taufen mogen, auch nur bas fleinste Gewicht in bie Bag-Schale merfen fonnte, fo hatte man überhaupt bie Buchbruderfunft fchon im Entfteben unterbruden muffen, benn Taufende von Abidreibern verloren burd, biefe Erfindung, nicht einige Grofchen, fonbern ihr Brob. Jene Räufer werben, wenn fie Runfte und Biffenschaften aufrichtig lieben, die Rleinigkeit fünftig an andern Liebhabereien ersparen, diese Abschreiber hingegen, wenn fie feinen ans bern Rahrungezweig hatten, geriethen an ben Bettelftab. Dennoch achtete man ihre Rlagen nicht, benn fie wurden verschlungen von bem allgemeinen Jubel über ben Rugen ber neuen Erfindung, gleichwie bie Rlagen ber Wohlfeils täufer verhallen wurden in bem allgemeinen Zujauchzen aller rechtlichen Teutschen, wenn bie hier vorgetragenen Buniche nicht unerfüllt bleiben.

Sollte den Käufer eines Nachbruck, indem er mit Bergnügen das Werk las, nie der Gedanke in seiner Lust gestört haben: "Durch Ersparung einer Kleinigkeit habe "ich dazu beigetragen, daß vielleicht berjenige, der mir "eben jest durch sein Geisteswerk einen angenehmen Ge-

"nuß gewährt, mit einer von Sorgen beklemmten Brust, auf seine Kinder blickt und seufzend, unmuthsvoll die "Feder wegwirft; die er so eben wieder ergriffen hatte, "um mir einen neuen ähnlichen Genuß zu bieten?"— Was wäre die Wiedergeburt unserer Zeit, wenn der heillose Egoismus, den man mit Recht uns vorwarf, unvertilgt bleiben sollte?

Freilich tann ber Nachbruder wohlfeiler vertaufen, benn fein Gewissen ist umsonft ihm feil, und bie auf ben Drud verwandten Rosten bezahlen nur die Schale, nicht ben Kern.

Es ist bekannt, daß der Berleger oft mehrere hunbert Exemplare absehen muß, ehe er nur das Honorarium des Schriftstellers gewinnt; der Rachdrucker hingegen, der nur die Auslage eines einzelnen Exemplars zu
machen hat, sobald die geringen Druckfosten erseht worben sind, zieht reinen Gewinn von jedem nachgedruckten
Exemplar, ohne zu fragen, ob der Schriftsteller, bessen Wert ihn bereichert, für seine Mühe, seinen Fleiß, sein Genie belohnt werden kann oder nicht. Ohne zu säen
verkauft er das Korn, ehe noch der Säemann den Betrag seiner Aussaat wieder geernotet hat.

Man bedenke ferner, daß bei vielen und gerade bei den nüglichsten Werken, der Verleger selten auf schnels Ien Absab rechnen kann. Allein er kennt den Werth des von ihm gedruckten Buches, er betrachtet es als ein Kapital, das, wenn auch erst nach Jahren, ihm Zinsen tragen wird, in dieser Aleberzeugung schießt er ansehnliche Summen vor und fördert ein Werk an's Licht, welches, ohne solchen Borschnß, vielleicht nie hätte erscheinen können; er macht sich folglich hoch verdient um das Publikum und um die Wissenschaften: und siehe da, plöglich raubt ihm ein Fremder Kapital und Zinsen. Soll das sein Dank seyn?

Bie? weim mahrend bes Drude ber Berfaffer farb ohne fein Wert vollendet zu haben? Wird ber lauernde Rachbruder: ihm ben Schaben erfeten ? - Rann ber Berleger porher miffen, ob auch ein übrigens gutes Buch Abfat finden werbe? Der Rachbrucker hingegen hat bie Wahl unter allen Berlagsartifeln und wählt natürlich nur folde, beren Abfat ichon unbezweifelt ift. Aber felbit ber geringe Bortheil bes wohlfeilen Preises ber Rachbrude wird verschwinden, fo balb ber Berleger ben Rachs bruck überhaupt nicht mehr ju fcheuen hat. Gin Buchhandler, ber mit Sicherheit barauf gahlen barf, feinen auten Berlagsartifel in allen ben ganbern abzufegen, mo jest erlaubter Rachbrud einen folchen Abfat unmöglich macht, ber tann und wird fünftig 2000 Eremplare brutfen, wo er fonft nur 1000 gebrudt hatte. Gefett nun, er habe biefe taufend für 1000 Thaler vertaufen muffen, um Roften und Gewinn zu beden; fo wird er nunmehr bie zweitaufend vielleicht für 1500 Thaler verkaufen tonnen. Darum ift es eigentlich ber Rachbrud, ber Die Bucher vertheuert fatt fie wohlfeiler ju machen. Benn ber Kornhandler, ber Getraibe aufgeschüttet hat, bie Murmer und Maufe auf feinen Boben vertilgen tonnte, fo murben die Rornpreife niedriger ftehen.

Es bleibt uns noch übrig, auf ben allgemeinen Rachtheil aufmerksam zu machen, ber aus bem Nachdruck entspringt. Wie manches gelehrte Werf muß im Pulte verschlossen bleiben, entweder weil kein Berleger, aus Furcht vor Nachdruck, den geforderten Preis dafür zahlen kann, oder weil überhaupt der Unternehmungsgeist durch den Nachdruck gelähmt wird; weil der Buchhändler sich auf Tagesneuigkeiten beschränken muß und keine Kräfte übrig behält für ein Werk, das wohl erst nach Jahren sich verzinsen würde. Man sichere ihm hingegen den billigen Gewinn an allem, was er druckt, so beleben ihn Kraft und Muth, auch solche Werke an's Licht zu fördern, die ihn mehr ehren als bereichern. Wenn jährlich

auch nur Ein solches Werk ungedruckt bliebe, damit die Herren A. und B. ihre Bücher wohlfeiler kaufen können, so ist der Schade unersestlich, denn wer kann berechnen, welche wohlthätige Folgen die Verbreitung eines einzigen nühlschen Werks, oft nur eines einzigen Gedanstens in solch einem Werke hervorzubringen vermag. Gedanken sind Lichtstrahlen und verbreiten sich mit der Schnelligkeit des Lichts.

Wird der Nachdruck allgemein erlaubt, so muß der Bücherverlag gänzlich aufhören, und dann entstehen Klasgen, wie die jenes spanischen Gelehrten, von dem schon 1773 die göttingischen Anzeigen berichten, daß er 54 Handschriften in seinem Pulte liegen habe, die, aus Mansgel eines Verlegers, ungedruckt bleiben mußten. Dersselbe Fall würde und müßte in Tentschland mit dem Untergange des Verlagsrechts eintreten. Vollends ver befferte Auflagen würden nie mehr erscheinen, denn welcher Verleger würde sie zu drucken wagen, wenn der Nachdruck schon Tausende von Eremplaren verbreitet hätte?

Manche Gattung des Handels und Gewerbes kanne in manchen teutschen Ländern blühn und bestehn, während sie in andern in Verfall geräth; nicht fo der Buchhandel, der in ganz Teutschland in einem solchen Jusammenhäuge steht, daß, einmal untergraben, kein einzelner teutscher Staat vermag ihr aufrecht zu erhalten. Mit ihm verdorzen eine Menge anderer Nahrungszweige. Man erimeresich, wie viele tausend Hände, vom Papiermacher bis zum Buchbinder, durch ihn beschäftigt werden; was er an Frachten liefertz, wie ansehnlich er die Posteinkunste vermehrt; wie er meistend durch Tausch, die fremde Waare ins Land bringt, das baare Geld des Känsers aber im Lande zurücksbehält. Folglich ist schon in dieser Sinssicht der Schutz des Buchhandels eine allgemeine teutsche Augelegenheit, die, für immer zu berichtigen, gewiß nicht

auffer ben Grenzen bes erhabenen Birtungstreifes bes fegenbringenden Congreffes liegt.

Aus Allem scheint unwiderleglich die Alternative hers vor zu gehen: ist der Nachdruck unrechtmäsig, so werde er allgemein verboten, ist er aber rechtmäsig, so werde er allgemein erlaubt. Nur dieser Zustand qualender Ungeswisheit, schwankender Begriffe höre endlich auf; damit im lettern Falle der Gelehrte, dem res angusta dominicht erlaubt, blos für den Ruhm zu arbeiten, künftig einen andern Brod. Erwerb sich ausmitteln könne.

Die Ehrfurcht verbietet, noch einen Grund zu widerlegen, den die Sophisten manchen Staaten unterschieben, in welchen der Buchhandel nicht blüht, folglich dem Lande keinen Gewinn verschafft. Auf solche Weise wird kein Staat sich bereichern wollen, denn es ware eben so viel, als den Handel mit contrebanden Waaren zum Schaden des Nachbars erlauben.

Einzelne Regierungen haben auch schon längst, nicht allein felbst den Nachdruck nicht geduldet, sondern ihn auch ausser ihrem Lande zu hemmen gesucht, so viel sie vermogten. Chur "Hannover machte schon 1753 der Reichsstadt Franksurt Borstellungen dagegen, erklärte sich auch 1768 sehr ernstlich gegen den Geheimen "Nath zu Bamberg, wegen des berüchtigten Nachdruckers Göbhardt daselbst.

Chur = Sachsen hat mehrere strenge Verordnungen deshalb erlassen.

Das königl. preußische Gesethuch verbietet gleiche falls ben Nachbruck. Ja, schon Kaiser Carl VI. hat 1735 sogar ben Ausländer dagegen geschützt, als man zu Nürnberg ein von der Atademie der Wiffenschaften zu Petersburg herausgegebenes Werk nachbruckte und ber rufüsche Gesandte sich beschalb beschwerte.

Selbst in diesem letten Rriege haben die hohen Allitrten wiffenschaftliche Anftalten, fogar in Feindes

Kand, großmüthig beschirmt; darum darf nicht befürchtet werben, daß sie, nach einem so glorreichen Frieden, der jedem rechtmäßigen Eigenthümer das Seinige erstattet, nur die literarischen Freibeuter noch begünstigen würden. Un vielen Orten wurden die Erziehungs Institute in Schutz genommen, gewiß nicht, damit, wenn jene Zögelinge einst zu Gelehrten gebildet worden, sie die Früchte dieser Erziehung mit den Nachdruckern mancher Staaten theilen sollten.

Die Abschaffung des Regerhandels ist zu einem Friesbens Artikel erhoben worden. Menschen stehlen und verstaufen mag auffallender seyn, doch im Grunde ist es nicht schändlicher als Menschen ihr Brod stehlen und es verskaufen.

Sollten baher nicht auch die Grundfätze der Moral sowohl als des Rechts jeden Staat verpflichten, ben Nachdruck zu verbieten? ist nicht bloß unrechtliche Gewinnsucht dessen Quelle? oft auch Neid, Boshoit, Rachsucht, Schadenfreude? welcher Staat wird nicht gern so häßlichen kastern vorbeugen? — Theologisch und juristisch betrachtet, nennt Pütter den Nachdruck Diebstahl, und kein Nachdrucker hat gewagt, ihn deshalb injuriarum zu belangen.

Wenn nicht ohnehin gesunde Bernunft und rechtliches Gefühl so laut gegen den Nachdruck sprächen, fo ware es leicht, die angeführten Gründe noch durch Austoritäten det berühmtesten Rechtsgelehrten, Philosophen und Theologen zu unterstützen.

Rant, Fichte, Schlettwein, Feber, Lin's guet u. f. w. haben ihn nicht günstiger beurtheilt. Der berühmte Sonnenfels in Wien hat, an ber Spige der Studien und Censur hof Commission, einem Botstrag über den Nachdruck eingereicht, der deffen Unrechtslichkeit und Schädlichkeit unwidersprechtlich beweist. Schoff im 17ten Jahrhunderte haben die Juristen Fakultären gu

Leipzig und Wittenberg, die noch jest verehrten Rechtslehrer Böhmer, Gundling, Werner, und später viele Nene, ben Nachdrud aus Rechtsgründen verdammt. Unter ben Philosophen werde vorzüglich Kant erwähnt, ber nach Grundsätzen des Naturrechts den Nachdruck für unerlaubt erklärt. Daß er dennoch Vertheidiger findet, leitet Kant von dem Irrthum her, da ein perfönliches Recht mit einem Sach enrecht verwechselt wird. Unter den vielen Theologen, die ihn für sündlich hielten, hat D. Luther sich folgendergestalt darüber ausgedrückt

"Bas soll das senn, meine liebe Ornckerherrn, daß "Einer dem Audern so öffentlich raubt und stiehlt das "Seinige? Send Ihr nun auch Straßenräuber und "Diebe worden? oder meint Ihr, daß Gott Euch seg"nen und ernähren wird durch solche bose Tücke und "Stücke?"

Auch er grundete fein Urtheil schon auf die, jedem Unsbefangenen fich aufdringende, Betrachtung:

"es ift ja ungleich Ding, baß wir Arbeit und Roften "follen barauf wenden, und Andere follen ben Gest, winnst und wir ben Schaden haben."

Um von neuern Theologen nur Einen anzuführen, möge noch vergönnt seyn, des berühmten Reinhard System ber christlichen Moral zu nennen, in welchem unter verschiedenen Gattungen des Diebstahls, auch der Rachdruck die ihm gebührende Stelle gefunden.

Eine Meinung, in welcher die Gelehrten aller Lansber, aller Fakultäten, ja auch die verschiedensten Charaktere unter diesen Gelehrten, ein Luther und ein Bolstaire so auffallend zusammentreffen, muß doch wohl die richtige seyn. Die frohe Hoffnung, das Gebände, welsches die Ehrwürdigen Friedens Gesandten für Jahrhunsderte aufführen, auch durch diesen Pfeiler (das Verbot des Büchernachdrucks) geziert und gestügt zu sehen, füllt

mehr als jemals die Brust jedes rechtlichen Teutschen, und Jeder darf mit Boltaire — in dessen interêts des nations de l'Europe relativement au Commerce — vertrauensvoll sprechen:

C'est sans doute une loi également juste, nécessaire et utile, que celle qui défend l'introduction d'un livre, dont le droit de copie appartient à un ou plusieurs libraires de la nation.

C'est un acte de protection, que chaque état doit à l'industrie nationale et à son commerce.

#### II.

## Nachschrift

zu vorstehender Dentschrift,

nebft

Anzeige eines neuen Mittels wider den Bucher: nachdruck.

Bon bem Berausgeber.

Borfichende Dentichrift ") veranlagte, mahrend bes Congresses, verschiedene gedruckte Erflarungen für und wider ben Büchernachbruck.

Wiber ben Nachbruck erschienen:

- 1) Die teutschen Schriftsteller. Was sie thaten, was sie für Unrecht leiden, und was ihnen für Lohn gebührt. Bon A. G. Eberhard. Halle 1814. 64 S. in fl. 8.
- 2) Ein Auffat in Lubens Nemesis (einer Zeitschrift), Bb. II. S. 328 382,
- \*) Bon ihr vergl. man die Allgem. Zeitung vom 3. u. 4. Oct. 1814, Num. 276 u. f. und Beilage 42, vom 11. April 1815.

Für ben Nachbrud murben verbreitet :

- 3) Bertheidigung bes Büchernachdruck in Desterreich. Leipzig (Prag) 1815. 64S. in 8. 216 Berfasser wird genannt, fr. Polt zu Prag.
- 4) Dentidrift gegen ben Budernachbrud, ben am wiener Congreg versammelten Befandten von einer Deputation leipziger Bnchhändler reicht; mit Berichtigung ber barin aufgestellten irrigen Unfechtungen. Bon einem Defterreicher. (Dhne Angabe bes Berfaffers, Drudortes und Berlegerd.) XI und 46 G. in 8. - hierin ift vorftes hende, dem Congres übergebene Dentichrift gegen ben Rachbrud, wörtlich nachgebrudt, unb find berfelben 39 Gloffen gu Bertheibigung bes Nachbrucker Gewerbes beigefügt. - Da in biefen Gloffen die auf bem Congreg befindliche Depus tation teutscher Buchhändler, für eine bloffe Particular Deputation ber leipziger Buchhändler ausgegeben mar, fo erflarte jene Deputation biefe Ungabe für eine Berfälfchung, mittelft einer eis genen Gingabe bei bem Congreß, welche unten unter Rum. IV. abgedruckt ift. Man vergl. hies von auch den Bericht in ber Allgemeinen Zeitung v. 23. Febr. 1815, Rum. 23.

Eine Recension der hier genannten Schriften, von hrn. E. Th. Haller, befindet sich in der Wiesner allgemeinen Literatur Zeitung vom 14. n. 17. März 1815, Rum. 21. n. 22. \*). In dieser wird zugleich von dem Recensenten die Bemerkung beigefügt, daß die Buchhandels Bilanz zum Nachtheil des öfterreichisschen Staates (Hauptsitz besteutschen Nachdruckergewers

<sup>\*)</sup> Diefe Recension ift auch abgedrudt, in hartlebens allgemeinen Juftig- und PolizeiBlattern von 1815.

bes) keineswegs fo fehr stehe, als Biele zu glauben scheinen. Rach hrn. Prof. Zizius ") sep

die Einfuhr von Buchbruckerwaaren: die Ausfuhr.

1795 — 153,723 ft. 46 fr. 141,255 ft. 48 fr. 1805 — 205,932 = 28 = 169,498 = 20 = 169,111 = 42 =

Ungeachtet ber eifrigen Bemühungen ber herren Des putirten teutscher Buchhandler auf bem Congreß, und obaleich die Mehrzahl ber herren Bevollmächtigten ber teutschen Bunbesstaaten ben Buchernachbruck im Allgemeinen zu migbilligen fchien, fo fonnte boch zu Wien mehr nicht bewirft merben, als bie Stelle in bem 18. Art. (lit. d.) ber Bunbesucte, welche biefe Angelegenheit, wie fo manche andere nicht minder wichtige, an die Bundes, versammlung verweifet. Den meiften herren Bevollmachtigten ichien biefer Gegenstand eines Theils für ben Grundvertrag bes Bundes nicht paffend genug, anbern Theils mit einem andern, noch auf naherer Erorterung beruhenden, - mit einer zwedmäfigen Bestims mung über Berftellung billiger Bücherpreife, welche schon in ben faiferlichen Bahlcavitulationen von 1790 u. 1792 befceloffen ward - in fo engem Bufammen : hang zu ftehen, bag ben einen ohne ben andern zu ers örtern und bestimmen, nicht rathfam fen.

Die Literatur für und wider den Büchernachdruck, findet man angezeigt in meinem Staatsrecht des Rheinsbundes (Tüb. 1808), \$. 391. Note g; in Pütters Listeratur des teutschen Staatsrechtes, Th. III, S. 595; in meiner Neuen Literatur des teutschen Staatsrechtes, \$. 1358; und in Ersch Handb. der teutschen Literatur, Bd. I, Abth. 1, Abschn. 2, Num. 560—564; Abth. 3, Abschn. 1, Num. 1903—1908. Auch verdient nachgessehen zu werden, ein Aussach von A. G. Eberhard, in

<sup>\*)</sup> Dekonomisch : politische Betrachtungen. Bien 1811. 8.

dem Allgemeinen Anzeiger ber Teutschen, 1811, Rum. 69. Desgleichen eine Nachricht von den neuesten Berhandlungen für und wider den Büchernachbruck, in dem im Langen für und wider den Büchernachbruck, in dem im Langen für und wider den Büchernachbruck, in dem im Langen für und wider den Buchernachbruck, in dem im Langen in en typographischen Monatebericht für Teutschland, 1815, Febr., S. 23 — 44.

Im übrigen, verdient noch die Frage erörtert zu werden: ob es, um ein Buch gegen Nachdruck vollkommen zu sichern, bei dem bekannten Streit über die Unrechtsmäßigkeit des Nachdrucks nach allgemeinem Privatrecht, gerade eines positiven Gesetz, oder eines Privislegiums, nothwendig bedürfe? zumal da weder das eine noch das andere, ausser dem Staatsgebiete des Erstheilers verbindende Kraft äussern, mithin doch immer nur für einen mehr oder weniger beschränkten Bezirk Schus verleihen würde.

Schon vor dreizehn Jahren, und erst wieder in vorigem Jahre, hat man eine Affecuranz wider den Nachdruck vorgeschlagen D. Die Errichtung und Unterhaltung einer solchen Anstalt, so unverkennbar ihre Rützlichkeit wäre, wurde doch, besonders in Teutschland, mit

groffen Comperigfeiten verbunden fenn.

Sollte nicht ein Schumittel ben Borzug verbienen, bas, unstreitig gegründet auf bas allgemeine Privatrecht, ohne entgegenstehende positive Gesetze, allgemein, bas heißt vor jedem Gerichtshof, wirtsam, und von jedem Bers sassen und Berleger eines Buchs ohne bedeutende Mühe und Kosten zu erlangen wäre? Würde man nicht ein solches sinden, in einer vertragmäsigen fortwährenden Bedingung des eingeschränkten Eigenthums? Diese ware dem Buche selbst, allenfalls auf der Rehrseite des Titelblattes, einzuverleiben, etwa nach folgendem

<sup>\*)</sup> Allgemeiner Reichsanzeiger, 1802, Muni. 114. Correspondent von und für Teutschland (ein zu Murnberg erscheinendes politisches Tagblatt), 1814, Run. 338,

## Formitlar.

Wir Unterzeichnete erffaren hiemit, für uns, unfere Erben und Rachfolger:

baß kein Eremplar dieses Buchs, betitelt ..., auf keine Weise, an irgend Jemand anders überslassen werbe, als unter der, jeden Inhaber verspflichtenden Bedingung, dasselbe a dato binnen . . . Jahren, mit ober ohne Zusäte oder Anmerkungen, nicht nachzudrucken, nachdrucken zu lassen, oder auf irgend eine andere Art zu versvielfältigen, oder vervielfältigen zu lassen.

Freiberg und Leipzig am 16. und 18. Oftober 1813.

N. N., Berfasser. N. N., Berleger.

Wer bas Eigenthum bes mit einer solchen Erklärung versehenen Buchs unter irgend einem Rechtstitel sich versschafft, willigt stillschweigend in die von dem Verfasser und Verleger gemachte Bedingung des eingeschränkten Eigenthums; er schließt bei dem Erwerd des Buchs eisnen Rebenvertrag von solchem Inhalt. Dhne diese Einwilligung, wäre für ihn der Erwerd rechtlich nicht möglich; er müßte auf den eigenthümlichen Besitz des Buchs verzichten. Die einmal zum Vertrag für jesden Inhaber erhobene Clausel des eingeschränkten Eigenthums, geht nachher auf jeden Nachfolger des Erwerders (auch den successorem particularem) über "),

<sup>\*)</sup> Non nisi ea lege emit. L. 9. C. de locato et conducto. — Cum sua caussa res transit ad quemlibet ejus possessorem. Pomponius in L. 67. D. de contrah. emt. — Ben dergleichen pactis in rem vergleiche man J. C. Schröter diss. de pactis rem afficientibus. Jen. 1729, 4. J. A. T. Kind quaestion. forens. Tom. III. (Lips. 1799. 8.), cap. 41., instefendere S. 276., wo es heißt: "Denique agnitio obligationis, quae a promittente pro se ac quibuscunque futu-

da berfelbe gröfferes Recht, als sein Borfahr hatte, auf bas Buch, ohne abändernden Bertrag mit dem Berfasser und Berleger, nicht erlangen konnte. So zu einer fortwährenden vertrag mäsigen, durch positive Geseste nicht misbilligten, Bestimmung erhoben, müßte im Fall gerichtlicher Klage wegen Nachdruck, jene Bedingung bes eingeschränkten Eigenthums bei jedem Gerichtshof als durchgreisender Entscheidungsgrund beachtet werden.

#### III.

# Vorschlag

der herren Deputirten teutscher Buchhand, ler auf dem Congreß, in Absicht auf zwedmänge Bestimmungen, betreffend die Preffreiheit, den Buchernachbruck und den Buchhandel; datirt Wien den 1. Nov. 1814.

Die Unterzeichneten, bevollmächtigt von dem angesfehensten Theile der teutschen Buchhändler, bei der glücklichen Befreiung Teutschlands zur Wiederbelebung, Reinigung und bessern Organisation seines so wichtigen Buchhandels bei dem Congreß zu Wien nach Möglichkeit mitzuwirken, wagen es, Folgendes als das Wesentlichsste zur Erreichung dieses Zweck der höheren Prüfungunterthänigst vorzulegen.

Wenn es vor Allem bas Wichtigfte ift, und burch Berfassung gesetlich begründet werden muß, bag Teutsch- land in feinem Innern Festigkeit, und gegen bas Ausland

ris fundi possessoribus suscepta est, a singulari possessore expresse vel tacite facta, ex qua quidem non realis, attamen saltim actio adjectitiae qualitatis exoritur."

eine gefchloffene Saltung erhalte, fo ift es von ber höchften Nothwendigfeit, bag bas einzige Mittel, woburch bie Regierungen von ber lage ber Dinge auf bas Sicherfte und Schnellfte in Renntniß gefett werben tonnen, Die Preffreiheit, gefeglich constituirt merbe. bas Mohl bes Gangen fo beforbernde Freiheit murbe que gleich ben hohen Bortheil gewähren, bag in ber Erlaubnif, alle Producte bes Beiftes bem Publicum ungeftort mittheilen zu burfen, ein erhöheter Untrieb fur bie Entmidelung beffelben lage. Burbe babei noch bas Beiftes. eigenthum burch Berbot bes. Nachbrude bem Schrifts fteller gefichert, und überhaupt für Buchbruderei und Buchhandel badjenige gefetlich verorbnet, mas bas weise Decret Gr. tonigl. Sobeit bes fouveranen Fürften ber vereinigten Niederlande vom 22. Sept. 1814 \*) in diefer Beziehung enthält, fo mare in ber teutschen Berfaffung Alles begründet, mas die Drud's und Preffreis heit Rusliches bewirfen fann, ohne Rachtheil bavon beforgen zu burfen. Wien, ben 1. Rov. 1814.

Cotta. Bertud.

<sup>\*)</sup> Diefe Berordnung findet man in der Allgemeinen Zeitung, 1814, Num. 298, und in dem Journal de Francfort, 1814, und 284. Anm. des herausg.

## Eingabe

ber Herren Deputirten teutscher Buchhands ler auf dem Congreß, worin sie die Angabe ") widersprechen, daß sie bloß von den Leipziger Buchhandlern deputirt sepen; datirt Wien den 27. Jan. 1815.

Die Unterzeichneten haben unter bem heutigen Dato einen so ehen erschienenen Rachbruck ihrer, bem Erstauchten Congresse übergebenen Denkschrift mit angeblischen Berichtigungen erhalten, und finden es nöthig, wegen bedeutender Berfälschung, die sich barin findet, öffentlich ein Wort barüber zu fagen.

Es war zu erwarten, bag bie Nachbruder, geangstigt burch die Deputation, welche vom Buchhandlerstande und in bem Sinne ber gefammten teutschen Belehrten an ben erhabenen Congreg nach Wien gefendet murbe, um für bie Butunft Schut und gesetliche Sicherstellung wegen bes fo fehr gefrantten literarifden Gigenthums gu fuchen, Nothwaffen nach ihrer Urt ergreifen murben. Ihre Beflommenheit mußte fteigen, ba fle horten, bag bie ebelften Manner ber teutschen Ration, ein Rurft Metternich und Baron v. Beffenberg ale Organe von Deftreid, Rurft Sarbenberg und Baron v. Sumboldt alefolche von Preufen, Kurft Wrebe von Baiern, Graf Mun: fter von Bannover u. a. m. die Rechtlichkeit, bas Beitgemaße jenes Gesuches erfannten, und ihren vollen Schut biefer, - bas geistige Wohl aller, burch bie teutsche Sprache als mahren Rationalband verbundenen Bolferstämme befordernden - Sache zu versprechen geruhten.

<sup>\*)</sup> Man vergl. oben Num. 4. in des herausgebers Rach = fchrift gu Num. II.

Diese hocherleuchteten Staatsmänner würden, wenn nur von dem Privatinteresse teutscher Rausseute die Rede gewessen wäre, der obgedachten Deputation keineswegs Gehör gegeben und sie als unstatthaft zurückgewiesen haben. Doch dieses war keineswegs der Fall. Sie erkannten im Gegentheil an, daß die bisherige Dulbung des Nachdrucks in einigen Staaten nur die tranzige Folge der, durch die letten Zeitperioden herbeigeführten, gewaltsamen Reibunsgen und Arennungen, wo selbst fonst innig vereinigte Staaten seinblich gegenüber standen, sen, und daß daß große Befreiungswerk Teutschlands, auch durch gerechte und geseplich seste Bestimmung des Geisteseigenthums nach dem Borgange benachbarter europäischer Staaten (worunster die neuesten Berordnungen der vereinigten Riederlande und von Toskana sich auszeichnen) gekrönt werden müsse.

Im festen und ehrfurchtevollen Bertrauen auf die zu wiederholtenmalen erhaltene hohe und gnädige Zusichestung, daß allen bisherigen sophistischen Discussionen und Berdrehungen über das literarische Eigenthum durch feste gesetzliche Bestimmungen ein Ende gemacht werden solle, könnten die unterzeichneten Deputirten zum Nachdruck ihrer Denkschrift (benn die durch Partheigeist eingegebenen und der Hauptsache stets ausweichenden Noten verdienen gar feine Beantwortung ") schweigen. Doch die Berfäls

<sup>\*)</sup> Bas die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Nachdruck betrifft, die in gedachten Noten in Zweifel gezogen werden, so verweisen wir den Berfasser derselben auf einen der ersten östreichischen Rechtsgelehrten, den kaiserlkönigl. Hofrath, herrn von Zeiler, in seinem natürlichen Privatrecht (Wien, bei Bappler und Beck. 1808, 2te Auslage), wo der S. 138. Folgendes sagt: "Die Geschäftsführung ohne Austrag (negotiorum gestio) ist kein Bertrag. Wer sich jedoch den dadurch bewirkten Bortheil zuwenden will, muß sich auch den damit verknüpsten Ersag des Auswandes gefallen lassen. Mengte-

schung, die sich ber anonyme Herausgeber babei erlaubt hat, macht es nothwendig, biefe öffentlich aufzudeden.

Die Berfalfchung, welche ben ganzen Gefichtspunct, aus bem bie Deputation zu betrachten ift, zu verruden strebt, und ihm eine einseitige, egoistische Absicht unterschieben möchte, betrifft nichts Geringeres als ben Titel felbit.

Diefer lautet in ber von uns überreichten Schrift folgendermaffen: Dentschrift über ben Bücher, nachbrud, zugleich Bittschrift um Bewirfung eines teutsichen Reichsgesets gegen benselben. Den erlauchten, bei dem Congreß zu Wien versammelten Gesandten teutscher Staaten ehrerbietigst überreicht im Ramen teutscher Buchhändler.

Dagegen giebt ber Rachbruck ben' Titel gang abs weichend fo:

"Dentschrift gegen ben Buchernachs "brud. Den am Wiener Congresse versammelten "Gesandten von einer Deputation ber Leipziger" "Buchhandler überreicht, mit Berichtigungen ber "barin aufgestellten irrigen Unsichten, von einem Defter-"reicher."

In ber Aenderung Teutscher Buchhandler int Leipziger Buchhandler, barin liegt bie unverzeihe

fich sogar Jemand gegen den Billen des Dritten in ein bereits einem Andern aufgetragenes Geschäft, so verlette er Beide in ihrem Rechte und ware Beiden dafür verantwortlich. Aus diesem Gesichtspunkte läßt sich auch über die Rechtlichkeit des Büchernachdrucks urtheilen. Der Schriftsteller bevollmächtiget ausschließend seinen Berleger, in seinem Namen mit dem Publikum zu sprechen. Der Nachdrucker mengt sich unberufen in das Geschäft ein, und entzieht dem rechtmäßigen Berleger den Bortheil, den er aus dem ihm überlassenn Rechte ziehen konnte und wollte. Er handelt somit widerrechtlich."

liche Berfalfchung, bie man fich bei bem Rachbrud

Die unterzeichneten Deputirten kamen nicht bloß als Abgeordnete der Leipziger Buchhändler nach Wien, fonsbern als Abgeordnete der angesehensten Buchhandlungen aller teutschen Staaten, die öftreichische Mosnarchie mit einbegriffen.

Da man nun durch jene Berfälschung in den Augen des Publikums die Gesammtsache der teutschen Literatur bloß zu einer Privatsache der Leipziger Buchhändler hat machen wollen, so ist es nothwendig, hier die Bollmacht, welche die unterzeichneten Deputirten von 81 der achtungswerthesten Buchhandlungen Teutschlands zu ihret Sendung empsiengen, abdrucken zu lassen. Sie sind diesses dem Zutranen ihrer Committenten, so wie der wichtigen Angelegenheit, welche sie zu vertreten gewürdigt wors den sind, schuldig. Wien, den 27. Januar 1815.

Cotta. Bertud.

## Bollmacht.

Da sich nach ber glücklichen Wieberbefreiung Tentsch, land's auch die Wieberbelebung, Reinigung, und eine neue bestere Organisation seines so wichtigen Buchhandels höchst nöthig macht, und diese in gegenwärtiger sehr günstigen Periode sicher zu hoffen steht, so haben sich folgende, mit warmen und thätigen Eifer für die gemeinssame gute Sache der Literatur und des Buchhandels beslebte Männer, nämlich:

- 1. herr Paul Gotthelf Rummer zu Leipzig.
- 2. Frang Christian Wilhelm Bogel ju Leipzig.
- 3. C. Fr. Enoch Richter gu Leipzig.
- 4. Dr. 3. G. Cotta in Tubingen.
- 5. Joh. Friedr. Hartfnoch zu Leipzig.
- 6. Legationerath Dr. Fr. Juft. Bertuch ju Beimar.

zusammen verbunden, mit vereinter Kraft, und im Namen und Auftrag aller soliben und redlich gesinnten tentschen Buchhandlungen, zur Erreichung des obgedachten heils bringenden, und den teutschen Buchhandel allein sichernden Zwecks von jest an zu arbeiten, und thätigst zu wirken. Wir bevollmächtigen also dieselben hiermit, und durch unsere eigenhändige Unterschrift, als unsere Depustirten für dieß Geschäft in unserem Namen, nach ihren besten Einsichten und erprobten praktischen Kenntnissen in dieser Sache zu handeln und thätigst zu wirken, und genehmigen vorläusig jeden Schritt, den sie gemeinsch aftslich zur Erreichung dieses, für ganz Teutschland so heilssamen, Zwecks beschließen und thun werden.

Gefchehen gu Leipzig in ber Jubilate = Deffe 1814.

Dbigen ehrenvollen Auftrag unserer verelrten Bergren Collegen nehmen wir hiermit, als Ihre Deputa = tion, bantbar für Ihr Bertrauen, an, und verspreschen, als Männer von Ehre, für bie gemeinsame gute Sache thätigst zu wirfen.

- 1. Paul Gotthelf Rummer.
- 2. Friedr. Chrift. Wilh. Bogel.
- 3. Carl Friedr. Enoch Richter.
- 4. Dr. Cotta.
- 5. Joh. Friedr. hartfnoch.
- 6. Dr. Friedr. Juftin Bertuch, welcher zugleich bas Secretariat ber Gefellschaft übernimmt.

# Lifte ber Unterzeichner.

- 1. Gerhard Fleischer in Leipzig.
- 2. Sahn'sche Berlagshandlung in Leipzig.
- 3. Gebrüber Sahn in Sannover.
- 4. Georg Mug. Grieshammer in Leipzig.

- 5. Bilh. Gottl. Rorn in Breslau.
- 6. Carl Tauchnit in Leipzig.
- 7. Friedr. Frommann in Jena.
- 8. Breitfopf et Bartel in Leipzig.
- 9. Sorvath in Potsbam.
- 10. Drell, Kußli et Comp. in Burch.
- 11. Dunder et humblot in Berlin.
- 12. Friedr. Bilmans in Frankfurt am Main.
- 13. J. E. Brede in Offenbach.
- 14. Johann Chrift. herrmann'iche Buchhandlung in Frankfurt am Main.
- 15. Schnuphase in Altenburg.
- 16. Boffische Buchhandlung in Berlin.
- 17. Friedr. Nicolovius in Ronigsberg.
- 18. Gebr. Gabicfe in Berlin.
- 19. Wenganbiche Buchhandl. Jasper in Leipzig.
- 20. Mohr et Bimmer in Beidelberg.
- 21. Bofelli in Frankfurt am Main.
- 22. G. hann in Berlin.
- 23. Wilhelm Starfe in Chemnis.
- 24. hemmerde et Schwetschfe in Salle.
- 25. Schneiber et Beigel in Rurnberg.
- 26. N. N. Sauerländer in Marau.
- 27. Joh. Friedr. Rower in Göttingen.
- 28. Carl Aug. Friege ju Pirna.
- 29. Fr. Perthes und Beger in Samburg.
- 30. C. F. Amelang ) in Berlin.
- 31. C. A. Stuhr
- 32. Schulbuchhandlung in Braunschweig.
- 33. Fr. Lieweg in Braunschweig.
- 34. Für J. E. Seibel in Gulgbach.
  - 35. Buchhandlung bes Waisenhauses von halle.
  - 36. G. Müller aus Biegen.
  - 37. Joh. Umbr. Barth in Leipzig.
- 38. Andra'ische handlung in Frankfurt am Main.

Acten d. Congr. IV. 28. 1. Seft. ... 3,...

39. Barrentrapp et Sohn in Frankfurt am Main.

40. Joseph Lindauer in München.

41. Bandenhoed et Rupprecht aus Göttingen.

42. R. Roch in Schleswig.

43. Campe in Nurnberg.

44. Samuel S. Bimmermann in Bittenberg.

45. C. Septer in Erlangen.

46. R. C. Stiller in Roftod.

47. Carl Raud in Berlin.

48. Ruffische Berlagshandlung in Salle.

49. Erdmann Ferdinand Steinader in Leipzig.

50. F. Temety, Firma J. G. Calve in Prag.

51. G. Boffche Buchhandl. in Leipzig.

52. C. J. G. hartmann in Riga.

53. J. W. hitig aus Berlin.

54. Juftus Perthes in Gotha.

55. Joh. Georg Benfe in Bremen.

56. Cafpar Widtmann in Prag.

57. Weidmannsche Buchhandlung in Leipzig.

58. Friedr. Jof. Ernft in Quedlinburg.

59. R. A. Rottmann in Berlin.

60. S. g. Bronner in Frankfurt am Main.

61. F. G. Baumgartner in Leipzig.

62. Industriecomptoir in Leipzig.

63. Fr. Aug. Leo in Leipzig.

64. Für S. Sinriche, Berold in Leipzig.

65. Carl Franz Roehler in Leipzig.

66. Aug. S. Unger in Ronigeberg.

67. Carl Schaumburg et Comp. in Wien.

68. Friedr. Maurer in Berlin.

69. Joh. Benj. Fleischersche Buchhandl. in Leipzig.

70. Carl Gerold in Wien.

71. Maureriche Buchhandlung gu Berlin.

72. Bedersche Buchhandlung zu Gotha.

73. 3. Goefchen in Grimma.

74. hoffmanniche hofbuchhandlung in Beimar.

- 75. Landes Induftrie . Comptoit in Beimar. . 3
- 76. Geographisches Institut in Weimar.
- 77. Sof., Buch. und Runsthandlung in Rudolftadt.
- 78. B. F. Boigt in Conberehaufen.
- 79. Wilhelm Hennings in Erfurt.
- 80. G. A. Renfersche Buchhandlung in Erfurt.
- 81. Camefinafche Buchhandlung in Bien.

## V.

# Shreiben

bes herrn Carl Bertuch, als Deputirten teutscher Buchhandler, an die herren Bevollmächtigten ber vereinigten teutschen souverainen Fürsten und freien Städte, betreffend ein allgemeines Berbot des Büchernachdrucks und die Festsetzung eines gesicherten Berlagseigen:

thums in ben teutschen Bundesstaaten; datirt Bien ben 27. Marg 1815.

Unterzeichneter Deputirter bes teutschen Buch handels legt hiermit der Bersammlung der hochbetrauten herren Gesandten und Bevollmächtigten der vereinigten teutschen Fürsten und freien Städte eine Druckschrift über den Nachtheil und zugleich Bitte gegen den Nachsbruck und (für die) Sicherstellung des literarisschen Eigenthums ehrsurchtsvoll vor.

Die Grundfätze, welche Ew. Ercellenzen, über bas tünftige, aus einer zeitgemäfen Constitution für Teutsch- land entspringende Wohl mehrmals so bündig und nachbrücklich ausgesprochen haben, erfüllten mit der frohen Hoffnung, daß auch die Sache der teutschen Literatur als wichtige vaterländische Angelegenheit sich Ihres ganzen hoshen und fräftigen Schutzes gewiß zu erfreuen haben wird.

Das bessere Gebeihen bes wissenschaftlichen Berkehrs in Teutschland, beruht kurzlich, wie in andern gut constitutionirten Reichen, auf gesetzlicher Sicherstels Iung ber Eigenthumsrechte zwischen Schriftsteller und Buchhändler, als beren Berleger, welches wohlgegrünsbete Eigenthum bisher nur allein in Teutschland gegen alles Recht und Billigkeit bestritten wurde.

Aus der zu wünschenden Sicherstellung der Eigensthumsrechte zwischen Schriftsteller und Berleger können aber für das Gesammt-Publikum und dessen geistige Bilsdung keineswegs Beschränkungen, sondern nur neue Bortheile, wie z. B. Berminderung der Bücherpreise, das öftere Erscheinen verbesserter Auflagen, und vorzüglich, daß sich ausgezeichnete Köpfe der Nation mit Nuhe der vielsährigen größern Ausarbeitung wichtiger Werke widsmen können, ohne besorgen zu müssen, daß ihnen und ihrer Familie sogleich aller wohlverdiente Genuß durch die ränderischen Nachdrucker entzogen werde, entstehen.

Das diese so höchst munschenswerthe Sicherstellung bes literarischen Eigenthums für den neuen teutschen Staatenbund im Ganzen gesetzliche Araft erhalten möge, damit nicht die daraus entspringenden wohlthätigen allgemeinen Resultate, durch einseitige Berordnungen in den verschiedenen Staaten Teutschlands entfräftet und erschwert würden, das ist zugleich ein dringendes Anliegen, welches der Unterzeichnete der wohlwollenden Fürsorge von Ew. Ercellenzen ehrsurchtsvoll hiemit zu empfehlen wagt.

Wien, ben 27. Mai 1815.

Carl Bertuch.

Bu obiger Literatur für und wider den Nachdruck S. 23. gehören auch noch: Sieben lette ober Nachworte gegen den Nachdruck. Bon Jean Paul Fr. Richter; in dem Allgemeinen typographischen Monatsbericht für Teutschland (von dem Landes Industrie Comptoir zu Weimar), April und Mai 1815.

# ४८१.३. े १ तुष्ट**्रहरूपा**ष्ट्रपेक्षीकः ६० असेतेत.

# Borftellung und Bitte

bes vormaligen Reich & Etbinarschalls, Grafen und Herrn zu Pappenheim, um Wiederheistellung seines Erbamtes, auf jeden Fall um billigen Ersat für die von ihm und seinen Vorfahren, im

Dienste bes teutschen Reichs gemachten nothe wendigen Bermendungen; batift Bien ben 17. October 1814 \*).

Mehr benn neun Jahrhunderte lang bekleidete, in dem teutschen Reich, das Geschlecht der Reichsgrasen von Pappenheim das Reich & Erb marschallamt, nehst dem Reichsforst und Jägermeisteramt im Nordgau. Auf den allgemeinen Reichsversammlungen, hatte der ReichsErdsmarschall Sit in dem Reichsfürstenrath. Amtsverrichtunsgen, die eben so wichtig als vielseitig und mannigsaltig waren, verpslichteten ihn zu fortwährender Anwesenheit und zu Unterhaltung einer eigenen Sanzley, nicht nur bei jeder Kaiserwahl und Kaiserfrönung, sondern auch auf dem Reichstage und bei allen ReichsdeputationsVersammslungen. Kein Tag vergieng, den nicht die amtliche Thätigseit des ReichsErdmarschalls, im Dienste des teutschen Baterlandes, bezeichnet hätte.

Groß, wie die Pflicht, war die Ehre, welche in dem Laufe der Jahrhunderte aus diesem engen Berhältniß zu Kaiser und Reich, für den Grafen von Pappenheim erwuchs. Aber gröffer noch war der tägliche Aufwand von Kraft und Geld, wozu jene nütliche, reichspatriotische Dienstleistungen ihn unumgänglich nöthigten.

Die Folge mar, daß ber Graf von Pappenheim, besonders wenn fein aufferordentlicher Amtsaufwand bei

<sup>\*)</sup> Den Erfolg dieser Borstellung findet man in dem Art. 49. de l'Acte du Congrès de Vienne. A. d. H.

Raiserwahlen und Raiserfrönungen, sich durch Langwierigsteit der Versammlungen oder durch öftere Miederkehr ders selben vervielfältigte, mehr denn einmat sast verarmte. Die wenigen AmtsEmolumente reichten weit nicht hin zu Bestreitung jenes nothwendigen Auswandes, so wenig als die Einfünfte seines alten Familien igenthums, der Grafsschaft Pappenheim, deren einzige, oder doch nächste Besstimmung der Lebensunterhalt seiner Person und seiner Familien hätte seyn sollen. Das Umrecht der Zeit wollte sogar, daß der Auswand des ReichsErbmarschallamtes, dei steigendem Luxus und höheren Preisen der Lebensbes dürsnisse, in noch weit höherem Verhältniß sich mehrte, als der Amtsertrag dadurch sich gemindert hatte, daß die erheblichsten AmtsEmolumente schon seit langer Zeit in Abgang gekommen waren.

Raiser und Reich erfannten mit Lob die Rüplichkeit und Nothwendigfeit ber langen und treuen Dienste, welche ber Reichs Erbmarschall mit feltener Uneigennütigfeit und Aufopferung, unbegunftigt vom Glud, in achtem, reinem Baterlandefinn geleiftet hatte. Gie fchienen ben Schmerz ju theilen, mit welchem feine Kamilie auf eine neunhuns bertjährige Laufbahn gurudbliden mußte, welche für fie eine fo reiche Quelle von Ehre und Leiben gewesen mar. Sichtbar und offentundig belebte fie bas Befühl, nicht blog ber Billigfeit, fonbern felbst ber rechtlichen Rothwendigfeit, bem reichsgräflichen Saufe Pappenheim, wenn auch nicht gerechten Lohn für geleiftete raftlofe Dienfte, boch einigen Erfat zu geben, für Berwendung fo vieler und groffer Gelbsummen einzig zu ihrem Besteit. langem Barren wurden einft; ohne Berhaltniß gu ber Größe bes gemachten nothwendigen Aufwandes, zwei Romermonate von Allen bewilligt, von Wenigen bezahlt. And bie faiferliche Anwartschaft auf ein erledigtes fleis neres Reichslehen, blieb ohne Erfolg.

Die plöhliche Auflösung bes Reichs, Die Stiftung bes theinischen Bundes, konnte bas Amt bes Reichserbs

marschalls vernichten, sie konnte ihm die Reichsunmittels barkeit seiner Person und der Grafschaft Pappenheim, seine Landeshoheit über diese, und die damit verbundene Beziehung der landesherrlichen Einkünste rauben, aber nicht seine Hoffnung, noch weniger die Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche, welche selbst in der rheinischen Bundes. Acte (Art. 2), wiewohl ohne den erwarteten Erfolg, nicht mißkannt ward.

Die ewige Gerechtigkeit hat gewollt, baß in Teutsch, land an die Stelle der Willführ und Unterdrückung wies der eine rechtliche Ordnung der Dinge treten soll.

Mit ehrerbietigstem Vertrauen, empfiehlt baher jett ber Graf von Pappenheim ehrfurchtsvoll sein Unliegen ber Großmuth und Gerechtigkeit ber allerhöchsten verbündeten Monarchen. Die erhabenen Eigenschaften bieser großmuthigen Retter europäischer und teutscher Freiheit, diesser Wiederhersteller eines rechtlichen Zustandes in dem teutschen Vaterlande, sind ihm Bürge, daß sein allerunterthänigstes Gesuch,

um Wiederherstellung seines Erbamtes mit ans gemeffener Ausstattung, auf jeden Fall um billigen Ersat für die von ihm und seinen Borfahren, in dem Dienste des teutschen Reichs gemachten nothwendigen Berwendungen,

nicht unerhört bleiben werbe, sobald Allerhöchstbieselben in Ihrer Weisheit allergnäbigst geruhen wollen, die Besweggründe dieser ehrsurchtsvollen Bitte eines huldreichen Blides zu würdigen.

Wien, am 17. October 1814.

Der vormalige ReichsErbmarschall, Graf und herr zu Pappenheim.

#### VII.

# Denkschrift

für die Burg Friedberg, übergeben dem Congreß im October 1814, von dem Burggrafen, herrn Grafen von Westphalen ").

Das Loos ber Unterbrückung, welches Uebermacht und Willführ, im Schoose bes Friedens, einem groffen Theil bes teutschen Vaterlandes bereitet hatten, traf auch die Reichsburg Friedberg. An die Stelle des fremden Joches sind Großmuth, Gerechtigkeit und Milbe getreten. Die Burg darf also nunmehr der frohen Hoffnung ihrer Wiederherstellung sich überlassen, aus Gründen, welche eine einfache Erinnerung an ihre Geschichte und Verfassung barbietet.

Hohes Alter macht einzelne Menschen ehrwürdig, Gemeinheiten heilig. So ungewiß auch der erste Urssprung der Burg Friedberg seyn mag, so bezeugen doch ihre früheren, schon zu Ansang des 13. Jahrhunderts, unter den letzen Kaisern des schwäbischen Stammes, namentlich vorkommenden Burggrafen, so wie ihre bis in die Mitte jenes Jahrhunderts hinauf reichenden Urkunden, ihr hohes Alter.

Die in solchen Urkunden schon erscheinende Einigung der Burgmannen, hatte Erhaltung und Bertheidigung des uralten ächten teutschen Adels, und seiner in der Wetterau von jeher zahlreich befindlich gewesenen Familien, zum Zweck. Bon den Kaisern des hohenstausischen Hauses war ihr nicht nur über die in jener Gegend gelegenen Klösster, sondern selbst über den Opnasten von Münzenberg, die Schutz und Schirmgerechtigkeit übertragen. Auch der Teutsche Orden rechnete, vor vier Jahrhunderten,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche oben das eilfte Confereng Protocoll vom 10. Jun. 1815.

fich zur Ehre, für feine Cointhure zu Marburg und Frantfurt bie Erbburgmannschaft in Friedberg zu erwerben. Ritter dieses Ordens stellten fich zur Burghut, so oft jene Comthure bazu aufgeboten wurden.

Ihren von Alters her Raifer und Reich geleifteten Diensten, ihrer benfelben von jeher gewidmeten treuen Unterwürfigfeit, verbantt die Burg viele Proben faiferlis der hulb und Gnabe. Dahin gehort nicht nur ber Befig ber Graffchaft Raichen, fonbern auch ihre Erhaltung in allen fturmifchen Beiten, in welchen teutsche Gefchichte Rampfe für Freiheit und Baterland barftellt. Gine Reihe von faiferlichen Privilegien gab ihr Soheits. und andere wichtige Rechte, namentlich bas Mungrecht, ben Jubenfchut in ber Stadt Friedberg, ein unablosbares Pfand-Schafterecht auf biefe Stadt, bas Beleiterecht. Sogar auf Reichstage mard fie, in bem funfzehnten und fechzehnter Sahrhundert, vielfältig beschrieben, und in ben altern ReicheMatrifeln, feit 1431, ward fie mit einem eigenen Beitrag angefest. Raifer Jofeph II., glorwurdigften Undentens, ftiftete für biefelbe ben St. JosepheDrben. Deffen Großmeifter follte ber jedesmalige romifche teutsche Raifer, GrofPrior ber jebesmalige Burggraf fenn. Die Regimente Burgmanner, zwölf an ber Bahl, trugen bas groffe Rreuz, und alle gemeinen Burgmanner hatten bie Kähigfeit, Ritter bes Orbens ju werben. Gein Bahlfpruch befräftigte und erneuerte ben ursprünglichen 3med biefes altritterlichen Bereins: "Bertheibigung ber Burg, "und Erhaltung bes ihr angehörigen Abels, unter bem "Schute bes Raffers und Reiche."

Mehr benn sechzig Familien von altteutschem Abel, standen, in der letten Zeit, in der Gemeinschaft der Burg. Nur der Sohn oder Lochtermann eines aufgezschwornen Burgmannes konnte, nach geführter und anerskannter sechzehnschildiger Uhnenprobe, die Aufnahme in diese Gemeinschaft erlangen. Jeder beschwur den im dreiziehnten Jahrhundert errichteten Burgfrieden.

An der Spite der Burgmannschaft ftand, als Chef, ber Burggraf. In Gegenwart eines kaiferlichen Commissärs, ward er von sämmelichen Burgmännern, aus ihrer Mitte, nach Stimmenmehrheit auf Lebenszeit erwählt, und von dem Kaifer bestätigt. Ihm zur Seite stand, für die öffentliche Verwaltung, das so genannte Regiment, bestehend aus zwölf Burgmännern, von jedem Religionstheil sechs, welche ebenfalls von den RegimentsBurgmännern auf Lebenszeit erwählt wurden.

In der Reichsstadt Friedberg stand die Burg in engem Verhältniß. Durch den Burggrafen, als der Stadt obersten Richter und Reichsamtmann, und durch sechs Regiments Burgmanner, welche den Sitzungen des Stadtsraths beiwohnten, und mit den Rathsbürgern den ganzen oder vollen Rath ausmachten, nahm sie unmittelbar Theil an der Reichsstandschaft dieser freien Reichsstadt, und an allen ihren Reichs. Rreis, Justiz, Rent, Polizeinnd andern das gemeine Stadtwesen betreffenden Angelesgenheiten. Diese Rechte der Burg wurden vernichtet, als die Stadt durch den ReichsDeputationshauptschluß von 1803 dem Ländgrafen von heffen Darm stadt als Entschädigung für erlittenen Länderverlust zugetheilt ward.

Wiewohl während der Unterhandlungen des Reiches Deputations Convents von 1802 und 1803, manches Ret auch nach der Reichsburg Friedberg ausgeworfen, und dieselbe bald nachher von dem Hause hessen Darmstadt sogar in eine Art von offener Fehde verwickelt ward, so gelang es ihr bennoch, unter dem gerechten und huldreischen Schutze Gr. kaiserlichsköniglichen Majestät von Desteich, als lettregierenden allerhöchsten Reichs berhaupstes, sich in dem vollen Best; ihrer reichsverfassungsmässen Selbstständigkeit, ihrer Landeshoheit und Reichsuns mittelbarkeit, zu behaupten; doch nur für kurze Frist.

Als mitten im tiefften Frieden, das tausendjährige Reich ber Teutschen, von fremder Willführ und Ueber-

macht bas Bernichtungeurtheil empfieng, vermochte bie Burgmannschaft zu Friedberg bem politischen WeltOrfan nicht zu widerstehen. In der rheinischen Bundesucte, Art. 21, marb, nach fechehundertjähriger Dauer, Diefe in vielfacher Beziehung achtungswerthe Corporation vernichtet. Der gange Inbegriff ihrer Rechte und Befigungen mußte ale Geschent bienen, womit Raifer Napoleon, ohne Recht, ben Großherzog von Seffen erfreute: blog mit ber Ginschränfung, bag ber Genug ber Propries tat erft nach bem Ableben bes jegigen Burggrafen bem neu geschaffenen Souvergin zufallen folle. Gin trauriger Rest von altem Wohlstand, ber noch burch Rranfungen und Gingriffe von Seite heffischer SouverainetateBehorben oft und viel verfummert mard! Rur bie Soffnung. baß eine Beränderung bes Buftandes ber Dinge, wieber Recht an die Stelle ber Willführ und Uebermacht treten laffe, ließ ben Burggrafen Ausbauer und ftanbhafte Beharrlichkeit jenen Unftrengungen entgegenfegen.

Für ben rheinischen Bund, dieses Erzeugniß willführlicher Gewalt, für die zügellose Uebermacht, welche das teutsche Reich zu Boden warf, gab ce eine gerechte Nemesis. Warum sollte eine folche, mit fester Consequenz nicht auch für das schreiende Unrecht nachfolgen, welches eine grundlose Satung der BundesUcte, der Reichsburg

Friedberg gufügte?

Noch ist das Eigenthum der Burg, in den Bests und Genuß des ihr aufgedrungenen Sonverains nicht übergegangen; nur die Rechte der Sonveraine nicht dieser durch Kaiser Napoleons Bergünstigung ausgeübt. All sein Recht, wenn es eines war, ist mit dem rheisnischen Bund und dessen StiftungeActe vernichtet; er bedarf zu Fortsetzung seines rechtswidrigen Besitsstandes, und zu Berwirklichung seiner Ansprüche nach dem Ableben des seizigen Burggrafen, eines neuen Titels.

Bon ber Gerechtigfeit ber allerhöchsten verbündeten. Mächte, barf Er biefen nicht erwarten; selbft nicht er-

warten, baß, mit Wiederherstellung ber burgmannschafts lichen Corporation und des für sie gestifteten kaiserlichen St. JosephOrdens, dieselbe auch nur als Standessylerischen, dieselbe auch nur als Standessylerischen Befitz und Genuß ihrer fämmtlichen Eigenthumss und patrimonialsherrlichen Rechte, (die ohnedem nicht nur durch die zu weit ausgebehnten SouverainetätsNechte verringert, sons dern auch durch allerlei Bormände zum Theil weggenomsmen wurden) der Oberhoheit des bisherigen Souverains wieder werde übergeben werden.

Eher wird die bewährte Weisheit, Großmuth, Gerechtigkeit und Milbe der Retter europäischer und teutscher Freiheit, den Unterdrückten zu Hülfe kommen. Ihrem huldvollen und gerechten Blick wird der altehrwürdige, festgegründete Rechts- und Besitstand der Reichsburg Friedberg, dieses noch jest politisch-wichtigen Zufluchtsortes, Stüt- und BereinigungsPunktes des altteutschen Abels, wird der Burgmannschaft treue, in dem Lauf der Jahrhunderte vielfach bewährte Anhänglichkeit an den teutschen Kaiser und das Baterland, wird selbst ihr durch mannichsaltige Opfer, von Einzelnen und vom Ganzen dargebracht, erwordenes Berdienst gewiß nicht entgehen.

Hierin burfte baher ber Berein ber Burgmannschaft vollgültige Gründe für ben angelegentlichsten Bunsch ersblicken, welchen sie für ihre Wiederherstellung und Fortdauer, in Berbindung mit dem ihr verliehenen Orden, als Denkmal seines allerhöchsten Stifters, wagt. Der Burggraf überläßt sich der tröstenden Hoffnung, daß dieser Bunsch, diese allerunterthänigste Bitte, von den allerhöchsten, Tentschlands Bohl aufe Neue befestigenden Mächten, einer huldreichen Berücksichtigung nicht unwürzbig gefunden werbe.

## VIII.

## Note

des großherzoglich: heffischen herrn Bevolls mächtigten, an den königlich: großbritannisch: han: növerischen ersten herrn Bevollmächtigten, worin derselbe diesen zu Vertretung des Gesammthauses heffen auffordert, gegen die von fünf teutschen Mächten (Destreich, Preussen, Baiern, hannover, Wirtemberg) sich ausschlieffend beigelegte Vorberathschlagung über die künstige Bundest vereinigung der teutschen Staaten ), zugleich auch sich wider die projectirte Vertheilung in Kreise, und für Vertheilung derselben in Militär:

Divisionen erklärt; datirt Bien den 6. Nov. 1814.

Unterschriebener aufferorbentlicher Gefandter Gr. R. B. bes Großherzogs von heffen hatte, bei der innig-

<sup>\*)</sup> Auch von großberzoglich = badischer Seite ward das Recht dieser ausschliefsenden Vorberathschlagung der Bevollmächtigten fünf teutscher Höfe midersprochen, in zwei Noten vom 15. Oct. und 16. Nov. 1814. Beide steshen oben, Bd. I, Heft 1, S. 97, und Heft 2, S. 58. Was auf die erste dieser beiden Noten, in der Sigung vom 16. Oct. 1814 von dem damaligen Comité für die teutschen Angelegenheiten beschlossen ward, findet man oben, Bd. II, S. 78 f. Eine ähnliche Erklärung des fürstlich = oranischen und nassauischen Herrn Bevollmächtigten, steht oben, Bd. I, Heft 2, S. 63 ff. Man vergleiche endlich die eigene Berathschlagung jenes Comité über diesen Punct, oben, Bd. II, S. 71 f. und die daselbst besindliche Anmerskung. A. d. H.

ften Theilnahme an ber von Sannover angenommenen Ronigewurde, nicht gebacht, baß biefe Erflarung bas Project ber Bilbung eines bloß toniglichen Colles aii. zum Rachtheil ber in gleichen Berhältniffen ftehenben fur und großherzoglichen Saufer Baben und Seffen, erzeugen murbe. Beunruhigt burch bie gur Renntnig ber von ben Borberathungen ausgeschloffenen altfürftlichen Saufer gefommenen Rachricht, bag jenem Dentarchat folche eminente Gerechtsame ausschlieffs lich zugebacht fenen, bie ben Standpunct ber bavon ausgeschloffenen, gleich berechtigten Baupter aller teuts icher Bolferschaften verrücken, und in eine untergeords nete Rlaffe verfegen wurden, nimmt er, Ramens Seis nes gnäbigften herrn, ju ber hohen Rechtlichkeit bes Souverains von Sannover und feines murdigen Bevollmächtigten, auf ben bie Mugen bes teutschen Baterlandes fo vorzüglich gerichtet find, getroft feine Buflucht, um bas Gefammthaus Seffen, fo eine Bevolferung von 1,200,000 Seelen, lange Berbienfte um bas Reich, und acht patriotische Gesinnungen feiner Regenten, ale Beweggrunde zu Erhaltung feines erhabenen Standpunctes in ber vaterländischen Berfaffung unterftellt, feiner Bertretung zu empfehlen.

Schon die Herzoge von Brabant, beren Blut in ben Abern der hesssischen Fürsten quillt, waren in der Wiege des KurCollegii bekanntlich unter ben Borwähstenden, und versahen Krons und Erzämter. Ihre Nachkömmlinge, so wie die der Herzoge von Zährinsgen, können sich mit den ältesten häusern von Europa messen, und dem Hause Wirtemberg nicht nachstehen. Sie sind bereit, denjenigen Grundsähen ihr Recht zu versschaften, wozu der Zeitgeist und die erschöpfenden Anstrensgungen des wieder auslebenden Baterlandes den teutschen Staatsbürger berechtigen, und werden in ihrem Gebiet alles dassenige pünctlich leisten und erfüllen, was das Baterland von ihnen zu sordern berechtigt ist. Allein ents

weber muß bem Recht eines Staaten Bundes gehulbigt werden, wo alle Glieder gleiche Rechte genießen sollen, und bei der verminderten Anzahl selbstständiger Beherrscher teutscher Gebiete auch wirklich in einer Bundes Bersammlung solche ausüben können, oder die zu dem ersten Staats Collegio berechtigten Glieder muffen, falls eine ungleiche Repräsentation durch Stimmenmehrheit sollte beliebt werden, bei ihren Würden und Ehren ershalten werden.

Ein aus fo verschiedenartigen Staaten gufammenges fügter Bund muß, um Saltbarfeit ju gemahren, vielleicht ein Dberhaupt ale lebendes und fraftvolles Drgan ber Befete haben; fein fünftopfiges Directorium. welches ahnliche altere, fo verunglückte Institute in Ruderinnerung bringt, und die bezielte Ginheit bes neuen StaatenBundes gewiß in furger Beit trüben murbe. verjährte Rreisverfaffung, bie man nur ben Rreis, oberften zu Gefallen wieder aufleben machen will, maa bei Errichtung bes lanbfriedens in ber Periode ber allauhäufigen und verschiedenartigen Dominien wohlthatig gewefen fenn: heutzutage ift fie nicht nur entbehrlich, fonbern für die ben teutschen Staaten garantirte Gelbstftanbigfeit aufferft bedentlich. Militar Divifionen fcheis nen ju Erhaltung bes Ruhestanbes von Junen und von Auffen ju genügen; und fo wie bie beiben Beffen, Baben und Raffau bie ihrigen bilben werben, alfo fonnen auch im Norden bie vereinten Saufer Medlenburg, Braunschweig, Dibenburg und die Sanfestädte fich in einer folchen Buftellung ihres Contingents vereinis gen, ohne fie gebohrnen fremben Gewalten unterzuordnen, die ihre Unmittelbarfeit nur nach und nach untergraben, und ihre politische Bernichtung vorbes reiten murben.

Unterschriebener hat in die hohe Rechtlichkeit und ben patriotischen Gifer bes großbritannischen und hanno-

verischen Staatsministers ein zu gerechtes Zutrauen, um biese Betrachtung nicht mit ebler Freimüthigkeit jenen Gessinnungen anzuschließen, und bittet in naher Erwartung höchster Weisung auf die Ankundigung der angenommenen hannöverschen Königswürde, Se. Ercellenz so angelegentslich als devotest, auch durch sein Fürwort die gerechstesten Ansprüche des Hauses Hessen, und es bei Würden und Ehren, als ein mit den hannöverischen Staaten immer in engster Zusamsmensicht gestandenes allfürstliches Haus, zu erhalten.

Indem fich Unterschriebener dieser, aus höheren Pflichten ihm abgedrungenen Erklärung entledigt, hat er die Ehre Se. Ercellenz ben herrn Staatsminister Grafen von Münfter seiner granzenlosen Verehrung zu versichern.

Wien ben 6. November 1814.

Freiherr von Zürdheim.

## IX.

# Untwort

bes kaiserlich öftreichischen ersten Herrn Bevolls mächtigten, an den großherzoglich hessischen Herrn Bevollmächtigten, auf dessen Note vom 18. März 1815, worin dieser die Mitwirkung der großherzoglich hessischen Truppen wider die in Franksteich ausgebrochenen Unruhen angeboten hatte; datirt Wien den 21. März 1815.

Le soussigné Minister d'état et des affaires étrangères de S. M. I. et R. A. s'empresse de faire connoître à M. le baron de Turckheim, en réponse à la Note qu'il a bien voulu lui adresser le 18 de ce mois, que S. M. l'Empereur a acueilli, avec une

véritable satisfaction, l'offre d'employer dans les circonstances actuelles à la défense de la cause générale les troupes de S. A. R. le Grand-Duc de Hesse.

En transmettant ces assurances à M. le baron de Turckheim, le soussigné a l'honneur de lui renouveler l'assurance de sa considération très-distinguée. Vienne le 21. Mars 1915.

Metternich

## Note

ber faiferlich : öftreichifden Berren Bevollmach. tigten an ben großherzoglich : heffischen Berrn Bes pollmächtigten, worin fie bas Erbieten feines Sofes, wider die Unruhen in Frankreich mitzuwirken, ans nehmen, ben zwischen Deftreich, Rugland, England und Preuffen am 25. Marg 1815 gefchloffenen Alliang Tractat mittheilen, und ben großherzogliche beffifchen Sof zum Beitritt, fo wie zur Theilnahme an Verhandlungen über die wefentlichsten Grund; lagen bes teutschen Bunbes, einladen; batirt

Wien ben 31. Marg 1815.

Die unterzeichneten Congreß Bevollmächtigten Gr. Majestät bes Raifers von Defterreich haben nicht gefaumt, die Meufferung wodurch bes herrn Freiherrn von Zurdheim Ercelleng bie Bereitwilligfeit Gr. Ronigl. Soheit bes Großherzoge von Darmftabt erfla-Acten b. Congr. IV. Bb. 1. Seft.

ren 3), mit allen Shren Kräften zu ben burch die in Frankreich ausgebrochenen Unruhen nothwendig gewordes nen Anstrengungen mitwirken zu wollen, dem Raiser, ihrem herrn vorzulegen.

Indem Se. Kaiserliche Majestät in bieser Erklärrung einen neuen Beweis der vaterländischen Denkungs art und der freundschaftlichen Gesinnungen Sr. Königl. Hoheit erkennen, haben Sie Ihren unterzeichneten Congreß Bevollmächtigten aufgetragen, dem Herrn Freiherrn von Türckeim, CongreßBevollmächtigten Sr. Königl. Hoheit, in der anliegenden Abschrift den zwischen Destersreich, Rußland, England und Preussen aufs Neue abgeschlossen Allianz Tractation mitzutheilen, und Se. Königl. Hoheit den Großherzog zum Beitritt zu demselben einzuladen.

Die Unterzeichneten benugen zugleich diese Gelegenheit, dem herrn Freiherrn von Türcheim Renntniß der Rote (ma) zu geben, welche sie in der gleichen Angelegenheit an die Bevollmächtigten der vereinigten teutschen Fürsten und freien Städte gerichtet haben. Das Berlangen dieser Fürsten †), wenigstens über die mefentlich ften Grundlagen des teutschen Bundes
schon jest übereinzukommen, war zu gerecht, als daß der

<sup>\*)</sup> Bermuthlich in derjenigen Mote vom 18. März 1815, worauf die nächstvorhergehende Antwort des Herrn Fürsten von Metternich sich bezieht. A. d. H.

<sup>\*\*)</sup> Bom 25. Marz 1815; oben Bd. I. heft 4. G. 57. ff. Anm. d. h.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe Rote, die preuffifche vom 29., die öftreischifche vom 31. März 1815 datirt, beide völlig gleichlautend, fieht oben, Bd. I, heft 4, G. 48 ff. Aum. d. H.

<sup>†)</sup> In ihrer Note vom 22. Marg 1815, oben 28d. 1, heft 4, E. 43 ff. Ann. d. S.

taiferlich softreichische hof nicht hatte mit Vergnügen barauf eingehen sollen, und die Unterzeichneten zweifeln, nach ben ihnen bereits geausserten Gesinnungen, nicht, daß auch der großherzoglich sheffische an dieser wichtigen Angelegenheit Theil zu nehmen gesneigt senn wird.

Sie haben die Ehre Gr. Ercellenz dem herrn Freisherrn von Türcheim bei dieser Gelegenheit die Berfichesrung ihrer volltommensten hochachtung zu erneuern.

Wien ben 31. Marg 1815.

Fürst von Metternich. Weffenberg.

#### XI.

# Not'e

bes großherzoglich , heffischen Herrn Congreß; Bevollmächtigten, an die kaiserlich ; östreichtschen und königlich preufsischen ersten Herren Bevollmächtigten, worin derselbe den Beitritt seines Hofes zu der Note der Herren Bevollmächtigten der vereinigten Fürsten und freien Städte Teutschlands vom 22. März 1815 erklärt, betreffend die MilitärLeistung gegen Frankreich, und die Grunds

lagen einer teutschen Bundesverfassung; datirt Wien den 31. Marz 1815.

Wenn Unterschriebener bie von ben vereinigten Fürsten und freien Stäbten Teutschlands, ben 22. jungft ben zwei größeren teutschen Machten überreichte Rote \*)

<sup>\*)</sup> Dben Bb.I, Seft 4, G.43.

nicht unterzeichnet hat, so lag die Ursache bavon in befondern Berhältniffen, nicht im Mangel an Uebereinstimmung mit ben darin ausgedrückten Grundfäßen.

Schon früher") hat er, so wie Baben, Namens feines gnädigsten Herrn, alle Höchstdemselben zu Gebot stehenden Streitfräfte, zu Befestigung des europäisschen und teutschen Auhestandes, ohnbedingt angeboten, auch den Wunsch der Eröffuung des teutschen Congresses und Festsehung der Grundlinien vaterländischer Freiheit, und der Selbstständigkeit und Ohnabhängigkeit teutscher Fürsten wiederholt.

Rur glaubte er, bei ber ganzlichen Erschöpfung unsferer Provinzen, und ihrer Sehnsucht nach Ruhe, baß jene Opfer nur alsbann mit Sicherheit und Frohsinn von bem Bolf gebracht, die gemeinschaftlichen Bemühungen nur auf dem Weg erreicht werden könnten, wenn man von einer Seite das früher schon abgelegte Gelübbe ber Einführung einer ständischen Verfassung and gemeinschaftlichen Normen und Grundsäten, jedoch

2. d. 5.

<sup>\*)</sup> In einer Mote vom 18. März 1815. Man s. oben Bd. I, heft 4, S. 43 die Antwort des herrn Fürsten von Metternich. — hienach ist dassenige theils zu ergänzen, theils zu berichtigen, was oben Bd. I, heft 4, S. 45, in einer Anmerkung in Beziehung auf den großherzogelich hefsischen hof gemeldet wird. Nämlich es hatte dieser hof schon am 18. März sich gegen Destreich zu Kriegshülfe gegen Frankreich erboten. Ferner diesenige, jest hier abgedruckte, Note, worin derselbe hof seinen Beitritt zu der Note der vereinigten Fürsten und Städte vom 22. März erklärt, ist nicht vom 30., sondern vom 31. März datirt.

<sup>\*\*)</sup> In der Note 29 vereinigter teutschen Fürsten und freien Städte, vom 16. Nov. 1814; oben .Bd. I, heft 1, G. 74.

nach Local Berhältnissen mobisciet, und die Gewährleisstung bürgerlicher Freiheit der teutschen Ration seierlich erneuern, und von einer andern, das nun doppelt gefühlte Bedürsniß einer fraftvollen Centrals Behörde Donzweibeutig aussprechen würde, die als lein dem neuen Staatenbund Dauer und Sicherheit von innen und von aussen, so wie dem ermüdeten Volk ruhisgen Genuß des so schwankenden Eigenthums und seiner unveräusserlichen Rechte, gewähren kann.

Dieser doppelte Gesichtspunct murbe bie verschiedes nen Interessen ber einzelnen Theile in einem wohlthätigen Mittelpunct vereinigen, Fürsten und Bolf zu jenem hohen Zwed innigst verbinden; und in diesem Bunsch überläßt auch sein gnädigster herr die dermalige Leitung der teutsichen Staatsfräfte jenen größeren Mächten Teutschlands, welche durch ihre gesegnete Zusammensicht in dem abgesloffenen Jahr die traurigen Ketten zerbrachen, die so lange alle Kräfte bes teutschen Baterlandes gelähmt, und zu fremden Zweden verschwendet hatten.

Unterschriebener ergreift bie Beraulaffung feiner Abhäfion zu dem Inhalt obgemelbter Rote, um Seine fürstliche Gnaben ben herrn Fürsten von Metternich (Staatstanzler Fürsten von harbenberg) seiner tiefsgefühlten Berehrung zu versichern.

Wien ben 31. Marg 1815.

Freiherr von Zürdheim.

<sup>\*)</sup> Ebendafelbft, G. 75 u. 87 ff., vergl. mit G. 77 ff. u. 83 ff. A. b. S.

## XII.

# Berichtigung...

in Ansehung ber Rangverhältnisse zwischen ben beiden regierenden hessischen Höfen, und ber Bolksmenge in den vier hanauischen, im J. 1810 an hessen Darmstadt gekommenen Aemter.

1.

In einer Anmerkung zu ber Rote ber vereinigsten Fürsten und freien Städte vom 2. Febr. 1815, oben Bb. I, heft3, S. 129 f., wird gemelbet, daß, was die Ordnung der Unterschriften betrifft, die großherzog, lich sheffischen und kurfürftlichsheffischen herseren Bevollmächtigten ganz zulest unterschrieben hätten.

Bon Darmstadt aus erfolgt nunmehr eine Bestichtigung dieser Angabe bahin: daß in der genannten Rote zuerst zwei großherzoglichsbadische Herren Besvollmächtigte, dann ihnen gegenüber (auf der rechsten oder heraldisch-linken Seite) der großherzoglichshesssiche Herzoglichshesssich der Bevollmächtigte unterzeichnet haben; daß hierauf die Unterschriften der herzoglichen, fürstlichen und städtischen Herren Bevollmächtigten, in alphabetischer Ordnung, und ganz zulest die Unterschrift der beiden kurhessischen Herren Bevollmächtigten, und zwar mit dem rechtsverwahrenden Zusatz, salvo loco et ordine folgen.

Bur Erläuterung biefer Berichtigung wird in hinficht auf die Rangverhältniffe zwischen den beiden regierenden hessischen häusern, zugleich folgendes gemelbet.

"Befanntlich alternirten bie beiden regierenden Baufer von Seffen, in Rraft bestimmter Sausgesete, im

Rang, und ale Caffel im 3. 1802 bie Rurwurbe erhielt, fo mabrie nicht nur im Rurftenrath ber Turnus in ber Alternation fort; fonbern bas Ruffaus etflarte and, bag, fobalb Darmftabt eine gleiche Burbe erhalten founte (werbe), bie altern Berhaltniffe wieber eintreten follten. Diefes gefcah nun im 3. 1806 burch bie ber Rurmurbe wenigstene gleiche großherzogtiche. Um nicht burch Rangftreitigfeiten wichtigere Berathungen gu ftoren, famen") bie Befandten überein, bag bei Unterfdriften Caffel in bem einen, Darmftadt in bem andern Eremplar querft unterfchreiben folle, bis bie von letterem vorgeschlagene Alternation, fraft welcher ber Berr Rurfürft, als Senior im Alter und Regierungs Antritt, ben Unfang mit bem Borfit machen follte, wetbe genehmigt fenn.' Go murbe bie Rote ber verbundeten Fürsten vom 16. Rov. 1814 ; in bem Eremplar an Deftreich von Darniftabt querft, in bem preuffifchen von Caffel querft, die Note wegen Maing ber in bem öftreichischen Eremplar von Caffel querft, in bem preuffifchen von Darmftadt guerft nuterzeichnet."

Im übrigen verbienen, in Absicht auf die Rangverhältnisse ber beiben regierenden hessischen Säuser in der Bundesversammlung, noch die beiderseitigen Erflärungen in den Beilagen 3 und 6'zn dem dritten wiener ConferenzProtocoll vom 29. März 1815, so wie in dem achten ConferenzProtocoll vom 3. Jun. 1815 die Erklärung bemerkt zu werden, daß dem Großtetzby von Hessen, und sedem Andern, seine Rechte in Sinsicht auf den Rang vorbehalten werden.

<sup>\*\*</sup> Dben Bb. I, Seft 1, G. 76.

<sup>\*\*\*)</sup> Oben Bd. I, heft 2, G. 45.

32 3 da h Gene 2. 3d Gazt . 2.

Bei Gelegenheit einer kurheffischen Note vom 14. Mary 1815, sindet sich in einer Anmerkung (oben, Bh. I. Seft 4. S. 68) die Bevölkerung der vier hanauischen, im J. 1810 an Darmstadt gekommenen, Aemter auf 21,210 augegeben; nämlich Babenhausen 4,944, Ortenberg 9,237, Rodheim und Dorheim zusammen 7,029.

Dagegen erfolgt nunmehr, von Darmstadt aus, folgende Erinnerung:

"Die Population ber vier Memter wird (in ber angeführten Unmerfung) auf 21,210 berechnet, ba boch, nach, ber genaueften bieffeitigen vorjährigen Berechnung, nur 14,018, ehemals caffelifche Unterthanen barauf befinden, und ber jum Rachtheil bes großherzoglichen Saufes eingeschlichene Grethum baher rührt, weil bas, Umt Ortenberg zwar 9,237 Ginwohner gahlt, worunter aber nur 2,403 chemals caffelifche hanauifche Unterthanen, bie andern aber follbergis fche bieffeitige SobeiteUnterthanen find, und eben megen diefer und ahnlicher Bermischung in ben andern Mems tern, nicht wohl wieder getrenut werden fonnen, fondern ber herr Rurfürst bafür andermarts entschäbigt werben muß, jedoch nicht für 21,210, fondern nur für 14,068, als bas Marimum ber Bevolferung; mit ber weitern Bemerfung, daß Sochberfelbe barüber befto weniger fich gu beschweren, und bie Bermaltung bes Großherzogthums einer Schmalerung bes Bohlstandes beschuldigen fonnte, als im 3. 1809, mo bie frangofischen Behörden die Bevolterung biefer vier Memter aufgenommen hatten, fie fich nur auf 11,661 belaufen hatte."

en: Dben Bd. 1, heft 2, G. 76.

<sup>\*\*)</sup> Dben Bb. I, Seft 2, G. 45.

#### XIII.

# Mėmoire

concernant le droit de succéder dans le Duché souver ain de Bouillon,

pour

M. le Prince\*) de Rohan, réunissant tous les Droits de ses Frères et Soeurs, descendans de Marie Louise Henriette Jeanne de la Tour d'Auvergne, leur Grand-Mère, Fille de Charles Godefroy, Prince de Bouillon.

#### Borrebe

## bes herausgebers.

Das souveraine Herzogthum Bouillon, bessen Staatsgeschichte jest wenig bekannt zu seyn scheint, liegt auf der Grenze von AltFrankreich, in den Ardennen, unweit Sedan. Es besteht aus der Stadt Bouisson, mit ungefähr 2,200 Einwohnern, an dem Fluß Semon auf einem steilen Felsen, auf dessen höchster Spise ein festes Schloß erbaut ist, und aus 21 Dörfern. Vor der Resvolution stand es, obgleich souverain, unter französischem Schuß. In dem Jahr 1793 ward es durch ein Decret der damaligen französischen Regierung, mit Frankreich vereinigt.

Rachbem bas haus Bourbon wieber in bie Regies rung von Franfreich eingetreten war, erklarte Konig

<sup>\*)</sup> Charles - Alain - Gabriel de Rohan - Guéménée.

<sup>\*\*)</sup> Reueste Länders und Bölkerkunde, Bd. II. (Weimar 1806. gr. 8.), G. 349. f.

And wig XVIII. bas Herzogthum Bouisson wieder für frei und souverain, unter benselben Verhältnissen wie vor dem Jahr 1793. Unterdessen war, am 2. Febr. 1802, der Mannstamm der Herzoge von Bouisson ausgestorben. Der nächste Abkömmling aus dem Weisberstamm dieser Herzoge, ein Prinz von Rohans Guéménée, tritt nun als Successionsberechtigter auf. Gegen ihn erhebt sich ein Aboptiv Sohn des vorletzen Herzogs von Bouisson, der sich Prinz Philipp d'Ansvergne nennt. Hier eine kurze Uebersicht der Staatsgeschichte dieses Herzogthums, besonders derzenigen Thatsachen, welche bei dem jezigen SuccessionsStreit in Betracht kommen.

Seit acht Jahrhunderten, mar biefes gandchen fast ununterbrochen ein Begenstand von Streitigfeiten über feis nen Befit. Roch in ber neuesten Zeit nannte fich ber Bifchof von Luttich, in feinem Staatstitel, Bergog von Bouillon, um baburch feinen Unspruch auf biefes Bergogthum öffentlich ju erfennen ju geben. Das Alter feines erften Rechtstitels hiegu, feste er in bas Jahr 1096, wo Bergog Gottfried von Bouillon, ale er bas Rreug nahm und in bas gelobte land giehen wollte, fein Schlof Bouillon bem Bifchof Cambert und ber Rirche gu Luttich, für 1500 Mart Gilbere überließ, boch mit Borbehalt bes Wiederfaufe für feine brei Gohne "). Schon in bem 12. Jahrhundert hatte Luttich manche Unfechtung megen biefer Besigung. Indbesondere mibersprach ber Rurft von Geban jederzeit ben luttichischen Befit biefes Landchens. Im Jahr 1559 bemachtigte er fich fogar beffelben, mit Beihülfe R. Beinrichs H. von Franfreich; es marb aber burch ben frangofifch fpanischen Frieden von Cateau en Cambrésis (1559) dem Bischof von Lut-

<sup>\*)</sup> Die Zeugniffe der alten teutschen Geschichtschreiber, findet man bei Pfeffinger Vitriar. illustr. T. I. p. 1203. edit. Francos. 1754.

tich gurudgegeben, boch mit Borbehalt ber Anfprüche bes Fürsten- von Geban. Das haus be la Lour succes birte 1595 in die Besitzungen und Rechte ber Fürsten von Sedan, die ben Titel Herzog von Bouillon führten ").

Im Jahr 1676 nahm Ludwig XIV., während bes Kriegs, dem Bischof von Lüttich Stadt und Land Bonillon mit Gewalt der Wassen hinweg. Zwei Jahre später (1678) gab er beibe, als souveraines Herzogthum, unter französischem Schutz, seinem Oberkammerherrn Gottsfried Moriz de La Tour d'Auvergne (1679). In dem nimweger Frieden (1679), Art. 28, ward sestgesetz, daß der damalige Besitskand des neuen Herzogs von Bouillon zwar beibehalten, der Streit selbst aber, entwesder in Güte, oder durch innerhalb drei Monaten zu ersnennende Schiedsrichter ausgemacht werden solle. Besder das eine noch das andere erfolgte

Der genannte Herzog von Bouillon, aus dem Hause de la Tour d'Auvergne, gab im Jahr 1696 burch Schenfung unter den Lebendigen, das souveraine Herzogsthum Bouillon seinem ältesten Sohn Emanuel Theodosius, damals genannt Herzog d'Albret, der mit einer Tochter

<sup>\*)</sup> J. G. Meufels Geschichte von Frankreich, Th. IV, S. 96, 385, 387 u. 417 f. — Sie traten 1642 Stadt und Jestung Gedan an Frankreich ab. Ebendas. G. 417.

<sup>\*\*)</sup> Bufding & Erdbefdreibung, Bb. III (Ausg. v. 1788) G. 867 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergl. Speners Opus herald., Part. spec. p. 592. et 364. sqq. v. Zechs europ. herold, I. 371. Bilderbecks feutscher Reichsstaat (Leipzig 1738. 4.), S. 956. Deduction touchant les droits du Prince-évêque de Liége sur le duché de Bouillon, présentée le 17 février 1679; dans les Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimègue, Tom. III, p. 311 — 324. Moreri dictionnaire historique, voc. Godefroi de Bouillon. Huber's genealeg. Labellen, Th. I. Lab. 333. (Barrentrapp's) Genealeg. Staats-handbuch für 1827, Art. Bouillon.

bes bamaligen Herzogs be la Tremouille vermählt war. Die von ihm ausgestellte Schenkungs und Succefssions Acte enthält die Bestimmung, daß in das Herzosthum succediren sollen: 1) zuerst seine Söhne (Herzoge von Bouillon und von Albret) und deren männliche Nachkommen; 2) dann, nach deren Abgang, sein (des Schenkers) Bruder, damals genannt Graf d'Auversgne, und dessen männliche Nachkommen; 3) endlich nach deren Abgang, die Töchter bes Hauses Bouillon, und zwar seine, des Schenkers, Töchter, oder beren Nachstommen, sodann die Töchter sowohl des Herzogs d'Alsbret, als auch seiner Brüder, oder die Nachkommen dieser Töchter.

Diesem gemäß, succedirten nach einander, brei Prinzen von dem Mannstamm des Herzogs Emanuel Theodossus; nämlich sein Sohn Carl Gottfried im J. 1730, bessen Sohn Gottsried Carl Heinrich (gest. 1792), und bessen Sohn Jacob Leopold Carl Gottsried. Der lette von diesen, welchem im Jahr. 1793 das Herzogthum von Frankreich war entrissen worden, starb am 7. Febr. 1802, und mit ihm erlosch der Mannstamm des ersten Erwersbers und Fideicommisstisters. Nunwäre der Mannstamm seines Bruders, des Grafen von Auvergne, zur Erbstolge berechtigt gewesen; aber dieser Graf hatte männsliche Nachkommen nicht hinterlassen. Es mußte also jest die Erbsolge an den Weiberstamm fallen, in der vorsgeschriebenen Art.

Herzog Carl Gottfried (Emanuels Sohn) hatte eine Tochter, Marie Louise Henriette Johanne, welche an den Prinzen Julius hercules Meriadec von Rohans Guemenée vermählt war. Sie starb im Sept. 1781, und hinterließ mehrere Söhne, Prinzen von Rohans Guemenée. Der älteste lebende von diesen, Carl Alain Gabriel, für welchen nachstehende Denkschrift dem wiener Congress übergeben ward, nimmt nun die Erbstolae in das herzogthum Bouillon in Anspruch.

Gegen ihn ist ein anderer Prätenbent ansgetreten, genannt Philipp d'Auvergne, gewesener englischer Schiffsapitain. Dieser, der nach der Bersicherung des Prinzen von Rohan, mit dem Hause Bouillon auf keine Weise in natürlicher Verwandtschaft steht, ward im Jahr 1786 zu kondon ad optirt, von dem Herzog Gottsried. Sarl Heinrich, Bater des letzen Herzogs Jacob Leopold. In der AdoptionsUrkunde erkannte der Herzog ihn für einen Abkömmling des souverainen Hauses Auvergne, von welchem eine Linie im J. 1232 sich in England nies dergelassen habe. Im Jahr 1791 erklärte er denselben zum Nachfolger in dem Herzogthum Bouillon, wenn sein, des Herzogs, Mannstamm werde erloschen seyn, welches, in der Person seines oben genannten Sohnes, am 7. Febr. 1802 erfolgte.

Als im 3. 1814 in bem Rriege ber verbundeten Mächte wider Franfreich, englische Truppen bas Bergogthum Bouillon befest hatten, raumten biefe, nach bem parifer Frieden vom 30. Mai 1814, bei ihrem Ausmarich biefes Bergogthum bem genannten Philipp b'Auvergne ein. Rachdem hierauf auch Frankreich, um ben Anfang bee Jahres 1815, bas Bergogthum Bouillon wieder frei gegeben, und als fouverain anerkannt hatte "), fand fich am 22. Janner 1815 ber Pring be la Trémouille = Tarente (ober de Tarente de la Trés mouille), großherzoglich = badifcher GeneralMajor a la Suite, ber fich vorher auf bem wiener Congreß aufgehalten hatte, ju Bouillon ein, nannte fich (bem Bernehmen nach, ale Aboptiv Sohn bes oben genannten Phis lipp d'Auvergne) Prince héréditaire du Duché souverain de Bouillon, und nahm daselbst, als Bevollmächtigter "de S. A. le prince Philippe d'Au-"vergne, duc regnant", von ben obrigfeitlichen Be-

<sup>\*)</sup> Journal de Francfort, 1815, no. 26 et 28.

hörden die Hulbigung ein \*). Um bieselbe Zeit ernanns te der neue Herzog Phisipp den Baron Bauthier de Baillamont zum Gouverneur - général du Duché souverain de Bouillon 2003).

In nachstehender Denkschrift, gründet der Prinz von Rohan - Guemenee seinen Widerspruch auf die Successione Acte des ersten Erwerbers von 1696. Gegen deren klaren Inhalt, sey der Herzog Gottfried Carl Heinrich nicht besugt gewesen, zum Nachtheil der erbberechtigten rechtmäsigen Nachkommen aus dem Weis berstamm des ersten Erwerbers, unter welchen Er, der Prinz, der nächste zur Erbfolge sey, irgend einem Dritzten, also auch nicht durch Adoption und Erbernennung dem Philipp d'Auwergne, ein Successionsrecht zuzuwenden.

Auf bem wiener Congres ward, zur Erörterung und Entscheidung bieses Successions Streits, ein eiges nes Comité niebergesett .....).

Wien, am 25. Marg 1815.

Frédéric - Maurice de la Tour d'Auvergne, Duc de Bouillon, Prince souverain de Sedan et Raucourt, Vicomte de Turenne, avait fait, avec Louis XIV, le traité du 20 mars 1651, par lequel il lui avait abandonné les souverainetés de Sedan et Raucourt, et en avait reçu en contre-échange, le duché d'Albret,

<sup>\*)</sup> Journal de Francfort, 1815. no. 43.

<sup>\*\*)</sup> Chendafelbft, no.64, art. Bruxelles.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach dem Gutachten der für diese Angelegenheit nies dergesetzten Congres Commission, ward eine eigene Bestimmung festgesetzt, in dem Art. 69 de l'Acte du congrès de Vienne. A. d. H.

le duché de Chateau-Thierry, le comté d'Auvergne, et le comté d'Evreux.

Godefroy-Maurice, son fils, avait eu, de son mariage avec Marie-Anne de Manciny, plusieurs enfans, dont *Emmanuel - Théodose* devint l'aîné.

En 1696, Godefroy-Maurice maria son fils aîné, appelé alors le duc d'Albret, avec Marie - Victoire-Armande de la Trémouille, fille du duc de ce nom.

Par le contrat de mariage, Godefroy - Maurice déclare Emmanuel-Théodose, son principal héritier, et lui donne dès à présent, par donation entre-vifs et irrévocable, le Duché souverain de Bouillon, avec d'autres biens.

Cette donation est faite, sous la réserve de l'usufruit au donateur, et encore à la charge d'une substitution graduelle, perpétuelle et masculine, par laquelle il appelle, successivement, les enfans mâles et descendans mâles de son fils; en cas de défaillance, les enfans et descendans du comte d'Auvergne, son frère; et par laquelle il termine ainsi:

"Et, en cas, que lors de la défaillance de la "ligne masculine des-dits seigneurs ducs de Bouillon "et d'Albret, ledit seigneur comte d'Auvergne fût "aussi décédé, et qu'il n'y eût de lui aucune posté— rité masculine capable de recueillir ladite substitu- tion, ledit seigneur duc de Bouillon veut que les- dits biens substitués appartiennent à Mesdemoiselles "de Bouillon, ses filles, ou leurs descendans; et, aux filles, tant dudit seigneur duc d'Albret, que "de Messeigneurs ses frères ou leurs descendans "par souches;

"Et, pareillement, en cas que la ligne masculi-,ne dudit seigneur comte d'Auvergne, après avoir ,recueilli ladite substitution, vînt à défaillir, tous ,lesdits biens substitués retourneront à toutes les ,demoiselles filles ou petites-filles dudit duc de ,Bouillon, ou à leurs descendans."

Après la mort d'Emmanuel - Théodose, arrivée le 17 mai 1730, Charles Godefroy, son fils, appelé alors le prince de Bouillon, a recueilli les biens de la substitution.

Ils ont passé, après lui, à Godefroy Charles-Henri, son fils, mort en 1792; et, après celui-ci, à Jacques Léopold - Charles - Godefroy, décédé le 7 février 1802, dernier descendant mâle de Godefroy-Maurice, auteur de la substitution.

D'un autre côté, le comte d'Auvergne, frère de Godefroy Maurice, appelé par lui, dans le cas de défaillance de sa ligne masculine, à recueillir cette substitution, n'a laissé, non plus, aucun descendant mâle.

Mais, Godefroy Charles - Henri avait une soeur, Marie Louise - Henriette - Jeanne \*), mariée à Jules -Hercule Meriadec de Rohan \*\*), et mère de M. le prince Rohan Guémenée \*\*\*\*).

M. le prince de Rohan †), ses frères ††), et

- \*) Née le 12 août 1725, décédée au mois de septembre 1781.
- \*\*) Né le 25 mars 1726, décèdé au mois de décembre 1788.
- \*\*\*) De M. le prince Henri Louis Meriadec de Rohan-Guéménée, né le 31 août 1745, décédé en . . .
- †) Charles Alain Gabriel, né le 28 janvier 1764.
- ††) Louis-Meriadec-Victor, né le 20 janvier 1766, et Jules-Armand-Louis, né le 20 octobre 1768.

Madame la princesse Charles de Rohan, sa soeur "); enfans de M. le prince de Rohan-Guéménée, descendent donc de Charles Godefroy, par leur grand mère, laquelle était petite - fille d'Emmanuel - Théodose; M. le prince de Rohan-Guéménée, leur père, était neveu de Godefroy - Charles - Henri; et cousin - germain de Jacques-Léopold-Charles-Godefroy, dont ils sont les parens les plus prochains.

Ainsi, lors de la mort de Jacques - Léopold-Charles - Godefroy, arrivée le 7 février 1802, la souveraineté de Bouillon a passé sur leurs têtes, en exécution de la substitution du 31 janvier 1696, qui, en cas de défaillance de la ligne masculine du duc d'Albret, et du comte d'Auvergne, frère de Godefroy-Maurice, veut que les biens substitués appartiennent aux filles, tant du duc d'Albret, que de ses enfans ou leurs descendans.

Cependant, et alors que M. le prince de Rohan, plein de confiance dans ses droits, s'était adressé au congrès, pour se faire mettre en possession, il a été instruit qu'il éprouverait de la contradiction; que déjà même un autre prétendant, qui pourtant s'était d'abord également adressé au congrès, et qui semblait devoir attendre sa décision, était venu tout à coup faire des actes de possession, dans le duché de Bouillon, et essayer d'y organiser un gouvernement provisoire, comme s'il eût désespéré de ses droits;

(Remarque de l'éditeur.)

<sup>\*)</sup> Marie - Louise - Josephine, née le 13 avril 1765, mariée, au mois de juillet 1780, avec le prince Charles - Louis-Gaspard de Rohan - Rochefort.

et, comme si des voiés de fait pouvaient lui en attribuer d'autres que ceux q'uil avait réellement!

Les motifs sur lesquels il voudrait les établir, sont bien extraordinaires: il est nécessaire de les faire connaître.

Il paraît que le duc de Bouillon, père de Jacques Léopold, qui se trouvait en Angleterre, en 1786 et 1787, y fit connaissance de M. Philippe d'Auvergne, capitaine de vaisseau, au service de S. M. Britannique, tout à fait étranger à sa maison.

Le 30 août 1786, il lui accorda un diplôme, qu'il fit enregistrer, le 1 janvier 1787, en la Chambre de Londres, par lequel il reconnut qu'il descendait, ainsi que lui, de la maison souveraine d'Auvergne, dont une branche s'était établie, en 1232, en Angleterre.

On voit même, par une déclaration de M. le duc de Bouillon, du 25 juin 1791, qu'en ressuscitant, en sa faveur, l'ancien usage de l'adoption, il avait accordé à M. Philippe d'Auvergne, le titre et la qualité de son fils adoptif.

A cette époque de 1791, et, par une imitation des formes introduites par la révolution française, M. le duc de Bouillon se fit demander, le 18 février, par cinquante deux ou trois individus, se disant l'assamblée générale du duché de Bouillon, de déterminer, pour cette fois, et, sans aucun égard au degré, dans quelle branche de sa maison, il entendait transporter la souveraineté, en cas de décès du prince héréditaire, son fils, ou de lui-même, sans enfans mâles.

Il déclara, en conséquence, que M. Philippe d'Auvergne était celui que son coeur, d'accord avec

sa raison, choisissait pour prince successeur à la souveraineté du duché de Bouillon.

Par un codicille du 4 mai, il avait fait les mêmes dispositions, et avait cherché à établir un ordre de succession à la souveraineté, différent de celui qui existait, et par lequel il n'y appelle les descendans de la maison de Rohan, issus de sa soeur, les aînés préférés aux cadets, qu'après, 1) M. Philippe d'Auvergne; 2) M. le comte de la Tour d'Auvergne, son cousin; 3) les enfans de M. le duc de la Trémouille, aussi son cousin.

Enfin, le 12 septembre 1791; il accepta et sanctionna un décret de cette même assemblée du duché de Bouillon, dont l'article 9 porte ce qui suit:

"Déclare nuls et de nul effet, illégaux et attenstatoires aux droits et à la souveraineté du peuple, toutes autres dispositions, actes de dernière vo-"lonté, testamens, codicilles, donations, cessions. "ventes ou engagemens qui pourraient avoir été , faits, par aucun prince de la maison régnante, "précédement au décret du 18 février dernier, , attendu que la Nation n'a prêté aucun consen-"tement, et, que la souveraineté résidant en elle, , elle seule pouvait conférer au duc régnant, et "seulement, à défaut d'enfans légitimes, procréés "de lui ou des siens, le pouvoir de choisir et de "designer, dans sa branche, ou partout ailleurs, , tels princes qu'il croirait devoir être appelés à la "souverainete, pour le plus grand bonheur de son "pays; et, attendu encore, que régénérée et ren-"trée dans ses droits, par les bienfaits du duc ac-, tuellement régnant, elle a pensé que le premier " usage qu'elle avait à faire d'une liberté qu'elle lui

"mains, un droit dont il avait si généreusement, "mains, un droit dont il avait si généreusement, "fait l'abandon; et la possibilité, avec l'invitation "pressante, de faire un choix et d'établir un ordre "de succession qui pût calmer les inquiétudes géné-"ralement conçues, et éterniser la félicité d'un peuple "pour lequel il a tout fait; sans préjudice aux droits "que la Nation pourra toujours faire valoir ou con-"fier, si, par événement, les différentes branches "rappelées, par Son Altesse Sérénissime, venaient à "s'éteindre."

Telles sont les bases des droits réclamés par M. Philippe d'Auvergne.

Elles ont tant de rapport avec les principes antisociaux de la révolution française, qu'il suffit de les avoir fait connaître, pour les avoir détruites.

Quels Souverains pourraient les adopter?

Quelle législation pourrait les confirmer, après les désastres que de semblables maximes ont si récemment entraînés?

Il faut en revenir aux vrais principes, à ceux qui ont toujours existé; à ceux enfin, qui sont conservateurs et non subversifs des droits établis.

M. le prince de Rohan n'est pas seulement, le plus proche parent de M. le duc de Bouillon: il n'a pas seulement, en cette qualité, droit, après lui, à la souveraineté de Bouillon: mais il y est encore appelé par la donation de 1669, et par la substitution qui en est la condition. Ce n'est point de M. le duc de Bouillon, ni de M. le prince de Bouillon, son fils, qu'il tient ses droits; mais, de l'auteur même de la donation; c'est-à-dire, de celui de qui M. de duc

de Bouillon, et M. le prince de Bouillon, son fils, tenaient eux-mêmes ceux qu'ils avaient.

Ils n'ont pu être altérés par eux, parce qu'ils étaient indépendans d'eux; et parce que, résultans de l'acte même qui avait établi leurs propres droits, ils étaient également sacrés et inattaquables.

M. le duc de Bouillon, qui avait un file, n'eût pu, dans aucune législation, avoir recours au moyen de l'adoption, dont la consolation n'est accordée qu'à ceux qui sont sans enfans.

Son fils adoptif n'ent pas eu, d'ailleurs, le droit qui ne pouvait appartenir qu'à son infant légitime, de recueiller la substitution de 1696.

M. le duc de Bouillon avait, tellement senti luimême qu'il n'avait pas le droit d'intervertir l'ordre de succession établi par les actes de sa famille qui étaient, en même-temps, son titre et sa loi, que se laissant trop entraîner par les idées qui dominaient alors, il avait essayé de faire annuller la substitution et les conditions de la donation de 1696, par cette réunion incompétente et seulement ridicules d'une cinquantaine d'individus du duché de Bouillon, auquel il avait fait ordonner d'émettre un voeu conforme à celui que lui-même manifestait.

Mais, quel droit pouvaient-ils avoir plus que M. le duc de Bouillon lui-même, d'annuller des dispositions de Godefroy. Maurices où même de Changer l'ordre de succession à la souveraineté, quand les dispositions de Godefroy. Maurice n'auraient pas existé?

Il est même bien remarquable que Mode duc de Bouillon ne put parvenir à consommer ses projets, au milieu même de ce bouleversement général des principes conservateurs de l'ordre social; et qu'il éprouva, dans le conseil souverain de Bouillon, un obstacle que sa puissance ne put vaincre.

Tel était, en effet, l'ordre public établi pour le duché de Bouillon.

Une cour, composée d'un prévost, de six jugeurs et d'un greffier "), décidait souverainement tous les procès.

Mais de tout temps, un conseil établi près du prince, sous le titre de conseil souverain du duché de Bouillon, revisait tous les jugemens de cette Cour, exerçait les actes de haute administration, et représentait les états et les pairs du duché.

M. le duc de Bouillon voulut introduire, était composé des hommes les plus distingués; de MM. Ferey, doyen; Pauly, procureur général; Target, Despaux, Boucher-Durmont, de Bonnières, conseillers; et le Bas, secrétaire-greffier.

M. le duc de Bouillon leur avait envoyé, pour les enregistrer et pour récevoir leur complément, tous les actes par lesquels il voulait établir un ordre de succession différent de celui qui était règlé par les lois, et par l'acte de 1696: mais tous s'y refusèrent avec courage

ne purent ébranler deur honorable résistance; et sans pouvoir en rien obtenir, il les cassa, par des léttres de cachet adressées à chacun d'eux.

<sup>31: \*)</sup> Coutame de Bouillon, prate de geff gegage tre

<sup>·</sup> Moyez les pièces justificatives o risq inq in a file off

Mais les actes de sa volonté, quand même ils auraient été légitimes, eussent ainsi demeuré imparfaits et réprouvés pour jamais, par des hommes dont le concours avait éte jugé nécessaire par M. le duc de Bouillon lui-même; et dont l'autorité était d'autant plus grande, qu'elle était à la fois celle des lumières, des vertus, et du premier corps de l'Etat de Bouillon; de celui, enfin, auquel tous les autres étaient soumis.

La conséquence de tout ce qui vient d'être dit, est

Que M. le duc de Bouillon n'a jamais eu le droit d'intervertir l'ordre établi par les lois, et par les donation et substitution de 1696, pour la souveraineté de Bouillon;

Que, quand il aurait eu ce droit, les actes par lesquels il l'aurait exercé, seraient demeurés imparfaits;

Et, enfin, que c'est nécessairement à M. le prince de Rohan que cette souveraineté appartient, et doit être remise.

Le prince de Rohan.

## Pièces justificatives.

Extrait de la Correspondance de M. Goblet\*), Secrétaire des Commandemens de M. le Duc de Bouillon\*\*), avec M. Lebas, Greffier du Conseil souverain de Bouillon.

Navarre, le 22 août 1791.

Vous recevrez demain, par la diligence d'Evreux, une boîte, à votre adresse, qui renfermera toutes les pièces relatives à l'adoption de M. d'Auvergne pour fils de Monseigneur, et à sa désignation, pour succéder, après M. le prince de Bouillon, à la souveraineté du duché. C'est le résultat d'un décret de l'assemblée générale de Bouillon, et de la volonté de Monseigneur. Vous verrez que tout cela a été enregistré à Bouillon; que, pour consolider cette opération, et y donner la dernière main, il s'agit de l'enregistrement au Conseil souverain de Son Altesse, séant à Paris. Monseigneur désife que cette formalité se remplisse le plutôt possible; et cela exigera que vous assembliez ces Messicurs, pour leur faire lecture des pièces et leur faire rendre l'arrêt d'enregistrement. Il faudra commencer par faire copier sur le registre du Conseil les pièces qui doivent v être transcrites. Vous trouverez attachée à chacune une note, qui vous indiquera celles qui doivent être

<sup>\*)</sup> M. Goblet est mort depuis vingt-deux ans.

<sup>\*\*)</sup> Voyez l'Almanach Royal de 1790.

copiées; et des numéros qui indiqueront dans quel ordre elles doivent l'être. Cette transcription une fois faite, il n'y aura plus que l'arrêt à mettre au bas; et, ensuite, la mention à en faire, par vous, comme greffier du Conseil, sur les pièces, ainsi que cela s'est pratiqué à Bouillon. Je désire que M. Lefebre accélère assez cette besogne, pour que toutes ces formalités puissent se remplir promptement. Des que tout cela sera en règle, vous me le renverrez: ceux des MM. les Conseillers qui ne pourront pas se trouver au jour que vous aurez indiqué, signeront, en leur portant, chez eux, le registre qui aura été signé par leurs confrères. Il n'y a aucune réflexion à faire sur tout cela: il ne s'agit que d'une formalité à remplir, et ils s'empresseront sûrement de donner satisfaction à Monseigneur.

Signe, Goblet.

Navarre, le 25 août 1791.

59.) M. 9.

J'ai fait part à M. Dorival de ce que vous me mandez, et j'ai assuré Monseigneur que les pièces vous étaient parvenues, et que vous vous occupiez des moyens de lui donner la plus prompte satisfaction. Il n'y aura rien de changé, par la nouvelle organisation, relativement au Conseil souverain. Le nombre des Conseillers n'est pas déterminé: avec trois, ou cinq, cela suffira; et, quant à l'enregistrement dont il s'agit, vous pouvez vous dispenser d'y appeler MM. Target et Depaux: M. Ferey, MM. Pauly, de Bonnières, et Durmont, signeront l'airêt qu'ils auront rendu: vous n'aurez pas la peine de promener le registre. Vous ferez mention, sur chaque pièce,

comme cela c'est pratiqué à Bouillon, de votre arrêt d'enregistrement; et ce sera affaire consommée. Cela ne dépend que du temps dont M. Lefebre a besoin, pour faire les copies sur le registre; vous pourriez vous prêter à ce qu'il l'emportât pour y travailler chez lui, si cela peut accélérer; il se prêtera sûrement à tout ce que la circonstance exige, pour donner la plus prompte satisfaction possible au Prince. Vous pouvez, avec confiance, profiter de l'occasion pour vous occuper de la demande en révision que l'on sollicite contre l'arrêt de la Cour souveraine. M. Dorival m'ai assuré qu'il n'y a aucun inconvénient; il désire même que cela puisse se faire: ainsi, engagez M. Pauly à en faire l'examen et le rapport.

Monseigneur fait imprimer, à Evreux, tout ce qui est relatif à l'affaire de M. d'Auvergne, et on s'en occupe, dès ce moment, sur des copies de pièces que je vous ai fait passer. On doit y faire la mention de l'arrêté d'enregistrement au Conseil souverain; et, pour ne pas être arrêté, M. Dorival désirerait avoir une copie de l'arrêt d'enregistrement qui sera rendu, et qu'avant qu'il fût signé, vous pussiez me l'envoyer. Vous serez le maître de la date, avec ces Messieurs; et si vous pouvez m'envoyer cet arrêt, on en fera mention sur les pièces que nous avons: l'imprimeur ira son train, et tout se trouvera fait, en même temps.

Signe, Goblet.

Navarre, le 31 août 1791.

Ce sera donc samedi que vous pourrez terminer l'affaire de M. d'Auvergne. L'imprimeur d'Evreux va son train; et quand vous m'aurez envoyé la copie de l'arrêt d'enregistrement, si Monseigneur désire qu'elle soit imprimée en entier, tout cela sera fait, en même temps.

Signé, Goblet.

Navarre, le 5 septembre 1791.

Je viens, Monsieur, de communiquer à Monseigneur la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, par laquelle vous m'annoncez que Messieurs du Conseil n'ont pas jugé à propos d'ordonner l'enregistrement des pièces qui leur ont été présentées. Son Altesse Sérénissime est très-étonnée de ce refus, et encore plus, qu'on ne lui ait pas donné, sur-lechamp, le détail des motifs qui ont déterminé à se conduire ainsi. Il me charge de vous mander qu'il veut avoir sur-le-champ ce détail, et que, dans le cas où ces Messieurs ne croiraient pas devoir le mettre par écrit, que vous leur disiez de sa part, qu'il est indispensable que l'un d'eux veuille bien se rendre ici, et le plutôt possible, pour l'instruire de vive voix de ce qui s'est passé. Vous connaissez les intentions de Monseigneur, et il se persuade que vous vous occuperez avec le plus grand soin de tous les moyens de lui donner une prompte satisfaction.

Signé, Goblet.

Navarre, le 8 septembre 1791.

Monseigneur a lu la lettre que vous m'avez adressée; il a vu, d'après tous les détails que vous me donnez, qu'il n'y aurait rien à gagner avec ces Messieurs, qui ont pris un parti tout opposé à ses principes et ses intentions. Je vous adresse ci-joint

six lettres de cachet, pour les différens membres du Conseil auxquels Monseigneur désire que vous les remettiez vous-même. Vous trouverez copie de ces lettres de cachet: j'ai voulu que vous sussiez comment elles sont conçues. Voilà donc le Conseil supprimé; vous pourrez maintenant assurer M. Ferev que cela ne changera rien à sa position. Nous avons besoin d'un Conseil d'administration pour nous guider; je ne connais personne qui, à tous égards, soit plus digne de la confiance du Prince, et avec qui il soit plus agréable et plus utile de conférer, qu'avec M. Ferey: d'après tout ce que j'ai pu dire à cet égard, Monseigneur rend à M. Ferey toute la justice qu'il lui doit, et, s'en rapportera, pour son administration, à ce que nous réglerons, avec lui: mais, il est inutile, comme vous voyez, dans ce moment, qu'il se donne la peine de rien écrire sur l'affaire en question; et, encore moins qu'il vienne ici faire des représentations qui seraient inutiles: ce que vous avez à faire, est de remettre les lettres à ces Messieurs; de retirer et de vous emparer de toutes les pièces qui vous ont été adressées; et, puis, si vous le pouvez, et le voulez, venez ici, et apportez-les, pour les remettre au Prince, qui ne vous envoye pas de lettre de cachet, comme greffier de son Conseil; mais qui, sûrement, vous verra avec plaisir.

Signe, Goblet.

Copie de la Lettre de cachet.

The store of he he are one ring religion

M. Ferey, l'Assemblée nationale de France ayant changé l'ordre judiciaire, et l'Assemblée générale du

duché de Bouillon venant de m'adresser un décret qui, de même, change l'ordre judiciaire de ma souveraineté, le Conseil souverain que j'avais établi, près de ma personne, n'ayant plus, relativement à mon duché de Bouillon, aucune fonction à remplir, je vous fais cette lettre, pour que vous sachiez qu'à compter de ce jour, le Conseil souverain, près de ma personne, est supprimé, et, que vos fonctions sont finies, relativement à la souveraineté. La présante n'étant à autres fins, je prie Dieu, M. Ferey, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Ecrit au chateau de Navarre, le 8 septembre 1791.
Signé, Godefroy.

Par Son Altesse Sérénissime, Signé, Goblet.

Pareille lettre à MM. Target, Pauly, Despaux, Boucher-Durmont, et de Bonnières.

Navarre, le 11 septembre.

Vous m'avez fait grand plaisir, Monsieur, en m'annonçant la rèception du paquet et la distribution des lettres qu'il renfermait: c'est affaire finie: vous rapporterez, mercredi prochain, les pièces.

Signé, Goblet.

19 mars 1772, sentence du Châtelet de Paris, qui ordonne que MM. Gillet, Perrault de Bruelt, et Escalard de la Bellengerie, tuteurs aux substitutions de la maison de Bouillon, sont et demeurent conseils de M. Jacques - Léopold - Charles - Godefroy de la Tour d'Auvergne, sans la présence et assistance, ou avis par écrit desquels, ou, au moins;

de deux desdits conseils; en cas d'absence ou empêchement du troisième, mondit sieur le prince de Bouillon ne pourra, dors-en-avant, passer ni signer aucun acte, soit, sous signature privée, soit devant notaires, de quelque nature, avec quelques personnes, et pour quel ques causes que ce soit, uendantes à aliénation, ou disposition de ses biens; le tout, à peine de nullité; lesquels conseils, mondit sieur le prince de Bouillon ne pourra révoquer, ni changer, que de l'avis de M. le duc de Bouillon, son père, et des Messieurs ses parens, convoqués assemblés.

Nota. — M. Jacques-Léopold-Charles-Godefroy, prince de Bouillon, n'eût pas pu plus que M. le duc de Bouillon, son père, porter atteinte aux droits des membres de sa famille, qui étaient appelés, par les donations et sabstitutions de 1696, à recueillir, après lui, sa souveraineté de Bouillon.

La sentence dont les dispositions viennent d'être rapportées, prouve encore que tout acte, que tout consentement, qui, de la part de M. le prince de Bouillon, aurait eu cet objet, aurait été nul; et, que, placé, par la justice, et, par M. le duc de Bouillon, son père, dans un état d'interdiction, il eût même été incapable de souscrire le moindre acte, tendant, pour lui-même, à aliénation, ou, disposition de ses propres biens.

The state of the s

1 23 var. 727 . . . .

grand and the state of the state of

#### XIV.

## Dentschrift

von dem Bevollmächtigten des Vorstandes der katholischen Gemeinde zu Frankfurt am Main, bei dem hohen Congreß zu Wien übergeben, betreffend die Gerechtsame und verfassungsmäsigen Verhältnisse der

Gemeinde.

Schon seit ungefähr einem halben Jahre sah sich ber Unterzeichnete, welcher von der katholischen Gesmeinde der freien Stadt Frankfurt ersucht und besauftragt worden war, der Aufrechthaltung der Gerechtssame dieser Gemeinde in Betreff der Constituirung Franksurts, und insbesondere der Durchführung des Grundsates unbedingter politischer Gleichskellung der drei christlichen Confessionen in den Berfassungsverhältnissen dieser Stadt, seine Auswertsamteit zu schenken, mehrmal in dem Falle, dem hohen Congresse einige schriftliche Entwicklungen und Borstellungen, die Ansprüche und Berhältnisse jener Gesmeinde betreffend, gehorsamst vorzulegen.

Obgleich indessen der katholische Theil der Bürger Frankfurts schon früher Anlaß zu gerechten Besorgnissen und Beschwerden erhalten hatte, so stand doch derselbe noch immer in der Erwartung, daß man von Seiten des provisorischen Raths und des Bürgerausschusses daselbst allmählig von falschen und einseitig gefaßten Ansichten, die offenbar auf eine Beschränkung der Gerechtsame der Ratholiken gerichtet waren, zurück kommen, und die Rothswendigkeit einsehen werde, daß das Prinzip undes dingter politischer Gleichstellung der dreichricklichen Confessionen, welches nach dem erklärten Billen der Allerhöchsen Mächte, und nach dem Geiste der Zeit, als Grundlage aller Franksurter Berkasungsbestimmungen anzuschen war, confequent und aufs

richtig burch die Constitution, und namentlich durch den letten, ohne wirksamen Miteinfluß des katholischen Theils entstandenen Entwurf, durchgeführt werden muffe. Allein spätere Ereignisse haben es nur zu sehr bestätiget, daß diese billige Erwartung der katholischen Gemeinde nicht gegründet war, daß man vielmehr von Seiten des provisorischen Naths zu Franksurt die erwordenen Nechte und Ansprüche der Katholisen auf politische Gleichheit mit den nichtlutherischen Bürgern gänzlich verkenne, und denselben für das Künstige gewisser Maßen nur vergünstigungsweise in einigen Punkten eine Gleichstellung mit den lutherischen Bürgern zu gestatten, dagegen aber gerade in den wichtigsten Gegenständen sich ein, mit den Grundsähen der Gerechtigkeit und Billigkeit durchaus unverträgliches politisches llebergewicht anzumaßen gesonnen sey.

Der gehorsamst Unterzeichnete wurde seit diesen neuessten Ereignissen, und seitdem der Bersuch des katholischen Gemeindevorstandes eine Abhülfe seinergerechten Beschwerzden im Wege gütlicher Borstellung zu erzielen, von dem provisorischen Nathe vereitelt worden ist, aufs neue von der katholischen Gemeinde aufgefordert und bevollmächtiget, die Gerechtsame derselben bei dem hohen Congresse zur Sprache zu bringen, und zu vertreten. Derselbe nimmt sich daher die Freiheit, mittelst beiliegenden, erschöpfenden Bortrags, nunmehr den Beistand sämmtslicher hohen Ministerien, denen die Behandlung der Franksturter Constituirungsangelegenheiten bei dem hiesgen Congresse übertragen ist, anzurusen, und Hochdemselben diessen Gegenstand zu milbester Beherzigung und höchster Berssügung gehorsamst zu empsehlen.

Wien, ben 23. April 1815.

Joh. Pet. Wedbäder, weiland Gr. churfürftl. Durchlaucht von Trier wirklicher geheimer Rath, als Bevollmächtigter ber katholischen Gemeinde zu Frankfurt.

#### Pro Memoria.

Die katholische Gemeinde ber freien Stadt Frankfurt sieht sich genöthigt, und ihr Borstand, als der verfassungsmäsige Bertreter berselben, fühlt sich verpstichtet, zur Sicherung der theuersten Interessen und Gerechtsame dieser Gemeinde den höchsten, bei dem Congresse versammelten Ministerien diejenigen Wünsche unterthänigst vorzulegen, welche dieselbe in Beziehung auf die Constituirung dieser Stadt zu hegen sich befugt hält, und über bereit gerechte Berücksichtigung sie von dem dermaligen provisorischen Magistrate dieser Stadt beruhigt zu werden, verzgebliche Schritte gethan hat.

Die Stadt Frankfurt trug nach ben früheren im Jahre 1806 aufgelösten ftaaterechtlichen Bestimmungen ben publiciftifden Charafter einer lutherifden Reichestabt. verlor aber in befagtem Jahre ihre vormalige Unabhängigs feit, indem fie ale Bestandtheil ber fürftlich Primatischen, und hernach großherzoglich Frankfurtischen Staaten , aus einer freien Reichsftadt fich in eine fürftliche Municipals ftabt verwandelte, und auch in biefer lettern Gigenfchaft ftaate = und volferrechtlich allgemein anertannt murbe. Ginige Beit nach ber im Unfange Rovembere 1813 erfolg. ten glüdlichen Befrepung ber bieffeitigen Rheinlande erhielt fie burch bie Gnabe ber Allerhochsten verbundeten Machte bas Geschent einer erneuten Unabhangigfeit. Das mal tonnte natürlicher Beife von einer politischen Draponberang bes lutherischen Theils ber Burgerichaft über bie nicht lutherischen Theile berfelben feine Rebe mehr fenn; benn es war eine burchgreifenbe politifche Gleich fellung aller chriftlichen Confessions. verwandten fcon verfaffungemäfig vorhans Offenbar und actentundig lag, es auch weber in ber Abficht ber Allerhöchsten verbundeten Machte , noch wurde es von irgend einem ruhigen, gerechten, und vaterlanbifch beutenben Menfchen angenommen, bag man bie Acten b. Congr. IV. Bb. 1. Seft.

erneute Unabhängigkeit Frankfurts bloß als ein Geschenk zu betrachten habe, welches dem ehemal unter den frühern reichsstädtischen Verhältnissen herrschend gewesenen lutherischen Theile der Bürgerschaft ausschließlich zugewendet worden sey, und daß also der lutherische Theil, in Anschung der katholischen und reformirten, fortan auf den seit 1806 ohnehin seiner publicistischen Fundamente der aubten ehemaligen Besitztand zurückgreisen dürse. Bielmehr waren alle vernünftigen und leidenschaftslosen Menschen in dem einhelligen Schlusse vereinigt, daß alle Frankstreter Verfassungsverhältnisse, unter Aufstellung und consequenter Besolgung des Grundsaßes und ed in gter poslitischer Gleichstellung der drei christlichen Hauptconfessionen regulirt werden müßten.

Diefen Unfichten und ben entsprechenben Grund. fanen gemäß verfügte bas hohe Generalgouvernement gu Frankfurt unterm 14. December 1813, ale es ben Befchluß ber Allerhöchften verbundeten Machte verfundete. ber Stadt Frankfurt ben Mudtritt in eine freie Berfaffung au geftatten, feineswege bie unbebingte Bieberherftellung ber ehemaligen reichoftabtifchen Berfaffungeverhältniffe; pielmehr ertlarte baffelbe wortlich: " bie Allerhochsten Borbunbeten Dachte genehmigen, 1) baf bie Stadt ARrantfurt mit ihrem ehemaligen Gebiethe fich von bem Großherzogthum Frantfurt trenne, und ordnen eine eigene ftabtifche Berfaffung in ber Art an, daß fie vor-Tanfig in ihre vormalige Municipalverfaffung rudtrete: 329"bie Stadt Frantfurt und Gebieth bleibt: aber gang Spolltommen in ihren feitherigen Berhältmiffen gu ben "berbunbeten Allerhöchften Dachten, au bem oberften Bermaltungebepartement, und zu bem Generalgouverineur." Dierburch war vor ber Sand für bie Stadt Kranffatt ein Provisorium angeordnet, vermoge beffen bis int bereinstigen befinitiven Constituirung, welche ohnes bin Hebr ober weniger mit ber allgemeinen Anordnung

1 : . :

ber teutschen Reichs - ober Bunbesverhaltniffe conner eradis tet werben mußte, jene Municipalverfaffung als einstweis lige Grundlage ber inneren Berhältniffe betrachtet merben follte, welcher zufolge in ber erften fürftlich Primatifchen Periode, von 1807 bis 1811, die Stadt nebft Gebieth, als ein abgesonderter, und ifolirt verwalteter Theil bes fürstlich Primatischen Staats abministrirt worben mar. Die charafteristischen hauptunterschiebe biefer Municipals verfassung von ber früheren reichostädtischen Berfassung waren Gleichstellung ber driftlichen Confessionen in staatse rechtlicher Sinsicht, und Trennung ber Juftig von ben übrigen Zweigen ber Bermaltung, welche lettere von bem fogenannten Senatscollegium, unter Aufficht ber fogenannten fürftlich Primatischen Generalcommission, verfeben Der Rücktritt in eine, diefer Municipalverfaffung im Wefentlichen ahnliche Berfaffung, vermoge welcher, bei fortdauernber Trennung ber Juftig und Berwaltung, bie Aufficht bes hohen Generalgouvernements iene ber ehemaligen Generalcommiffion erfette, mar es fonach, was ale Provisorium für bie Stadt Frankfurt verfügt, und auch wirklich alfo bewerkstelliget worben ift. Daß aber hierbei höchfter Orten fcon urfprünglich von bem Grundfage ber Gleichstellung ber chriftlichen Confessionen ausgegangen mard, erhellet, wenn ja überhaupt ein 3meifel barüber vernünftiger Beife erregt werden tonnte, baraus auf bas evidentefte, bag nach außbrudlicher Berordung bes hohen Generalgouvernemente, feineswegs aber aus bloger Conbescenbeng von Seite bet noch vorhandenen Refte bes alten reichsftädtifden Magis frate, die fatholischen und reformirten Mitalieder bes fürftlich Primatischen Senats und ber burgerlichen Collegien aleich ienen, welche gur lutherifden Religionspartei gehots ten, und ichon in ber reichsftäbtischen Veriode Mitglieber bes Senats ober ber bürgerlichen Collegien gewesen maren, fogleich bei ber erften urfprünglichen Reconftituirung bes proviforifden Genate und

Bürgerausschuffes einberufen werben mußten, mahrend bas Directorium bes oberften Gerichtshofes provisorisch in ben hanben bes fatholischen Prafidenten biefer Stelle belaffen wurde.

Um eine befinitive Anordnung ber Frankfurter Berfaffungeverhältniffe möglichst vorzubereiten, verfügte bas hohe Generalgouvernement noch unterm 20. December 1813, - "es fey feineswege bie Willensmeinung ber "hohen verbundeten Mächte, bag auch bas, mas von ber "alten ftabtifchen Berfaffung inzwischen als unvolltoms .men, - nachtheilig, und mit bem Geifte ber Beit un-"vereinbarlich erschienen mare, für die Bufunft beibehalten "werben folle, - bag vielmehr ihre Absicht bahin gehe, "eine Deputationwon 21 einsichtsvollen, rechtlichen, und "bas öffentliche Bertrauen genießenden Mannern ermah-"len zu laffen, um zu prufen, ob und welche Beran-"berungen in ber ehemaligen reich sftabtifchen "Berfaffung ber Stadt und beren innern Bermaltung, "burch bie Ereigniffe ber fpatern Zeit nothwendig und "rathfam geworben feven." Bufolge biefer Berfügung wurde im Unfang bes Jahres 1814 burch ben provis forifden Senat und Burgerausschuß eine Commission aus ber Mitte ber Burgerschaft, jum Behufe ber gutächtlichen Beantwortung ber eben erwähnten Frage, erwahlt. Diefe Commiffion, welche, vermoge fpater mobificirender Rescripte, nur aus 13 Personen bestand, von welchen 2 Ratholiten, Die übrigen 11 aber Protestanten maren, betrachtete bie politische Gleichstellung ber Confesfionen als bie unantaftbare Grundlage ber Berfaffung Krantfurte, und wenn an ihrem Gutachten vielleicht mandes Unbere mit Grund getabelt werben fann, fo erwarb fich babfelbe boch in Unfehung alles beffen, mas fich auf bie consequente und aufrichtige Durchführung bes Grundfates politischer Gleichstellung ber driftlichen Confessionen bezog, ben ungetheilten Benfall aller unvartenischen Manner fammtlicher Confessionen. Um ben guten Geist, ber bamals in bieser Hinsicht in Frankfurt herrschte, zu bezeichnen, muß hier bemerkt werben, daß alles, was in Hinsicht der Confessionsverhältnisse in diesem eben erwähnten Gutachten vorgeschlagen worden war, auch des officiell ausgesprochenen unbedingten Beyfalls des Bürgers ausschusses sich erfreuen durfte.

Bis hieher war in Frankfurt auch nicht bie minbefte Spur von Mißtrauen und Leibenschaftlichkeit in Beziehung auf die Confessioneverhältniffe bemertbar gemefen. ale bas Gutachten ber Organisationscommission an ben provisorischen Senat gelangt mar, erhoben fich allmählig Stimmen einzelner Senatsmitglieber, woburch nothwenbig ben ben fatholischen Burgern ein Mißtrauen erregt werben mußte. hin und wieder fprach man in und außer ben Sigungen bes Senats laut von ber ehemaligen, auf alten Befigstand begründeten, Praponderang der lutheris fchen Parten, und wollte ben nichtlutherischen Theilen ber Bürgerschaft höchstens nur zulaffungeweife gewiffe Gleichheiten mit ben Lutheranern eingeräumt wiffen. Daß bie mahrhafte politische Bleichstellung ber brey driftlichen Confessionen bereits vorhanden, und verfassungemäßig fanctionirt fen, - baß bie erneute Unabhangig. feit Frankfurte ein, allen Confessioneverwandten gleiche mäßig zugewandtes, Gefchent, und feineswegs eine bloße Erneuerung bes alten reichsftäbtifchen Status, mit allen feinen feither abgeworfenen Schnörkeln, und bem Geifte ber Beit widerstreitenden Rebenbestimmungen fen, bieß wurde allmählig nicht mehr unbedingt eingeräumt; und wenn gleich es nur bie Stimmen ber Unverftanbigen, Unwiffenden und Leidenschaftlichen waren, welche fich auf folche Beise außerten, so vermogten boch bie Bemühungen ruhiger, fundiger und vernünftiger Manner nicht, die mit Eigennut fich paarende Leibenschaftlichkeit ber erften gu beschwichtigen, und ben einmal angeregten Reim

bes Diftrauens zu erftiden. Als aber von Geiten bes provisorischen Rathe bas früher ermähnte Gutachten bet fogenannten Organisationscommiffion verworfen, - und im Genate felbit, ohne Buxiehung von Verfonen ber Burgerschaft, ein anderes, bann ein brittes, endlich ein viertes Project beliebt warb, in welchem man jene aufriche tige und consequente Durchführung bes Grunbfages mahrhafter politischer Gleichstellung ber Confeffionen, welche ben Entwurf ber erften Commiffion ausgezeichnet hatte, nur allzu beutlich vermißte, ale man nunmehr auch von Geiten bes Burgerausschuffes bem vierten Projecte, in Sinficht beffen, mas er über bie Confessionsverhältniffe enthält, unbedingt benvflichtete, als man im Rath und im Burgerausschuß ben Stimmen und Meußerungen ber wenigen barin befindlichen Ratholiten feine, ober wenigstens nur eine Scheinbare, Berudfichtigung ichentte, - blieb ber tatholifchen Gemeinde nichts andere übrig, ale ihre Beforgniffe und ihre gerechten Unfprüche einem boben Generalgouvernement, und bem oberften Bermaltungebepartement vers mohrungsweise zu eröffnen, und fich auf biefem Bege gegen bie wider fie intendirten Unmagungen überhaupt, und inebefondere gegen bie mit Grund ju befürchtende Umgehung felbst jener Grundfage, welche man offen ju befämpfen Unftand ju nehmen ichien, möglichst fichet an ftellen.

Wenn die Berfügung Seiner Ercellenz des herrn Ministers Freyherrn von Stein vom 19. July 1814 von manchen Seiten beruhigende Bestimmungen in Bee treff der Besorgnisse und Bünsche der Katholisen enthielt, so blieben doch in dieser Entscheidung gerade jene Puncte unberichtigt, welche vor allen andern eine scharfe und consequente Berichtigung zu erheischen schienen. So wichtig und nothwendig es nämlich für die zahlreiche katholis sche Gemeinde Frankfurts ift, darüber gesichert zu sepn, daß den Katholiten nicht mindernaldsiden Protestanten der Zutritt zu jeder Art bürgerlichen Gewerds und Thättigkeit gegeben werde, und daß den Ratholiken nicht mins der als den übrigen christlichen Confessionsverwandten gleiche Antheilsfähigkeit an der Regierung, also gleiche Ansprüche zur Aufnahme in den Rath und die bürgerlichen Collegien, zustehen, und daß dafür gesorgtwerde, daß dieser, Grundsah nicht bloß anerkanut; sondern auch dem Sinn der Sache mach in Ausübung gebracht werde, — so ist es doch vor allem eine richtige und consequente Anordnung des Kire chens und Schulwesend, was die katholische Gemeinde als den vorzüglichsten Theil ihres höchsten und heiligsten Interesses zu betrachten hat.

Das biefen äußerst wichtigen Gegenstand betrifft, so waren von Anfang an alle partenlofen und verständigen Männer sämmtlicher Confessionen barüber einverstanden:

Es musse zur Sicherung aller Consessionen, und ben Grundsägen aller sowohl protestantischen als katholischen Canonisten und Publicisten gemäß, der Unterschied zwischen dem kirchlichen Rechte in Sacra, und dem weltlichen Rechte circa Sacra beobachtet, und die Abwägung geistlicher und weltlicher Sachen, namentlich in Ansehung der Katholisen, nicht nach dem ehemaligen, allen Theilen gleiche Gesahr drohenden verworrenen Besitstand, sondern nach der Ratur der Sache bewerkstelliget, sonach das Geistliche der geistlichen, das Weltliche aber der weltlichen Gewalt übertragen werden.

Gang nach biefer richtigen Ansicht hatten bie Berfasser bes ersten Entwurfs bie Constituirung einer verfassungsmäßigen Behörbe, welche ex delegatione
perpetua bes Raths die Leitung bes Kirchen- und

Schulwefens beforgen follte, unter bem Ramen bes Scholarchate in Borfchlag gebracht, beren Anordnung ben Bunfchen aller Unparteifchen jugefagt hatte. follte nämlich biefe Behorbe aus Rathegliebern, Geiftlichen und Bürgern ber brei verschiedenen Confessionen, gleich gemifcht, jugleich aber in verschiebene Sectionen nach Maggabe ber verfchiedenen Confessionen leicht trennbar fenn; es follte biefelbe alle auf bas Rirchenwefen fich beziehenben Gegenstände, fo ferne fie gum weltlichen Sobeiterechte circa Sacra gehören, und die brei Confessionen gemeinschaftlich angeben, ingleichen bas gefammte Schulwefen, in pleno, - bagegen aber folche Rirchenangelegenheiten, welche nur einzelne Confessionen betreffen, - in einzelnen Sectionen behandeln. Die fatholis fche Section follte bie auf ben tatholifchen Gultus insbefondere bezüglichen, jum jus eirea Sacra gehörigen Ungelegenheiten beforgen, und zugleich in Berhandlungen mit ber erzbischöflichen DiocesanBehorbe, ba wo bie Huds übung bes firchlichen Rechts in Sacra eine Berührung mit ben weltlichen Behörden forbert, bie verfaffungemäßige vermittelnbe Behörbe fenn: ben protestantischen Sectionen, welche bie Ramen ber lutherifden und reformirten Confistorien ju führen hatten, follte auf gleiche Beife bie ausschlieffende Behandlung aller, auf ben protestantischen Cultus inebefondere bezüglichen, jum jus circa Sacra gehörigen Angelegenheiten obliegen, und ihnen zugleich bie Musübung bes bei ben Protestanten vi summi episcopatus ber Staategewalt zustehenden juris in Sacra anvertraut werben "). Diefer Borfchlag, ber Alles in feine gehörige und natürliche Grange verwies, ber hinsichtlich bes juris in Sacra ben ursprünglichen Charafter ber protestantischen Confistorien, als Surrogate ber bischöflichen Behörben gegenüber ben Ratholifen, ins reinste Licht stellte, ber zugleich ben Grundsat mahrhafter

<sup>\*)</sup> Giebe Anhang Nr.I.

Bleichstellung ber driftlichen Confessionen in biefem wiche tiaften Relbe confequent burchführte, ber eine mahrhaft richtige Abwägung ber geiftlichen und weltlichen Sachen als Grundlage festfeste, und baburch von felbst eine Bes mahrleiftung gegen alle möglichen Reibungen zwifchen geiftlicher und weltlicher Gewalt in Betreff ber fatholischen firchlichen Angelegenheiten in fich trug, marb von bem Rathe verworfen, und anstatt beffen im Urt. 25. bes vierten Entwurfes ein verfaffungemäßig aus blogen Proteftanten bestehenbes Confistorium in Borfchlag gebracht, welchem bie Behandlung ber geiftlichen Gachen, ohne babei einer Musnahme ber fatholischen zum jus eirea Saera gehörigen Ungelegenheiten zu gebenten, - ingleichen ber Schulfachen, worüber jedoch eine weitere Berordnung porbehalten murbe, - anvertraut merben folltc. Dies fem Borfchlage gemäß follte fonach ber fatholifche Theil ber Burgerschaft in allen Gegenständen bes juris circa Sacra, und wenigstens por ber Sand auch in Angelegenheiten bes Schulmefens, bem protestantischen Theile ber Burgerschaft ex constitutione nova gerabezu unterges ordnet werden, mahrend fogar im gegen martigen Augenblide noch bie Angelegenheiten bes Schulmefens einer aus allen Confessionen gemischten Schulinspettion untergeordnet find. Daß die Grange zwischen geiftlichen und weltlis chen, jum jus in Sacra und jum jus circa Sacra gehörigen Gegenständen, in Sinficht ber Ratholifen, auf eine ber Ratur ber Gachen gemäße Weife ju giehen fen (welches freilich, bevor eine allgemeine Unordnung ber germanischen Rirchenverhältniffe erfolgt fenn wird, proviforisch nur auf bem Wege einer zwischen ber geiftlichen und weltlichen Macht im Gingelnen gu treffenben Uebereinkunft benkbar ift) — barüber schweigt ber Borschlag gang und gar, indem er vielmehr für bas erfte nur ben ehemaligen, befonders feit ber Gacularifations Periode von 1803 jum Rachtheile ber Ratholifen verworrenen Befig-

ftanb wieber hervorgerufen wiffen will, von beffen auch nur proviforifcher Berftellung bie unangenehmften Reibuns gen und Ufurpatione Berfuche ungertrennlich fenn murben: Diefer, auf gahllofe Rehlgriffe und eine offenbare Berfennung ber Berhältniffe ber fatholifden Gemeinbe gegrundete Borfchlag, erhielt burch bie Berfugung Geiner Ercelleng bes herrn Minifters von Stein vom 19. Juli 1814 in Betreff ber Rirchenangelegenheiten burchaus feine, in Betreff bes Schulmefens aber wenigstens feine genügenbe Berichtigung "). Die fatholifche Gemeinbe, welche fich nach biefem Borichlage und ber eben ermahne ten Berfügung von allem Miteinfluß auf ihre eigenen theuerften firchlich - politifchen Ungelegenheiten verfaffunge. mäßig ausgeschloffen feben follte, mahrend man bie Deformirten gur Theilnahme an ben bem Confiftorium ans guvertrauenden Gefchäften verfaffungemäßig berufen wiffen wollte, fah fich baher von ihrer Pflicht aufgeforbert, gegen biefen Borfchlag und bie bemfelben ohne beigefüge te Berichtigung bestätigenbe Berfügung fich und ihre Gerechtfame bestens zu vermahren.

Indessen ist von der Einführung des vierten Projektes, und den in der Berfügung vom 19. Juli 1814 entshaltenen Bestimmungen, bis jest überhaupt noch nicht die Rede gewesen, und es scheint als anerkannt vorausgesetzt werden zu dürsen, daß eine andere, die Mängel der bisherigen Projekte berichtigende, desinitive Anordnung der Frankfurter BerfassungsBerhältnisse unumgänglich sew. Daß bei dieser zu hoffenden desinitiven Anordnung eine gerechte Berücksichtigung der Wünsche und Ansprüche der kartholischen Gemeinde höchster Orten nicht ausbleiben werbe, daran hegte die Gemeinde niemal den geringsten Zweisel. Da man aber in Frankfurt bereits im September 1814 eine aus 14 Personen, sämmtlich lutherischer Con-

14. 2 3 3.

<sup>\*)</sup> Siebe Anhang Nei II.

feffion, bestehenbe Commiffion aus ber Mitte bes Raths und Burgerausschuffes niebergefett hat, beren Bestime mung es ift, Namens bes Rathe und Burgerausschuffes mit ben nach Wien abgeschickten ebenfalls bloß lutheris ich en Deputirten ju correspondiren, lettere ju instruie ren, und ihre Gefchäfte zu leiten, - und ba man fonach eine fleine engere Regierung nach altem reichsftäbtischen Bufchnitte, unter Berbrangung aller Ratholifen von bem Untheil an berfelben, fogar auch, weil biefe Commission feine Berichte an ben Rath erstattet, von aller Runde ber Berhandlungen berfelben, - organifirt hat, welche hochft fonderbarer Beife bie widerftreitenden Intereffen und die erft auszugleichenben Berhaltniffe und Ungelegenbeiten aller Parteien negociiren foll, fo blieb bem Borftanb ber tatholischen Gemeinbe, um offen zu handeln, fein anderer Weg übrig, als feine vorzüglichften und bringenoften Buniche in die Sande ber Berren Burger. meifter fchriftlich niederzulegen, (Anlage Nr. 1. Unteranlage A.) und um beren Berücksichtigung mit bem bescheiben ausgebrückten Beifügen ju bitten, bag man, im Kall feine balbige beruhigende Bufage erfolgte, Pflichten halber nicht umbin fonne, die gleichen Bunfche fammtlichen Allerhochften Mächten in Bien allerunterthänigst vorzulegen. Bie menig aber biefer billige und nothgebrungene Schritt bie Berblendung heben tonnte, in welcher fich bie burch leis benfchaftliche, migwollende Unficht und offenbare Unfunde irregeleitete Majorität bes proviforifden Rathe befindet, beweißt bie im Auszug bes Protofolls ber Genate Deputation vom 25. Februar 1815 enthaltene beigefügte Refolution, welche, wie theils aus bem Bisherigen, theils aus ben ber Abschrift beffelben beigefügten Erlauterungen erhellt, auf gang falfchen und unhaltbaren Principien beruht, und ben Grundfas politischer Gleich. ftellung ber driftlichen Confessionen in ber Burgel angreift, jugleich aber in Form und Inhalt einen traurigen Beift leidenschaftlichen Digwollens gegen bie Ratho.

lifen beurfundet (Unlage Nr. 2.). Wenn es unftreis tia ift, baß bas jus circa Sacra fomobl nach fatholisichen als nach protestantischen canonistischen Principien ein weltliches Soheiterecht fen, fo folgt von felbft, baß Diejenige Behorbe, welche Diefes weltliche Sobeiterecht aus verfaffungemäßiger mehr ober weniger befdrants ter Delegation bes Rathe ju verwalten hat, nicht fo pragnifirt fenn barf, baf fie ben Beitritt von Ratholis fen ausschließt. Bielmehr find hier zwei Falle bentbar; nämlich, man trenne entweber bie Ausübung bes juris circa Sacra in Angelegenheiten ber Ratholifen von ber Ausübung biefes Rechts in Betreff ber protestantifchen Angelegenheiten, ober man unterlaffe biefe Trennung. Im erftern, mahrscheinlich bem glücklichern, Falle murbe bie ex delegatione bes Rathe ju bewerfstelligende Berwaltung bes juris circa Sacra für bie Ratholifen einer blog aus Ratholifen bestehenden Behörde, für die Protestanten aber einer bloß aus Protestanten bestehenden, in die Sande ju legen feyn; im lettern Falle aber murbe bie bas jus circa Sacra verwaltende Behörde nothwenbigerweife aus Ratholifen und Protestanten gemischt fenn muffen, und lettern murde fo wenig eine Praponberang über die Ratholiten guftehen durfen, ale ben Ratholifen über bie Drotestanten.

Die Wichtigkeit bieses Punktes für die tatholische Gemeinde zunächst, überhaupt aber für Erhaltung bes Geistes ber Eintracht und des bürgerlichen Glückes in Frankfurt, spricht für sich selbst; das Nämliche gilt von dem Schulwesen. Auch hier ist der katholischen Gemeinde entweder Mitwirkung bei dem Unterrichts und Erzies hungswesen überhaupt einzuräumen, oder, wenn dieses Schwierigkeiten haben sollte, ist derselben auf allen Fall die ausschließende Leitung ihres eigenen, von dem protestantischen unter diesen Umständen ganz abzusondernden, Schuls und Erziehungswesens zu übertragen.

Auf diese evibenten Grunde ftutt fich ber, mit bem frühern Projecte eines Scholarchats im Wefentlichen übereinstimmende, Borfchlag, (Unteranlage A. gur Anlage Nr. 1.) ber feineswegs eine Begunftigung ber Ratholifen bezielt, fondern nur eine politifche Unterordnung und Bers absetzung berfelben in ihren theuersten Rechten abwehren foll. Die nabere Bestimmung ber unbedingten Berbindlichfeit bes Merariums, und bes junächst bafür haftenben geiftlichen Güterabministrationsfonds, für bie vollständige Erhaltung ber tatholifchen Rirchen, bes Cultus, ber Seelforger, ber Schullehrer, bes Unterrichte und ber Penfioniften bas nothige Erforberniß zu leiften, welche biefem Borfchlage einverleibt worden ift, beruht auf bem beuts lichen Inhalte bes Deputationshauptschluffes von 1803. und auf competenten Berfügungen vom 15. December 1803, und 1. December 1806; und wurde nur, um moglichen Migbeutungen und Ausweichungen bei Zeiten poraubengen, bem Borfchlag beigefügt \*).

Da alles bisher Ausgeführte auf bas klarste für sich selbst spricht, so hofft die katholische Gemeinde, im Beswußtseyn der Gerechtigkeit ihrer Bunsche und Ansprüche, mit vollester Zuversicht, keine Fehlbitte zu thun, wenn sie ihr unterthänigstes Gesuch dahin richtet, daß diesen ihren ausgesprochenen Wünschen in Betreff des Kirchensund Schulweseus bei einer bereinstigen definitiven Anordsnung der Frankfurtischen Berkassungsverhältnisse die Geswährung nicht möge versagt werden.

Mit biefer Bitte vereiniget fich zugleich, in ber hinficht, daß fie bieher von allem nähern und wirksamen Ginfluß auf die spätern Entwürfe und Begutachtung zu einer

Bie billig und wohlwollend die Verfaffer des erften Berfaffungsentwurfes auch hierüber dachten, geht aus ihrer officiellen in Nr. III. des Anhangs abgedruckten Neufferung hervor.

bereinstigen befinitiven Berfassung verbrangt geblieben ift, und bag hin und wieder auch in andern mehr ober wenis ger wichtigen Puncten Ungleichheiten, ober wenigftens folche Bestimmungen in Die Entwürfe eingefloffen find, aus welchen fich Berletungen ober Umgehungen bes Prineine ber Gleichstellung ber driftlichen Confessionen befürchten laffen fonnen, - an die Gerechtigfeiteliebe ber bochften Minifterien bie fernere unterthänigfte Bitte: "baf fie, bie tatholifche Gemeinbe, vor Erlaffung einer "bestimmten Unordnung über bie Frantfurter Berfaffungs-"verhältniffe, mit ihren Erinnerungen über bie bieberis "gen Entwürfe und Borarbeiten moge gehört werden, und baff, wenn lettere; wie nicht zu zweifeln ift, por .. einer befinitiven Bestimmung einer Revision unterworfen werben follten, ber fatholifden Gemeinde gnabigft und " gerechteft vergonnt werden moge, an biefer Revifion "burch einen ober mehrere Bevollmächtigte gur Bahrund "ihrer Gerechtsame Untheil nehmen zu burfen."

Sollte man aber ber Erfüllung biefer Bunfche und Gefuche, megen ber Lage ber Umftanbe erft fpaterbin entgegen feben burfen, fo findet fich bie fatholifche Bemeinde in ber Lage, in einigen wichtigen Duncten einftweilen, und durante provisorio um gerechtefte und anabigfte Sulfe auf bas bringenbfte nachsuchen zu muffen. Gerade die Voraussetzung, welche man in Frankfurt immer weniger auszusprechen fich fcheut, bag nämlich bie erneute Unabhängigkeit Frankfurts eigentlich nur eine Wiederherstellung ber ehemaligen Reichoftadt, fonach auch ber Praponberang ber lutherifchen Confessioneverwandten fen, ift die Burgel aller offenen und geheimen Berationen, welche man fich mit steigenber Ruhnheit gegen bie tatholifche Gemeinde erlaubt. In bem gegenwärtigen Augenblide, mo Erhaltung ber Gintracht mehr als je nothig ift, murbe es baher vom größten Rugen fenn, und Die fatholische Gemeinde richtet beffmegen auch ihre unterthanigfte Bitte auf bas allerdringenbfte bahin, "baß ohne Aufschub von Seiten ber hochsten Ministerien bem "Frankfurtischen Rathe bie Eröffnung geschehen moge, baß " Die ber Stadt verliehene Unabhängigfeit feinesmege als meine bloge Dieberherstellung ber alteren reichestädtischen "Berhältniffe, und ale ein bloß ober vorzüglich bem ehes mal herrichend gewesenen lutherifchen Theile ber Burgerfchaft, auf Roften ber feitbem in politische Gleichs fellung mit jenem eingetretenen tatholischen und refor-"mirten Theile ber Burgerschaft, jugemanbtes Geschent "betrachtet werben burfe, fonbern bag ber Grunbfat "unbedingter politischer Gleichstellung "brei chriftlichen Confessionen als Grund. "lage aller bermahligen Berhältniffe anges ,feben, und bei Errichtung und Riederfetung aller "beftanbigen aber vorübergehenden Commissionen und "Deputationen, infonderheit ber Bahlbeputationen, auch "durante provisorio, in Ausübung gebracht werben " muffe."

Bas bas Rirchen- und Schulwefen betrifft, fo beftehet jeto, mahrend bes noch bauernden Provisoriums, eine Schulinspection, welche auch fatholische Mitglieber in fich begreift. Allein über bie Bermaltung bes fathos lifchen juris circa Sacra, biefes wichtigen und mit gartefter Schonung gu behandelnden Befchaftegweiges, ift gar teine feste Bestimmung vorhanden, und baher fehlt es nicht an mancherlen Diggriffen und Reibungen, welchen and durante provisorio auf bas leichtefte abzuhelfen fenn murbe, wenn bie unterthänigste Bitte Gemahrung finden follte, "baß ber Frankfurter Rath bedeutet werden "moge, nicht nur ben fatholischen Gemeindevorstand in , biefer feiner Gigenschaft unangefochten gu laffen, fonbern "auch alebald gur Behandlung ber jum jus eirea Sacra gehörigen fatholischen Ungelegenheiten eine eigene, aus "einem tatholifchen Senator, ale Director, und einigen "Mitgliedern ber fatholifden Geiftlichfeit und Burger"schaft bestehenbe, Commission niederzuseten, welche diese "Angelegenheiten ex delegatione des Raths eben so "zu verwalten hätte, wie das protestantische, aus bloß "Protestanten bestehende, Consistorium solche in Betreff "ber protestantischen zum jus eirea Sacra gehörigen "Gegenstände verwaltet."

Gewiß wurde burch biefe vorgeschlagenen Eröffnungen allen Anmagungen und Leidenschaftlichkeiten kräftig vorgebeugt, und bas leiber nur allzuhoch gestiegene Dis

trauen mit ficherem Erfolge gebampft werben.

Wien, ben 23. April 1815.

Joh. Pet. Wedbeder, weil. Gr. churfürstl. Durchlaucht von Trier wirklicher geheimer Rath, als Bevollmächtigter ber katholischen Gemeinde zu Frankfurt.

## Anlagen.

Num. 1.

Un bes älteren herrn Bürgermeisters Freiherrn von humbracht Hochwohlgeboren.

Da bermal die Hoffnung vorliegt, daß die Angeles genheiten Teutschlands und die Verfassung hiesiger Stadt bald eine definitive Bestimmung erhalten werden: so hält es der Borstand der hiesigen katholischen Gemeinde für seine Psicht, ehrerbietig zu erklären, daß die katholische Gemeinde dahier durch die projectirte Organisation des hiesigen Kirchens und Schulwesens, so wie dieselbe in dem gedruckten VerfassungsEntwurfe hiesiger Stadt entshalten ist, sich tief gekränkt fühlt.

Die betreffenden Gegenstände und die Behörde, welche mit der Behandlung berselben zunächst beauftragt worden, waren in dem ersten BerfassungsEntwurse unter dem Ramen des Scholarchats auf eine alle Theile befriedigende Weise bestimmt, welche damal auch von Seiten des gesammten BürgerAusschusses einen ungetheilten, officiell erklärten Beifall erhielt, wovon man aber in dem gedruckten VerfassungsEntwurse leider abgegangen ist.

In der Natur einer Berfassung, nach welcher die Regierer aus der Zahl der Regierten genommen werden, liegt es, daß jederzeit Mitglieder von allen Confessionen, welche mit gleichen politischen Rechten zur Theilnahme ander Regierung berusen sind, zu jener Behörde, welche mit der Behandlung des Schulwesens und der tirchlichen Angelegenheiten, in so fern dieselben die der weltlichen Macht aneignenden jura circa Sacra betreffen, beaufstragt ist, mit verfassungsmäßiger Nothwendigkeit berusen sepn müssen.

Dieser Grundsat ift hinsichtlich ber reformirten Confessions Berwandten beobachtet; daß derselbe Grundsatz gegen den katholischen Religionstheil verlegt wird, ist baher um so auffallender.

Der Borstand ber katholischen Gemeinbe hat bie Ehre, in ber Anlage eine Aussertigung zur Berichtigung und Ergänzung bes S. 25 bes gedruckten Berfassungs-Entwurfes nach den in dem ersten Entwurfe enthaltenen Grundsäßen des sogenannten Scholarchats vorzulegen, mit der unterthänigen Bitte, ihn darüber zu beruhigen, ob die katholische Gemeinde auf die vollständige Einführung der in der vorliegenden Aussertigung nach dem Grundssaße der allgemeinen Gleichstellung aller Consfessionen, und in Uebereinstimmung mit dem organisschen Baue der gesammten Berwaltung, zur Behandlung bes Kirchen und Schulwesens für alle christichen Consfessionen organissten Behörde zählen könne.

Der unterzeichnete Borstand fügt bie ehrerbietige Erklärung anbei, baß er nichts sehnlicher wünsche und hoffe, als baß ihm hierunter eine balbige vollständige Beruhigung werden möge, baß er jedoch, wenn dieß nicht balb erfolgen könnte, oder die Umstände es erheischen sollten, Pflichten halber nicht umhin könne, seine allers unterthänigste Borstellung im Bertrauen auf seine gesrechte Sache bei den Allerhöchsten Mächten zu Wien eins zureichen.

Indem ber gehorsamst unterzeichnete Borstand biese seine pflichtschuldige Erklärung in die hande Seiner bes altern Herrn Burgermeisters hochwohlgeboren zu legen bie Ehre hat, so schäget er die Gelegenheit, ben Aus.

brud feiner tiefen Berehrung beigufügen.

Der Borftand ber tatholischen Gemeinde hiefiger Stadt, und in beffen Namen

Taot, und in bessen Rumen

Der Senior desselben gezeichnet

(L. S.)

3. 3. Lindt.

Frankfurt am Main, ben 22. Februar 1815.

## Unteranlage A.

## 3weiter Abschnitt

bes ConstitutionsEntwurfs ber freien Stadt Frankfurt.

#### S. 25.

Behandlung ber geistlichen und Schulfachen.

Wie folche in bem gedruckten BerfaffungeEntwurfe für bie Stadt Frankfurt am Main abgefaßt ift.

Dem Consistorium ist die Ausübung ber Hoheits und Episcopalrechte aufgetragen. Bei bem Wirkungstreise bes erzbischöflichen Generalvicariats wird es, so weit solcher vorbin in gesegmäßiger Uebung gewesen, so lange

1 . 7 . 7 . 1

belaffen, bis besfalls andere Bestimmung auch für ander re beutsche Staaten erfolgt.

Wegen der oberen Leitung der öffentlichen Unterrichte Unftalten und Erziehunge Inftitute bleibt die Berords nung vorbehalten.

In Ansehung ber geistlichen tatholischen Güter, welsche ber Stadt durch ben ratificirten Deputatione Musschuß von 1803 als Entschädigung angewiesen worden sind, versbleibt es bei der Disposition des gedachten Deputations, Hauptschlusses.

#### Das Confiftorium besteht aus

1) einem evangelisch slutherischen, ober evangelisch refors mirten Mitgliede des Senats der ersten Ordnung, welches ein Rechtsgelehrter seyn muß.

Dieser führt das Directorium, wird von dem Senate per serutinium nach der absoluten Mehrheit der Stimmen auf lebenslang gewählt.

Der Director des Confistoriums hat zugleich bie Aufsicht über die Stadtbibliothet, bei welcher ein Bibliothecarius angestellt ift.

#### Sobann besteht bas Confistorium

- 2) aus dem jedesmaligen Senior des evangelisch-luthes rischen PredigerMinisteriums.
- 3) Aus dem ältesten Prediger Diefes Ministeriums.

Sind zu der nämlichen Zeit der Director, und der unter der folgenden Ziffer gedachte Rechtsgelehrte der evangelisch slutherischen Confession zugethan, so tritt an die Stelle dieses Predigers aus dem Ministerium ein evangelisch reformirter Prediger von drei zu drei Jahren aus beiden Kirchen abwechselnd.

4) Aus einem evangelisch-lutherischen, oder evangelischreformirten Rechtsgelehrten aus der Bürgerschaft,
welcher dem Senate von dem Bürgerausschusse präs
sentirt wird.

5) Mus einem Actuavius nebft einem Pebellen.

In Chefachen hat bas Confiftorium feine Gerichts-

## 3meiter Abichnitt

bes ConstitutionsEntwurfs ber freien Stadt Frankfurt.

#### S. 25.

Behandlung ber geistlichen und Schulfachen. Wie folche nach ben Wünschen ber fatholischen Gemeinde ber freien Stadt Franksurt am Main abzufaffen ware.

Bur Behandlung ber geistlichen und Schulsachen besstehet für bie Protestanten eine eigene Behörde, unter dem Namen bes Consistoriums.

Für die Ratholiten bestehet zu gleichem Zwecke eine eigene Behörde unter dem Namen der katholischen Kirchens und Schulcommission. Dem Consistorium ist die Aussübung der Hoheitse und Episcopalrechte für die Protesstanten übertragen, auch hat dasselbe die Aufsicht und Berwaltung des den Protestanten zustehenden Kirchens und Schulsonds.

Der katholischen Kirchen = und Schulcommission ift bie Berwaltung des Rechts eiren Sacra in katholischen Kirchen = und Cultussachen aufgetragen, welche dabei die erforderlichen Rücksichten auf die Gerechtsamen der erzbisschöflichen DiöcesanBehörden einzuhalten hat. Dieselbe stehet zugleich als vermittelnde und präparatorische Stelle mit den erzbischöflichen DiöcesanBehörden in Berbindung; dieselbe hat die Aufsicht und Berwaltung der den Katholisten zustehenden Kirchen = und Schulsonds, und der aus dem städtischen Aerario für diese Zwecke zu beziehenden Renten.

In Kirchen und Cultussachen, die mehrere ober alle Confessionen auf gleiche Weise angehen, ingleichen zur Leitung und Aufsicht über das Schulwesen, die literarischen Institute, namentlich die Stadtbibliothek, wobei ein Bisbliothecarius angestellt ift, sodann zur Aufsicht über die Hauptkirchenbücher, und über das Begräbniswesen treten beibe Behörden zusammen, und bilden zur Behandlung dieser Gegenstände eine einzige Stelle.

In Ansehung der geistlichen katholischen Güter, welsche der Stadt Frankfurt durch den ratiscirten Deputations-Hauptschluß von 1803 als Entschädigung angewiesen worden sind, verbleibt es bei der Disposition des gedachten Deputations-Hauptschlusses, wornach die hiesige Stadt für die vollständige Erhaltung der katholischen Kirchen, des Eultus, der Seelsorger, Schullehrer, des Unterrichts und der Pensionisten das nöthige Erforderniß zu leisten hat, und zwar in Gemäßheit der desfalls erganges nen Berfügung vom 15. December 1803, und 1. Decems ber 1806.

## Das Confistorium besteht aus

1) einem evangelisch slutherischen, ober evangelisch refors mirten Mitgliede bes Senats ber ersten Ordnung, welches ein Rechtsgelehrter seyn muß.

Dieser führt das Directorium, wird von dem Senate per scrutinium nach der absoluten Mehrsheit der Stimmen auf lebenslang gewählt.

2) Aus bem jedesmaligen Genior bes evangelischeluthes rischen PredigerMinisteriums.

3) Aus bem alteften Prediger biefes Minifteriums.

Sind ju der nämlichen Zeit der Director und ber unter der folgenden Ziffer gedachte Rechtsgesehrte der evangelisch-lutherischen Confession zugethan, so tritt an die Stelle dieses Predigers aus dem Ministerium ein evangelisch reformirter Prediger von drei zu drei Jahren aus beiden Kirchen abwechselnd.

- 4) Aus einem evangelisch slutherischen, ober evangelischs reformirten Rechtsgelehrten aus ber Bürgerschaft, welcher bem Senate von bem BürgerAusschusse prassentiet wirb.
- 5) Aus einem Actuarins nebst einem Pedellen. In Shesachen hat bas Confistorium feine Gerichtsbarteit auszuüben.

## Die tatholische Rirchen- und Schulcommis-

- 1) einem katholischen Senator erster oder zweiter Ordemung, welcher das Directorium führt, und von dem Senate per scrutinium nach der absoluten Mehreheit der Stimmen auf lebenslang gewähltewird.
- 2) Einem fatholischen Beiftlichen, welcher von biefer Commission bem Rathe vorgeschlagen, und von dem felben ernannt wird.
- 3) Aus einem Mitgliede des fatholischen Gemeinde Born ftandes, welches von der nämlichen Commission dem Rathe vorgeschlagen, und von ihm ernannt wird.
- 4) Aus einem fatholischen Rechtsgelehrten, welcher bem Senate von bem BurgerAusschuffe prafentirt wirb.
- 5) Aus einem Actuarius nebst einem Pedellen.

## Num. 2.

11 712 Cui i

# ber Senate Deputation vom 25. Febr. 1815.

Auf, an bie beiden herren Burgermeifter gerichtetes, und von Sochdiesen anber abgegebenes, Promemoria des hiefigen Burgers und handelsmanns Johann Jacob Lindt.

Es ift bem hiefigen Burger und Sanbelemann Johann Jacob Lindt pro resolutione zu eröffnen, Senatus tenne, nach ber burch Bürgervertrag und Allerhöchste kaiserliche Resolutionen bestimmten hiesigen Stadts versassung, keinen zur Bertretung des der katholischen Religion zugethanen Theils der hiesigen Bürgerschaft ermächtigten Borstand, sondern könne nur sich selbst und den constitutionellen BürgerAusschuß als diejenigen Berhörden ansehen, welche für das Wohl der hiesigen Stadt und ihrer Bürger und Angehörigen aller drei christlichen Glaubensbekenntnisse zu forgen, und solche zu vertreten haben a). Wenn inzwischen hiesige Bürger oder ein Theil derselben dem Senate ein Anliegen vortragen wollten, so müsse dieses durch geeignete Borstellung, keineswegs aber im Wege von Promemorien, und unter zugleich beigefügter bedrohlicher Aeußerung geschehen.

Senatus und der BurgerAusschuß habe gegen ben Inhalt ber älteren hiesigen Berfassung den hiesigen Burgern des tatholischen GlaubensBekenntnisses nicht nur gleiche Befähigung zu Rathostellen und allen öffentlichen Aemtern, Handthierungen und Gewerben freiwilligst einzgeraumt, sondern diesen Entschluß auch sogleich durch Aufnahme katholischer Mitglieder in den Senat und Burs

#### Erläuterungen.

a) Der katholische Gemeinde Vorstand besteht seit Jahrhunderten, — hat seit 1735 Protocolle aufzuweisen, — ist unter der fürstlich Primatischen Regierung, wo er eine bestimmtere Wirkungssphäre erhielt, in dem Staatskalender aufgeführt worden, ist nirgends aufgehoben worden, — und hat ohne Zweisel eben so gut das Recht zu eristiren, als man dieses Recht den Borstehern und Aeltesten der reformirten Gemeinden, ja der jüdischen Gemeinde Berwaltungs Behörde — vergönnt; auch hat weder das hohe obersta. Berwaltungs Departement, noch das hohe General-Gouwernement, an welche sich dieser Borstand öfter zu wenden Anlaß gehabt hat, jemal dessen Existenz bestritten.

gerAusschuß, so weit es vorerft möglich gewesen, wirklich vollzogen b).

Wenn hierunter von der einen Seite durch Aufopferung unstreitiger jurium quaesitorum c), dem Zeitgeiste entsprochen worden, so hatte man billig erwarten sollen, daß dieses von der anderen Seite wenigstens erkannt, und nach dem rühmlichen Beispiele der hiesigen Burger resormirter Consession d), dem Senate und

- b) Beder Senatus noch der BurgerAusschuß konnte den Ratholiten Dinge biefer Urt einraumen; überhaupt hat weber Diefer noch jener etwas ju gemabren, indem beide nicht Die Berfaffung gu machen, fondern nach der Berfaffung die Bermaltung gu beforgen haben. Da aber die fatholifchen Mitglieder des Genats und BurgerAusschuffes icon urfprunglich bei ber Reconstituirung Diefer Collegien, vermoge höhern Befehle, jugezogen werden mußten, fo kann man ihre Zuziehung wohl schwerlich als eine Wohls that der lutherischen Mitglieder Diefer Collegien, Die 3us gleich mit ihnen in ihre jegige Birffamfeit getreten find, anfeben. Bielmehr verdanten lettere, wie erftere, die Lutheraner wie bie Ratholifen und Reformirten, ihre erneute Freiheit, Die nicht ein bloges Gefchent gu Gunften ber Lutheraner, oder gar der Trummer des alten reichs. ftadtifchen Raths und BurgerAusschuffes mar, einzig und allein der Gnade der Allerhöchften verbundeten Machte.
- c) Diese sogenannten unstreitigen jura quaesita nicht aufopfern, — hieße, die unstreitigen seit 1806 verfassungsmäßig erworbenen Rechte der nichtlutherischen Bürger auf politische Gleichheit mit den sutherischen gewaltsamer Beise vernichten.
- d) Da bie Reformirten dem vierten Entwurfe zufolge verfassungsmäßig Untheil an den dem Confistorium übertragenen Geschäften nehmen follen, so haben sie feinen Grund zu Beschwerden, mährend die Ratholifen allen Grund haben, sich über die Unmaßungen der Lutherischen in Be-

BürgerAusschuß ein volles Vertrauen werbe geschentt, und von allen übertriebenen privativen, bem Zeitgeiste geradezt widersprechenden Forderungen sich werde enthalten werden e. Die Entscheidung Seiner Ercellenz des herrn Ministers Freiherrn von Stein über den hiesigen ConstitutionsEntwurf sub Nr. 5 spreche diesem entgegen laut genug aus, daß jene, die Vertretung der katholischen hiesigen Bürger sich anmaßenden: Mitglieder, dessen uns geachtet schon bei dem obersten VerwaltungsDepartement mehr verlangt haben,

"als fie weder nach ber Gefammtgahl ber fatholischen "Burger hiefelbst, noch nach ihren Beiträgen zu ben " gemeinen Laften"

im Berhaltniffe gu ben Ginwohnern ber protestantischen Rirche gu forbern berechtigt find f). Rur biefem, von

treff der jum jus eirea Sacra gehörigen Angelegenheiten ju beklagen.

- e) Diese angeblich privativen dem Zeitgeiste geradezu widersprechenden Forderungen, worin bestehen sie? Offenbar darin, daß die Katholiken nicht das privilegium odigsum haben wollen, verfassungsmäßig von ihren eigenen kirchlich politischen Angelegenheiten ausgeschlossen zu seyn. Was würden die Lutherischen sagen, wenn man eine bloß von Katholiken componirte Behörde proponiren wollte, welche die protestantischen jura circa Sacra, ind das protestantische Schulwesen verwalten sollte? Burde es ein Streben nach privativen Rechten zu nennen seyn, wenn sie sich eine solche Ungleichheit nicht gefallen lassen wollten? Oder fordert der Zeitgeist etwa, daß nur den Katholiren der Antheil an ihren eigensten theuersten Angelegenheiten entzogen werde?
- Diefe Sachen find bier nicht gehörig; und auf eine fo gehäffige Beife ohne Roth berührt, daß nur die Berficherung genügt, die Schritte der Katholifen, deren hier gedacht wird, sepen rechtlich, wie nothigenfalls erwiesen

fremden leicht zwerrathenden Eingebungen, geleiteten Gange muffe nian es suschreiben, wenn in der so vorsichtigen Fassung des St. 25 des Constitutions Entwurfes eine Berletung gleicher Rechte in Ansehung der verschiedenen christlichen Meligions Partheien gefunden, und unter dies sem Borwande die Basse zur Errichtung eines Status in Statu gelegt werden wolle; denn gleich wie die protes statu gelegt werden wolle; denn gleich wie die protes statu gelegt werden mur mittelbar, und unter oberster Aussichen Consisterien nur mittelbar, und unter oberster Aussichten und Abhängigseit von der weltlichen Obrigseit des Staats, im Namen des Regeuten oder regierenden Collegiums, gleich ieden andern Stadtämtern, was ihnen delegirt wird, ausüben, also passe diese Einrichtung auf das katholische Kirchenrecht gar nicht, sondern sen vielmehr dessen Grundsäben schnurstracks zuwider z.

werden kann, hinreichend motivirt. Ueberhaupt waren biese Schritte jederzeit nur eine Nothwehr gegen das Misswollen der leidenschaftlichen und unverständigen Majorität derer, die sich ohne allen gerechten Anlaß als Gegner der Katholiten gerirten. Auch dieß muß im Allgemeinen bemerkt, und kann nötbigenfalls bargethan werden, daß die vagen Neußerungen über die verhältnismäßig geringe Anzahl der Katholiken auf unhaltbaren und ganz irrigen Unterlagen beruben.

B) Heist es nicht eina die Gleichheit der Rechte der Confessionen verlegen, wenn man eine bloß protestantische Beschörde, mit verfassungsmäßigem Ausschluß der Katholiken, organistren will, welche die jurg eiren Sacra sowohl der Protestanten als der Katholiken, en delegatione des Naths verwalten soll Da diese jurg eiren Sacra nach katholischen, wie nach protestantischen Begriffen, weltliche Rechte sind, so müssen sie als solche behandelt werden. In weltsichen Nechten stehen aber die Katholiken den Protestanten gleich, und daß gegen diese Gleichstellung nicht gröblich verstoßen werde, das ist es, was verlangt wird. Dieses soll aber, wie das Resolutum bemerkt, den Grundfägen

Gleichwie nun in bem S. 25 bes ConftitutionsEnt murfes ber Wirtungefreis bes erzbifchöflichen Bicariats in Unfehung ber hiefigen Ginwohner fatholifder Religion, nach jenen Bestimmungen, welche bie Allerhochsten Dachte in Unfehung anderer teutschen Staaten für gut-finden merben, ausbrücklich fanctionirt h), mas in Anfehung ber fatholifchen geiftlichen Guter alles bei ber Berorde nung bes ratificirten Deputations hauptschluffes bom Sahr 1803 belaffen worben, auch alles basjenige, mas nach ben fünftigen, auf geläuterte Grundfage bes fatholifden Rirchenrechts gebauten Entscheidungen ber Allerhochften Machte, und anderer tentichen Souveraine, nicht gut geiftlichen, fondern vor die weltliche Behörde gehört, ber Berfügung bes aus Mitgliebern aller brei driftlichen Confessionen gebildeten Magistrate, ale regierenden, und Die Soheiterechte andübenden Collegiums nicht entzogen, und einer Privatgefellschaft von Burgern, welche fich von einer auswärtigen geiftlichen Behörde abhängig erflart i).

des katholischen Kirchenrechts zuwider laufen, — welches daher wohl behaupten muß, entweder, es gebe keine jura circa Sacra! — oder, diese müßten schlechterdings in Ansehung der Katholiken von Protestanten verwaltetiewerden!!! — Go wenig läßt sich auch nur logische Richtigkeit beibehalten, wenn Leidenschaft ihr übles Spiel treibt.

h) Der Entwurf sanctionirt den Wirkungstreis bes bifchöflichen Bicariats. Ift dieß etwa den Begriffen des Kirchenrechts gemäß? Ift es bloß Condescendenz ber weltlichen Gewalt, daß die jura in Sacra, die sich eben badurch
von den juribus circa Sacra unterscheiden, der geststichen
Gewalt aneignen?

i) Die katholische Gemeinde muß fich, quoad fuft in Sacra, freilich von der geistlichen Gewalt, die hier logisch unrichtig, und auf eine höchft unschiefliche Beise; eine Auswartige genannt wird, abhängig erklaren, — nicht aber quoad

übertragen werben könne, also solle man in Auftrag eines hocheblen Raths bem, das promemoria unterzeichnet habenden, Handelsmann Lindt die Bersicherung geben, daß alle Entschließungen des Senats sich gewißlich jederzeit nach dem Borgange und Beispiele dessen, was in andern selbst ganz katholischen weltlichen Staaten beobacktet wird k), bemessen, und durch Mitberathung der in gremio Senatus besindlichen katholischen Glieder, auf Erreichung der Zufriedenheit der hiesigen katholischen Bürzger, so weit letztere nur auf Recht und Billigkeit gegründete, und nicht bloß die Befriedigung auswärtigen Besstrebens nach hierarchischem über die Gebühr vergrößertem

jura circa Sacra. In Ansehung der lettern ift sie von der Staatsgewalt abhängig, so gut wie die Lutheraner und die Reformirten. Warum aber soll die Berfassung bestimmen, daß die jura circa Sacra in Betress der Lutheraner und Reformirten, durch Lutheraner und Reformirte, — in Betress der Katholiken aber schlechterdings nicht durch. Katholiken verwaltet werden dürsen? Heißt dieß die Gleichstellung der Consessionen, consequent annehmen, und durchsübren?

k) Es ift schon bemerkt worden, daß der Senat nicht die Sonstitution zu machen, sondern nach der Constitution die Berwaltung zu besorgen hat. hier aber kann es, so wenig man von Seiten der Katholiken den Borgang ganz weltlicher katholischer Staaten zu scheuen Anlaß hat, auf den Borgang anderer Staaten durchaus nicht ankommen, indem es nicht von einer erst neu einzuführenden politischen Gleichstellung der driftlichen Sonfessionen, sondern davon sich handett, daß die schon vorhandene im Princip unantastige Abdingungen treu, aufrichtig und consequent durchgeführt werde.

Ginfluß 1) zum Zwede haben, forgfältigst gerichtet fenn werben.

Dr. Stard.

1) Beit entfernt zu munichen, daß der Einfluß der geistlichen Behörden über die Gebühr ausgedehnt werde, wünscht vielmehr die katholische Gemeinde, daß die Grenzlinie zwischen dem jus in Sacra, und dem jus eirea Sacra genau einge halten, die Abwägung geistlicher und weltlicher Sachen nach der Natur derselben bewerkstelligt, das Geistliche aber der geistlichen, und das Weltliche der weltlischen Gewalt übertragen werden möge.

### Unhang einiger Uctenstüde.

T.

Abdruck bes im ersten BerfassungsEntwurfe ents haltenen Borschlags eines Scholarchate.

Urtifel 132-150.

### Erläuterung.

Durch ben gesammten ersten BerfassungsEntwurf ist eine Eintheilung bes Raths, ber auch ber große Rath barin genannt wird, in die Gerichtsstellen und ben engern Rath burchgeführt, und bem lettern sollte die beständige Führung und Leitung aller nicht dem großen Rath vorbehaltenen Regierungs und Berwaltungszweige burch versassungsmäßige immerwährende Delegation bes großen Raths, und unter bessen oberster Aussicht, und zwar in der Art, übertragen werden, daß ber engere

Rath diese ihm verfassungsmäßig delegirten Geschäfte theils in pleno, theils mittelst der einzelnen Regierungs, und Verwaltungsämter, besorgen sollte. Unter diejenigen Regierungs Gegenstände, welche besonderen Uemtern ans vertraut werden sollten, gehörte, dem Borschlage zusolge, die dem Scholarchat überwiesene Leitung und Aufsicht des Kirchenwesens und des Cultus, ingleichen des Schulswesens und der literarischen Institute.

### Das Sholardat.

### 132.

### Das Scholarchat besteht aus

- 1) drei Senatoren ber brei Confessionen. Unter bies fen barf ber Stadtschultheiß seyn.
- 2) Seche Beiftlichen, aus jeder Confession zwei. Der große Rath ernennt biefelben.
- 3) Drei Burgern ber brei Confessionen. Diese ernennt ber große Rath auf Borschlag bes BurgerAusschusses, welcher lettere zu biesem Ende bem engern Rath brei Burger aus jeder ber brei christlichen Confessionen aus ber Reihe ber gesammten Burgers schaft vorzuschlagen hat.

### 133.

Der älteste ber brei jum Scholarchat beputirten Senatoren, ober, wenn ber Stadtschultheiß barunter ift, ber Stadtschultheiß, ist Director bes Scholarchats.

### 134.

### Dem Scholarchat ist anvertraut

a) bie Ausübung bes bem engern Rath, fraft verfassungsmäßiger fortdauernder Delegation bes
großen Raths, in seinen meisten Puncten übertragenen Hoheitsrechtes einen Sacra; theils
präparatorisch, theils mit weiterer Delegation
des engern Naths.

Hierher gehört auch die mittelbare ober unmittelbare Aufsicht über die Kirchenfonds, die Aufsicht über die Führung der Kirchenbücher,

bie Aufsicht über bas Begrabnismefen, soweit

- b) Die Ausübung bes dem engern Rath, fraft verfassungsmäßiger fortdauernder Delegation des großen Raths, in seinen meisten Puncten übertragenen Hoheitsrechtes des Summi episcopatus in Angelegenheiten des protestantissschen Kirchenwesens und Cultus; theils präparatorisch, theils mit weiterer Delegation des engeren Raths.
- 2) Die Leitung und Aufsicht über das Schulwesen und die literarischen Institute.

Diefer Geschäftszweig bes Scholarchats umfaßt, neben ber

Aufsicht über die sämmtlichen öffentlichen Schuls anstalten, auch die

Aufsicht über die PrivatInstitute; er begreift die

Aufsicht über die jübischen Schulanstalten, wir bas Stipenbienwesen,

die mittelbar ober unmittelbar gu führende Auf-

die Oberanfsicht und Inspection über literarische Unstalten, namentlich über Die öffentlichen Bücher-, Kunst- und andere hierher gehörigen Sammlungen.

### 135.

In ben Geschäften, welche fich auf Leitung und Aufsicht bes Kirchenwesens und Cultus beziehen, find die bret jum Scholarchat gehörigen Bürger von der Mitwirfung ausgeschloffen.

In allen Geschäften, welche fich auf Leitung und Aufficht bes Schulwesens und ber literarischen Institute beziehen, stehen fie ben übrigen Mitgliedern bes Schoplarchats gleich.

### 136.

In Kirchen und Cultud Sachen theilt sich bas Scholarchat in brei Sectionen, die lutherische, kathos lische und reformirte.

### 137.

Die lutherische Section heißt bas lutherische Con-

Dieses besteht aus bem lutherischen Senator als Director,

ben beiben lutherischen geistlichen Mitgliebern bes Scholarchats, und

zwei lutherischen Senatoren, welche ihm ber große Rath als Beifiger beiordnet.

### 138.

Das lutherische Confistorium ist zugleich ber verfasfungemäßige Reprasentant und Borftand ber lutherischen Gemeinde ").

\*) In der ben Entwurf begleitenden Denkfdrift fügte die Commiffion die Erlauterung bei; 3 Die lutherifche Ge-

### 139.

Unter bemfelben steht das lutherische PredigerMisnisterium.

### 140.

Die reformirte Section heißt das reformirte Con-

Dieses besteht aus dem reformirten Senator als Director, und den beiden reformirten Mitgliedern des Scholarchats.

### 141.

Unter dem reformirten Consistorium stehen die Borssteher und Aeltesten der beiden reformirten Gemeinden, als die verfassungsmäßigen Repräsentanten dieser Gemeinden; welche daher nur mittelst dieses Consistoriums mit dem engern Rath in Berbindung stehen.

### 142.

Die katholische Section besteht aus dem katholischen Senator als Director, und den beiden katholischen geistslichen Mitgliedern des Scholarchats.

### 143.

Unter ber katholischen Section bes Scholarchats steht ber katholische Gemeindevorstand; in ihren Geschäftskreis fällt die Verwaltung des Rechtes circa Sacra in kathoslischen Kirchen, und Cultus Cachen, soweit dieses Hoheits recht dem Scholarchat anvertraut ist.

meinde, als folche, hatte bisher keine Reprafentation; baher mußte eine folche für fie, jum Behufe der Gleichstellung derfelben mit den beiden andern Gemeinden, (Art. 145.) errichtet werden." st(40 )

Die fatholische Section bes Scholarchats steht zugleich als praparatorische Stelle, mit den erzbischöflichen DiöcesanBehörden in Berbindung.

### 145.

Die von ben verschiedenen Gemeinden, ober beren verfassungsmäßigen Repräsentanten (Artifel 138, 141, 143) zu bewerkstelligenden Borschläge zur Besetzung der geistlichen Stellen und Kirchendienste in der Stadt und auf dem Lande, gelangen von den Sectionen des Schoslarchats an den engern Rath.

### 146.

Die Borfchlage ju Geistlichen giebt ber engere Rath an ben großen Rath ab, welchem bie Ernennung berfelben vorbehalten ift.

Die Ernennungen zu ben übrigen Kirchendiensten geschehen burch ben engern Rath.

Bei den Ratholiten treten hier übergul die erfore berlichen Rücksichten auf die Gerechtsame ber erzbischöfes lichen DiöcesanBehörben ein.

### 147.

In Kirchen, und Cultus Sachen, die mehrere ober alle Confessionen auf gleiche Weise angehen, treten die verschiedenen oder alle Sectionen des Scholarchats zustammen.

### 148.

Bei ber Leitung und Aufsicht bes Schulmefens und ber literarischen Institute bilben bie zwölf Mitglieder bes Scholarchats (Artifel 132) ein Collegium, unter welches bie einzelnen Referate, und die unmittelbaren Specials Inspectionen der einzelnen Schulanstalten und andern Institute zweckmäßig vertheilt werden.

### 149.

Die Borschläge zu Schulstellen und zu Borstehern ber literarischen Institute macht bas Scholarchat.

Diese Borschläge gelangen an ben engern Rath, welcher sie, wenn es sich von Ernennung der Directoren der öffentlichen Schulanstalten, der öffentlichen Bisbliothekare, der ordentlichen Gymnassallehrer, handelt, an den großen Rath zur wirklichen Ernennung abgiebt; bei den übrigen Schulstellen aber die Ernennung selbst vornimmt.

### 150.

Bei geiftlichen Stellen und Schulstellen barf, in Ermangelung brauchbarer Einheimischer, auf Frembe Rudficht genommen werben.

Der zu einer folchen Stelle nach Frankfurt berufene Fremde muß nach Berlauf eines Jahres in ben Burgerverband treten. Abdruck der auf den 25. S. des vierten Verfass fungbEntwurfs sich beziehenden Stelle der Ents scheidung des obersten Verwaltungedeparstements vom 19. Juli 1814.

Der 25. S. des vierten BerfassungsEntwurfes ist bereits früher in der Unteranlage A zur Anlage Nr. 1 des Promemoria wörtlich abgedruckt.

"— 12) zu §. 25. Bei der hier vorbehaltenen besondes "ren Verordnung über die Leitung der öffentlichen Unters "richtes und ErziehungeAnstalten ist auch für den Relis "gionsunterricht der Kinder der katholischen Glaubenss "Genossen gehörige Sorge zu tragen. Es wird am besten "senn, die Leitung der öffentlichen Unterrichtes und ErzziehungeAnstalten einer besondern NatheDeputation zu "übertragen, und derselben aus der Geistlichkeit von allen "brei Confessionen und den vorzüglichsten Schulmännern "einige Mitglieder beizuordnen."

Abbruck bes in der ben ersten ConstitutionsEntwurf begleitenden Denkschrift ber ersten OrganisationsCommission ausgesprochenen

"fich von selbst aufdringenden Wünsche in hinsicht "einer independenten Radicirung ber bestehenden "Kirchen s und Schulfonds, und Einnahmen auf "Liegenheiten."

"Auf diesen letten Punct ist in Art. 134 des Ents, wurfs im Allgemeinen hingebeutet, indem die mittelbar 300 oder unmittelbar 300 führende Aufsicht über die Kirchens, fonds und Schulsonds 300 den Obliegenheiten des Schos, larchats oder der Sectionen desselben gezählt wird."

"Da die Sustentation des katholischen Cultus, so "wie jene des katholischen Schulwesens, zu den verfass sungsmäßigen Obliegenheiten des Aerariums, zunächst des geistlichen GüterAdministrationsfonds gehört, so "scheint sich die Ausführbarkeit des Wunsches, dem nach "Maßgabe des auszumittelnden genügenden Bedürfnisses, gehörig zu bestimmenden katholischen Kirchens und Schuls, sonds, durch dessen Radicirung auf Liegenheiten der "geistlichen GüterAdministration, eine unabhängige Erisssteht, zu verschaffen, und sodann die Berwaltung dieses "kirchenfonds insbesondere betrifft, der katholischen "Sirchenfonds insbesondere betrifft, der katholischen "Section desselben, zu übergeben, in der That nicht "bezweiseln zu lassen."

"Ein Gleiches wurde sich in Ansehung ber Susten"tation bes lutherischen Cultus und Schulwesens ohne
"Zweifel bewerkstelligen lassen; und wenn man von Sei"ten bes Aerariums, in Berbindung mit bem hierbei

"vorzüglich interessirten Almosenkasten, auch den Betrag "ber hierauf zu verwendenden Summe, ihrem Fonds "nach, auf städtische gemeinheitliche Güter radicirte, und "biese Güter als independentes lutherisches Kirchen- und "Schuleigenthum unter die Berwaltung des Scholarchats, "und, was den Kirchensonds insbesondere betrifft, des "lutherischen Consstoriums, setze, so könnte dadurch "ohne Benachtheiligung des Aerariums und des Kasten"sonds obigem Wunsche auch von dieser Seite abgehol"sen werden.

"Das Scholarchat, und bessen katholische und luthes "rische Sectionen, hätten sodann, mit Zuziehung bürgers licher Gehülfen, sich der Aufsicht über die Berwaltung "dieser independenten Fonds zu unterziehen, und mit der "Justissication der Rechnungen und den Absolutorien würde "es nach den allgemeinen Grundfägen zu halten seyn.

"Erschaffung eines neuen Fonds, sondern nur von zweck"mäßiger Radicirung des schon vorhandenen, die Rede
"sep. Aus diesem Grunde kann der Munsch nicht auch
"auf den reformirten Cultus ausgedehnt werden. Sollte
"in ruhigern Zeiten es möglich werden, daß der Cultus
"von Seiten des Acrariums einer freigebigern Unter"stützung sich zu erfreuen haben dürfte, so würde alsdann
"diese Freigebigkeit sich ohne Zweisel nicht bloß auf den
"lutherischen und katholischen Cultus zu beschränken, son"bern sich auch auf den reformirten Cultus zu erstrecken
"haben, indem dieser mit jenen die gleichen Ansprüche
"haben würde."

### Mote

bes Bevollmächtigten bes herrn Grafen von Bens tind, an bie Berren Fürften von Metternich. und von Sardenberg, als faiferlich offreichis fde und toniglich preuffifche erfte Bevollmach: tigte, worin er bittet, bag Bert Graf von Ben: tind, ale Befiger ber fouverainen Berrichaft Inne und Rniphaufen, benjenigen ehemaligen teutschen Reichöständen moge gleichgeachtet werden, welche im November 1813 gu Frankfurt dem Bundnig ber allerhöchsten verbundeten Mächte beigetreten

find; batirt Wien ben 5. Marg 1815.

Wenn nach bem 6. Artifel bes von ben europäischen Sauptmächten unterzeichneten parifer Friedens, bie teut-Schen Staaten unabhängig und burch ein foderatives Band verbunden merben follen; wenn bie hohen Alliirten, in ben erlaffenen öffentlichen Urfunden, alle Bolfer gum Rampfe gegen bie fremde Unterjochung aufgerufen, und nicht allein ben teutschen Ständen, welche fogleich ber guten Sache beitreten murben, fondern auch felbft benjenigen, welche bie Nahnen bes Reindes, benen fie früherhin gefolgt maren, verlaffen, ben vollen Genug voriger Unabhangigfeit, Rechte und Gerechtigfeiten, formlich gugefichert haben; wenn fich in biefem Bertrauen gang Teutschland nach und nach, fo wie es bie geographische Lage ber verschiedenen gander erlaubte, bem groffen Bunde angefchloffen hat; wenn bas gröffere ober fleinere Land bes Reichsstandes feinen Unterschied in bem Rechte felbft bewirten fann, vielmehr berjenige am meiften Achtung verbient, welcher mit geringern Araften ausgeruftet hervortritt und offenbar seine Eristenz auf bas Spiel sest, weil am Ende doch gewöhnlich-kleine Interessen dem großen aufgeopfert werden, und die Hauptwirkungen politischer Feindschaften immer diejenigen zu treffen pflegen, welche geringeren Widerstand zu leisten vermögen; so hatte des Unterzeichneten herr Committent wohl die gerechtesten Ansprüche auf das höchste Wohlwollen der hohen Alliirten.

Der Herr Graf von Bentind war der erste, welscher schon am 20. März 1813 den fühnen Entschluß faßte, das Baterland vom fremden Jodie zu befreien. Der Erfolg ist nur gemeiner Seelen Richtschnur. Er war ihm nicht günstig, aber der erste Stoß war gegeben! Mit genauer Noth rettete er sein Leben, und schmachtete 16 Monate in schmählicher Gefangenschaft. Aber auch selbst aus dem Gefängniß versah er seine treuen Diener mit BerhaltungsBefehlen, und so ergriffen sie schon am 20. Dct. 1813 wiederum Besit seines Landes.

- Handlungen sind mehr als Worte, und Thaten noch besser als Tractaten. Die Hand bes Herrn Grasen von Bentinck lag in Ketten; aber in dem Herzen hatte er schon am 30. März 1813 den großen Bund zur Rettung Teutschlands mit unterzeichnet. Wer möchte ihm also wohl diejenigen Rechte streitig machen, welche anderen teutschen Ständen zu Theil geworden sind? Wer möchte gerade den Mann von den glücklichen Wirkungen eines Bundes ausschließen, der zuerst die Fahne des Widersstands gegen das fremde Joch führte? Wer möchte sür ihn noch diejenige Strase fortdauern sehen, welche der rachgierige Feind, den er zuerst vertreiben half, über sein Eigenthum verhängt hatte?

Des Unterzeichneten Herr Committent gehört unstreitig zu ben glorreichen Opfern der französischen Gewalt, welche durch Napoleons Rachsucht schon in früheren Kriegen ihres Eigenthums beraubt wurden. Diesen würdigen Stüten bes Baterlandes, ift bereits Sulfe geworden, sie wird also auch ihm werden. Dafür bürgt die Gerechtigs teit des erhabenen Congresses, welcher nicht die Forts dauer der Gewalt und des Unrechtes, sondern die Herstellung der Gesetz und des Rechts bezielt.

Dbgleich nun zwar ber herr Graf von Bentind, ben laut ausgesprochenen Grundfagen nach, von ben hoben Allierten nicht ben geringften Biberfpruch, nicht bie mindefte Unfechtung feiner vorigen Sobeite Rechte erfahren tonnte und erfahren hat, fo muß berfelbe bennoch munichen, bag ihm, ale einem mahrhaft teutschen Reicheftande, welcher mit gutem Beifpiel gur Gegenwehr vorangegangen, und ber megen eigener Gefangenschaft für bie gute Sache nicht gu Frantfurt ") bem großen Bunbe formlich beitreten tonnte, nun öffentlich bie Gerechtigfeit widerfahren moge, benjenigen übrigen Stanben aleich geachtet ju merben, welche ju grant. furt wirtlich unterzeichnet haben \*\*); und er fann, im vollen Bewuftfeyn feines Rechtes, geftust auf bie befannten billigen und liberalen Gefinnungen Guer zc. um fo mehr ber balbigften Gewährung biefer Bitte ents gegen feben, ale fich berfelbe allen und jeden Forderungen und Opfern, welche Teutschlands Bohl erheischen, und beffen funftige Berfaffung mit fich bringen burfte, im Boraus mit Freuden unterwirft, und von ber guäbigften Erfüllung biefer Form ber Bang feiner übrigen Regocias tionen abbangt.

<sup>\*)</sup> Im November 1813.

A. d. 5.

<sup>\*\*)</sup> Ein ProMemoria, worin herr Graf von Bentind' um Aufnahme in den Berein der vereinigten unabhängigen teutschen Fürften und freien Städte nachsucht, ficht oben, Bb.1, heft 4, S.40.

Der Unterzeichnete bittet Ge. hochfürstliche Durchlaucht, bei dieser Gelegenheit die Berficherung feiner tiefs ften Berehrung zu genehmigen.

Mien, ben 5. Marg 1815.

Saffoy.

### XVI.

Un die, auf dem FriedendCongresse zu Wien verfammelten, verbündeten Allerhöchsten Mächte Allerunterthänigste Vorstellung und Bitte
der sämmtlichen, des ehemaligen Kaiserlichen
und ReichsKammer-Gerichts, Advocaten
und Procuratoren.

Die allerunterthänigst Unterzeichneten haben bem weiland teutschen Reiche als vereidete Raiserliche und Reichsdiener angehört. Berusen und verpflichtet durch öffentliche Reichsgesege, ihren Aemtern am Kaisserlichen Kammer Gerichte allein auszuwarsten, hatten sie im Bertrauen auf dieses höchste Wort der teutschen Staatsgewalt, welche ihnen jede andere Dienste verdindung untersagt hatte, nur ihrem Beruse am Kaisserlichen Kammergerichte gelebt und ausschließlich an diessen und dessen treue und redliche Erfüllung die Hoffnung ihrer lebenslänglichen Versorgung, ihres und der Ihriegen anständigen Unterhaltes, ihres zeitlichen Glückes gestnüpft.

Da erschien bas schwarze, verhängnifvolle, in die teutschen Geschichtsbücher mit blutigen Buchstaben eingesätte Jahr 1806! Die teutsche Reichsverfassung wurde aufgelößt, aufgelößt das Raiserliche und ReicheRammers Gericht und mit biesem die bisherige Eristenz der allers unterthänigst Unterzeichneten.

Für biefe murbe es ein munfchenswerther, ehrenvoller Tod gewesen fenn, hatten fie neben bem Grabe ber teutschen Freiheit, Unabhängigfeit und Bieberfeitogefühle, bamale gleich auf ber Stelle auch bas Ihrige gefunden! Aber fie maren bittern Leiben aufbewahrt. Burgerlich getöbtet trugen fie aus ben Trummern ber niebergeriffenen teutschen Berfassung ihr physisches Leben bavon, welches, weil ihm Alles fehlte, wodurch es bem Menfchen werth, ober auch nur erträglich wird, für fie eine bleibenbe Quelle unnennbaren Rummers und Elenbes murbe. Gie, fonft von Kürften und Ständen bes teutschen Reiches bes Bertrauens gewürdigte Manner, vegetiren feitbem, menigftens bei weitem ber größte Theil, weil nur wenigen bas gludliche Loos gefallen mar, an eignem Bermögen ben gegen Mangel ichugenben Sausgott zu befigen, in einem schmählichen, armlichen Leben fort, ohne irgend ein jahrliches fixes Gintommen, ohne eine verhältnigmäßige Denfion, ohne alle Mittel und Musficht, einen ber heiligften Bunfche, welchen bie Ratur in bas Berg ber Meltern gelegt hat, bas Unterbringen ihrer Rinber erreichen gu tonnen, felbft ohne Baterland, benn ihr eigentliches, bas teutsche Reich, als folches, war bisher nicht mehr und in ben gersplitterten einzelnen Theilen beffelben murben fle ale Fremblinge angesehen. Sogar bie Soffnung, irgend in andern Dienften ein anftanbiges Unterfommen gu finden, hatte ihnen unerbittlich ben Ruden gewendet.

So haben fie nunmehr, einen Greis von neunzig Jahren an ihrer Spige, mehrere theils fiebenzig, theils fechzigjährige in ihrer Mitte, acht unglücksvolle Jahre burchgelebt.

3mar hatte fie das hochherzige, lette Wort ihres ewig unvergeflichen, allverehrten Reichsoberhauptes, ausgesprochen in einem öffentlichen Aufrufe vom 6. Ausgust 1806,

"baß es eine unerläßliche Pflicht fen, für ben Un:

"terhalt bes gesammten Personals ber Raiferlichen

zu bessern hoffnungen und Erwartungen berechtiget. Aber biefes erhabene, eines tentschen Kaiserherzens aus Habsspurgs glorwürdigem Stamme würdige Wort, war eine Stimme in der Wüste, verhallet ohne ein empfängliches Dhr gefunden zu haben.

Auf bem Boben, ben die unheilige hand eines, allen guten Gefühlen abgestorbenen Weltenstürmers, zu blos eigennügigen, alles verheerenden Zwecken mit dem Saamen seiner trugvollen Politik nen bestellet und seinen, das Mark der Länder aussaugenden Unternehmungen frohnbar gemacht hatte, war für die edlern Keime und Triebe teutscher, es würde erlaubt senn zu sagen, menschlicher Gefühle kein Nahrungssaft übrig geblieben, und daher mag es gekommen senn, daß die noch so off und dringend wiederholten Bitten der allerunterthänigst Unterzeichneten um milde gerechte Berücksichtigung des, über sie, ohne ihre Schuld, verbreiteten Unglücks keinen Erfolg gehabt haben.

Die spärlichen Unterstützungsbeiträge, welche ben minder Bermögenden von ihnen durch die theilnehmende Borsorge des vorigen kandesherrn der Stadt Wetlar, durch einzelne Gaben einiger menschenfreundlicher teutsschen Fürsten, durch die seltene Großmuth des letten Rammer-Richters, Grafen von Reigers berg, welcher ein Drittheil seiner Besoldung dem Nothstande der unbesoldeten KammerGerichtsPersonen jährlich zum Opfer gebracht hat, in dem langen Zeitraum von acht nahrungslosen Jahren zugestossen sind, haben, zusammenzgenommen kaum hingereicht, den erforderlichen Lebendsunterhalt von zwei Jahren zu decken. In den übrigen sechs haben die allerunterthänigst Unterzeichneten theils gedarbt, theils, zumal bei dem harten Druck der vielen MilitärEinquartierungen und des unverhältnißmäßig ge-

stiegenen Preises aller Lebensbedürsnisse ihr weniges Bermögen zugesetzt, theils Schulben gemacht. In diesem Augenblick ist auch Bermögen und Eredit dahin, und an diesem schreckenvollen Ziele stehen sie jest, harrend des rettenden Schutzeistes, der sich ihrer edelmüthig annehmen und sie über Bergangenheit und Zukunft tröstend beruhigen wird.

Eueren Allerhöchst Kaiserlichen und Königlichen Majestäten allein ist es von ber höheren Vorsehung vorbehalten, bieser wohlthätige Schutzeist zu sehn, und eine,
sonst verlorne Klasse ehemaliger teutscher Reichsbiener
mit der Wiederherstellung ihres unverschuldet zerrütteten
Wohlstandes und der Aussicht in eine frohere Zufunft
zu beglücken.

In alle Zonen und Länder, in alle Stände und bürgerlichen Gewerbe kehren die Segnungen bes, durch Allershöchst Dero glorreiche Waffen erkämpften Friedens freudig zurück. Möchte doch auch den allerunterthänigst Unterzeichneten dieselbe Wohlthat erscheinen! Sie wird es, wenn Euere Kaiserliche und Königliche Majestäten sie und ihre Kinder eben jenes allerhuldreichsten Blickes würdigen werden, mit welchem Allerhöchstdieselben noch unlängst das Sustentations Wesen der überrheinischen Geistlichkeit auszusaften, und in Allerhöchstdhen besondern Schutz zu nehmen, allergnädigst geruhet haben.

Belebt von diesem befeligenden Bertrauen, legen dies felben die Entscheidung über ihr ganzes zeitliches Wohl, zu den Allerhöchsten Füßen nieder, und bitten alleruntersthänigst, sie durch eine allerhuldreichste Berfügung mit den Mitteln zu begnadigen, wodurch sie für das Berst gangene billigmäßig entschädigt, und die ihren händlichen Berhältnissen geschlagenen tiesen Wunden einisgermaßen wieder zu hellen in den Stand gesetzt, für die Zukunft aber mit einem ehrbaren jährlischen Austommen getröstet werden.

Die, bei Nieberlegung der tentschen Kaiserfrone von dem Allerhöchsten Reichsoberhaupte ausgesprochene guverssichtliche hoffnung, daß Aurfürsten, Fürsten und Stände biefe, für das Ganze unbedeutende, sich mit jedem Jahre mindernde Last bereitwillig übernehmen werden, ift für die allerunterthänigst Unterzeichneten das heiligfte Pfand, ein allergnädigstes Gehör zu finden.

Sie ersterben in ber allertiefften Erniebrigung,

Guerer Raiferlichen und Roniglichen Majestäten

Allerunterthänigste, bes ehemaligen Raiserlichen und ReichsKammerGerichts Advocaten und Procuratoren.

### XVII.

### Note

ber königliche wirtembergischen Herren Bevolls mächtigten, wodurch sie die vor den Herren Bevollmächtigten der vereinigten souverainen Fürsten und freien Städte Teutschlands unter dem 23. März 1815 an sie erlassene Mit-

theilunges und Ginladungenote") beantwors ten; datirt Bien ben 6. April

1815.

Die unterzeichneten foniglich wirtem bergifchen Congres Bevollmächtigten hatten bie Ehre, bie ihnen von ben herren Bevollmächtigten ber vereinigten teutschen

<sup>\*)</sup> Sie ift abgedrudt, oben Bandit, Seft 4, G. 46.4 ...

Fürsten und freien Städte Ercellenzen, Sochwohl = und Wohlgeboren unterm 30. v. M. gemachte: Mittheilung zu erhalten.

Es wird ihnen, wie bisher, jeber Anlaß angenehm fenn, um zur Erreichung des Zwecks, welcher in ihrer Sendung liegt, und besonders zur Erreichung einer, den Bestimmungen des pariser Friedens angemessenen Fode, rativ Berbindung der teutschen Staaten, auf eine entsprechende Weise mitzuwirken.

Mit Bergnügen ergreifen fie baher biefe Gelegenheit, um ben herren Bevollmächtigten biefe Berficherung mit ber ihnen vollfommenften hochachtung auszubrücken.

Wien, ben 6. April 1815.

Graf von Winzingerobe. Frhr. von Linden.

### XVIII.

### Beschluß

ber fcmebischen Reichsversammlung auf die Erklärung, welche ber gewesene König von Schweden Gustav IV. Abolph im November

1815 an den wiener Congreß gesendet hatte.

Im Rovember 1814, hatte ber gewesene König von Schweben, Gustav IV. Abolph, an ben tönigslich- großbritannischen Abmiral Sir Sidney Smith nach Wien eine Erflärung gesendet, um folche dem Congreß zu übergeben, in der Absicht, dadurch seinem Sohn, dem Prinzen Gustav, Rechte auf den schwedischen Thron zu wahren.

<sup>\*)</sup> Sie feht oben, Band I, Beft 2, G. 96.

Diese Erklärung hat, nach öffentlichen Blättern, einen Beschluß ber schwedischen Reich & versammslung veranlaßt, vermöge bessen bas beträchtliche Bersmögen sequestrirt werden soll, welches ber gewesene König Gustav Abolph aus dem Nachlaß seiner Frau Mutter, einer königlich dänischen Prinzessin, Gemahlin Gustave III., zu fordern hat ").

\*) Die Penfion, welche Schweden dem gewesenen Ronig Guftav Adolph für seine Person bewilligt hatte, hat dieser nicht angenommen; er bestreitet daher seinen jenigen Aufwand aus feinem, großentheils von feinem herrn Bater ererbten Bermögen. bes

### Biener Congresses.

14. Seft.

### XIX.

### Note

für das herzoglich aren bergische Saus, betreffend eine in Paris zu verfügende Liquidation & Beforderung der herzoglichen Reclamationen, wegen einer Erbrente von 240,702 Franken; datirt Wien den 25. Dec. 1814\*).

Der parifer Tractat vom 30. März laufenden Jahrs enthält über die Schulden, welche der französischen Regierung bis zum Abschluß des Friedens zur Last gelegen, folgende Bestimmungen:

D Forberungen, welche bie verbündeten allerhöchsten Mächte an Frankreich für Lieferungen, Borschüsse u. s. w. zu machen hatten, sind nachgelassen. Ein Gleiches gilt von Forderungen Frankreichs an eine ober andere ber vereinigten Mächte;

2) PrivatPersonen und PrivatInstitute, welche in ben, auffer bem jegigen frangofischen Gebiet gelegenen

\*) Eine frühere herzoglich aren bergische Rote, benfelben Gegenstand betreffend, steht oben, Bd. I. heft 1. S. 114 ff. Diese frühere Note, bann die hier abgebruckten Noten vom Jänner und hornung 1815, wurden von dem herzoglich arenbergischen herrn Bevollmächtigten am 30. März 1815 auf dem Congres wiederholt eingereicht. A. d. h.

Ländern an Frankreich, zufolge eines Contractes ober einer anderen förmlichen Berbindung, für Liesferungen ober aus sonst einem gesetzlichen Grund zu fordern haben, erhalten, nach vorhergegangener Liquidation, ihre Befriedigung von der französsischen Regierung (Art. 19.);

3) von dieser letten Berfügung sind ausgenommen die Schulden, welche von ihrem Ursprung an, zufolge einer Specialhypothet, auf den von Frankreich abgetretenen Gebieten haften, oder für die innere Berwaltung dieser Gebiete contrahirt worden sind; die eben bemerkten Schulden bleiben diesen Gebicten zur Last (Art. 21.).

Das herzoglich arenbergische haus hatte, zur Zeit bes abgeschlossenen Friedens, eine Erbrente von jährlich 240,702 Franken von Frankreich zu forbern. Der 20. Artikel des Friedensschlusses legt ihm die Berbindlichkeit auf, seine Forderung vor der niedergeseten gemeinschaftlichen Commission zu rechtsertigen, und ihr die Gründe vorzulegen, worauf seine Ansprüche an eine oder die andere der contrahirenden allerhöchsten Mächte beruhen.

Die Forderung selbst hat ihren Grund, in der am 13. December 1810 von Frankreich beschlossenen, und am 1. Januar 1811 vollzogenen Besignahme mehrerer teutschen Gebiete, die damals unter dem Namen der hansseatischen Departemente dem französischen Reich einversleibt wurden. Meppen und Recklinghausen gehörsten um diese Zeit dem herzoglichsarenbergischen Haus, und waren in dem ReichsDeputationsSchluß vom Jahr 1803, zusolge des Friedens von Lüneville, ihm, als einem altsürstlichen weltlichen Haus, für das ehemalige Herzogthum Arenberg und andere auf dem linken Meinsufer gelegene reichsunmittelbare Grafs und Herrschaften, zur Entschädigung angewiesen. Frankreich nahm

Meppen. Und, ba es bem Großherzogthum Berg gleichs falls einige feiner Besthungen entzog; so glaubte es, biesen Staat, worüber Frankreich selbst die volle Souves rainität ausübte, nicht besser entschädigen zu können, als wenn es dem herzoglich arenbergischen Haus den letzen Ueberrest seiner unmittelbaren Besthungen, die Grafschaft Recklinghausen, ebenfalls wegnahm, um sie dem Großherzogthum Berg einzuverleiben.

Der Herzog von Arenberg war auf biese Weise in ben Privatstand versett, und allenthalben als Unterthan behandelt. Man versprach ihm indessen Entschäbigung, schickte an Ort und Stelle französische Commissarien, um den Berlust auszumitteln, den das herzogliche Haus dadurch erlitten hatte, und, nachdem man durch eigene Erfahrung von mehr als zwei Jahren sich des wahren Ertrags dieser Besthungen versichert hatte, ward die Entschädigung für Meppen

jährlich bestimmt, und durch zwei Decrete ") von Frankreich die Berbindlichkeit übernommen, die eben bes merkte Summe vom 1. Jänner 1811 an zu rechnen, dem herzoglichen Haus jährlich auszahlen zu lassen.

Der erste Theil bieser Erbrente ward auf ben öffentlichen Schat von Frankreich, ber andere auf die Cassen bes Großherzogthums Berg angewiesen. Ueber die auf bas Großherzogthum Berg angewiesene Rente erhielt ber Herzog die beiliegende Schuldbetenntniß; über die andere sollte ihm, nach einem neuen Decret , eine Inscription auf bas große Buch Frankreichs ausgeliefert werben. Die Kriegsbeges

<sup>\*)</sup> Sie fiehen oben, 28d. I, heft 1, S. 120 u. 122. A. b. S. . \*\*) Es fieht ebendas. S. 124. A. d. H.

benheiten und ber damalige Bustand der Finanzen verzögerten die wirkliche Erfüllung dieses Bersprechens, bas hiedurch an seiner Gultigkeit und an seinen rechtlichen Wirkungen nichts verlieren konnte.

Die Frage: an Wen bas herzoglich arenbergische haus sich nunmehr zu wenden habe, scheint durchaus feiner Beschwerniß zu unterliegen. Man darf nur, um sie nach den Bestimmungen des Friedens Tractats aufzuslösen, jebe dieser Renten für sich betrachten.

Daß feine von beiden unter ben Bestimmungen bes 18. Artifels begriffen sen, ist einleuchtend. Sie gehörsten feinen ber verbündeten Mächte, und rühren weder von Lieferungen, weber von Vorschüffen her, die England, Destreich, Rußland und Preußen ber französischen Regiezung gemacht hatten. Sie sind also ber in bem obenges bachten Artifel unter ben friegführenden Mächten gegensseitig angenommenen Compensation nicht unterworfen.

Die frangofische Regierung scheint fest barauf zu bestehen, bag wenigstens ber auf bie Staates caffen bes Großherzogthums Berg angewiesene Theil biefem Land fure Bergangene und fur bie 3ufunft zur Laft bleibe; wenn anders bas herzoglich arenbergifche haus nicht zufolge bes 6. Artitels feine völlige Biebereinsetzung erhalten, und baburch in ben Fall tomsmen follte, auf ben weitern Genug biefer Rente, von bem Tag ber Wiebereinsetzung an gerechnet, Bergicht thun gu muffen. Gollte es ben hochansehnlichen herren Commiffarien ber verbundeten allerhochften Dachte gelingen, bie frangofifche Regierung gu überzeugen, bag ihr biefe Rente zur Laft liege, und Frankreich bie Richtigfeit biefer Behauptung anerkennen, fo bleibt bem herjoglichen Saus nichts übrig, als zufolge bes 21. Artifels. barauf angutragen, bag biefe Rente bem Etat ber von Frantreid anertannten Schulden einverleibt und hierüber eine formliche Berficherung ausgestellt werde.

Auf biefem Fall wird es ber Aufmerkfamteit ber herren Commissarien nicht entgehen, daß diese Rente, ihrem Ursprung nach, auf das Großherzogthum Berg besonders angewiesen worden, und daß also der 21. Art. des FriedensSchlusses sich buchstäblich darauf anwenden Lasse.

Die französische Regierung scheint zwar, so viel die andere auf den öffentlichen Schat von Frankreich angewiesene Rente betrifft, von dem nämlichen Grundsate auszugehen, und sie als eine auf Meppen haftende Schuld zu betrachten. Das herzoglich arenders gische Haus hat ebenfalls dawider nichts einzuwenden, wenn die Herren Commissarien der verbündeten allerhöchsten Mächte, welche zusolge des 20. Artifels mit den Unstersuchungen beauftragt sind, die Richtigkeit dieser Beshauptung anerkennen, und die Forderung, wovon hier die Rede ist, auf dem Schulden Etat ihrer allerhöchsten Committenten übernehmen wollen.

Man darf indessen hiebei den Umstand nicht ausser Acht lassen, daß diese Rente nicht auf Meppen, sondern auf den öffentlichen Schatz von Frankreich angewiesen worden, und in die Categorie der im 19. Art. erwähnten Schulden gehöre; daß sie auf einer Berbindslichkeit beruhe, welche die französische Regierung gegen einen Privaten übernommen hat; daß sie nur als der Preis eines von Frankreich in Besitz genommenen, und nachher verlornen Landes anzusehen sey, und mit den für die innere Berwaltung des Landes contrahirten Schulden durchaus nichts gemein habe. Da Frankreich diese Schuld einmal zu zahlen hat, scheint sie der französischen Regierung so lange zur Last zu bleiben, als nicht dargesthan werden kann, daß sie von den verbündeten allerhöchssten Mächten übernommen worden.

So viel die fünftigen Termine und bas Capistal ber beiben Renten betrifft; beschräntet fich bas

Gefuch des herzoglichearenbergischen Saufes auf eine bloß eventuelle Bestimmung bes Schuldners.

Dhne Zweisel wird es zufolge des 6. Artisels, ber sich auf alle Staaten des ehemaligen teutschen Reichs aus, behnen muß, seine völlige Wiedereinsetzung in seine auf den Frieden von Lüneville und den Reichs Depustations Chluß vom Jahr 1803 gegründete Rechte der Landeshoheit über Meppen und Recklinghaus sen, oder überdas ehemalige Herzogthum Arenberg, nehft den dazu gehörigen unmittelbaren Grafs und Herrsichaften, unter Beibehaltung der in Meppen und Recklinghausen gelegenen Domänen, erhalten; und dann wird es allerdings auf die Zahlung der künstigen Termine Berzicht thun. Der wiener Congreß hat gleichs wohl allein hierüber zu entscheiden, während die hochanssehnlichen Herren Commissarien beauftragt sind, die Anssprüche aller Gläubiger zu untersuchen.

Schon ans biesem Grunde werden Hochdieselben fein Bebenten tragen, über das Loos der herzoglich arenbergischen Forderung, und über die Frage: ob sie von Teutschland, oder von Frankreich übernommen werden muffe? auch für die Zukunft auf den Fall zu entscheiden, wenn wider Berhoffen diese Wiedereinsetzung, entweder ganz oder zum Theil, nicht erfolgen sollte.

Wien, ben 25. December 1814.

Frhr. Schmans von Livonegg, geheimer Rath.

# Grand-Duché de Berg. Certificat d'inscription

### Rente perpetuelle.

Grand livre,

No. 1669. Voll. II.

## au grand livre de la dette publique

### Somme = 106,702 = 00

d'honneur etc. de Berg, Comte de l'Empire, l'un des commandeurs de la legion Sa Majesté et Son Ministre des finances pour le Grand-Duché Nous conseiller d'Etat de l'Empereur et Roi, Commissaire de

pour une Somme annuelle de en vertu du décret impérial du 14 avril 1813, est inscrit sur le grand livre de la dette publique, Certifions que S. A. le Duc d'Arenberg

Cent-six-mille-sept-cent-deux francs

avec jouissance du 1er janvier 1811. à Dusseldorf le 1er juillet 1813. (Signe) Beugnot.

le secrétaire - général (Signé) Palluyen. Par S. Excellence

### Note

des herzoglich arenbergischen herrn Bevolls mächtigten, worin derselbe für den Fall, wenn die Wiedereinsetzung des herzoglichen hauses Arenberg in Meppen und Recklinghausen nicht statt haben sollte, dessen Wiedereinsetzung in seine vormaligen Besitzungen auf der linken

Rheinseite begehrt; batirt Wien ben 15. Janner 1815.

In bem Augenblick, wo bes herrn herzogs von Arenberg hochfürstliche Durchlaucht, in vollem Bertrauen auf die Gerechtigfeit der verbundeten allerhöchsten Machte, die balbige Wiedereinsegung in ihre, auf ben Frieden von Luneville und ben Reiche Deputationes Schluß vom Jahr 1803 gegründete, Rechte entgegenfehen, und bas Ende fo vieler bisher erlittenen Bebrutfungen erwarten, erhalt Unterzeichneter bie Rachricht, baß bie fonigl. preußische Regierung gu Munfter, bei einer auf bem rechten Rheinufer vorgenommenen neuen Drags nisation bes Justizwesens, schon bie herzogliche Graffchaft Redlinghaufen unter bie fonigliche JuftigCommiffion ju Emmerich gezogen, und ben Grund bicfer Berfügung barin gefett hat, bag Redlinghaufen unter ber unmittels bar vorhergegangenen Regierung einer fonigl. preußischen Befigung einverleibt gewefen.

Ware die Boraussetzung selbst gegründet, so liesse sich zwar nicht absehen, wie die königliche Regierung zu Münster aus dieser Gewaltthat ein Recht herleiten könnte, ohne das Resultat des allgemeinen Congresses, und die endliche Uebereinkunft der europäischen Mächte über das künftige Schicksal von Teutschland abzuwarten,

bie Grafschaft Recklinghausen als einen wirklichen Bestandtheil des Königreichs Preußen zu betrachten; weil sie eben hiedurch den Grundsatz annehmen würde, daß Alles, was in den jüngern Zeiten dem Königreich Westsphalen einverleibt wurde, nunmehr dem Haus Hossens Cassel gehöre. In Beziehung auf Recklinghausen, und dessen angebliche Verbindung mit den königl. preußisschen Staaten, bedarf gleichwohl der Vordersatz noch einiger Berichtigung.

218 Franfreich im Monat December 1810 einen groffen Theil bes nördlichen Teutschlands, unter bem Ramen ber hanfeatischen Departements, feinem Gebiet einverleibte, mard auch bas herzoglich arenbergische Saus ein Opfer biefer Gewaltthat, und verlor bie Salfte feis ner Befitungen, ohne jedoch die Graffchaft Redlinghaufen babei einzubuffen. Das Großherzogthum Berg blieb zwar hiebei nicht verschont; es lag gleichwohl nicht in bem Plan bes bamaligen Beherrichers von Frantreich, einen biefer Staaten auf Roften bes anbern gu vergröffern; ber Großherzog follte für feinen Berluft burch ein anderes Gebiet entschädigt werben, und man glaubte, hiezu in ber Graffchaft Redlinghaufen bas Schidlichste Mittel gu finden. Durch einen Bertrag, worin nur ber frangofifche Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, Duc, de Cadore, und ber frangofisch = bergifche Minifter und Staats Secretar, Graf Roberer, als contrabirende Theile erschienen, ward alfo bestimmt, daß die Grafichaft Redlinghaufen von ber bergifchen Regierung ohne weiters in Befit genommen, und bem Großherzogthum Berg einverleibt werben follte.

Die Besitznahme erfolgte auch wirklich im Jahr 1811. Recklinghausen ward von nun an als ein Bestandtheil des Großherzogthums Berg behandelt; und wenn auch einige durch den Frieden von Tilst an Frankreich abgetretene königl. preußische Besitzungen schon früher mit diesem

Großherzogthum vereinigt waren, so konnte dieser zufällige Umstand boch offenbar an den Rechten des herzoglichsarenbergischen Hauses nichts ändern. Frankreich verssprach überdieß den aus ihrem Gebiet verdrängten Fürsten gleich volle Entschädigung. Das fürstliche Calmische Haus erhielt sie wirklich, und gelangte zu ihrem Genuß. Die Rechte des herzogliche arenbergischen Hauses wurden auf gleiche Weise durch zwei Decrete förmlich anerkannt; wie könnte es fürchten, bei den jesis gen Verhältnissen weniger Gerechtigkeit zu finden?

In sofern höhere Rücksichten seine Wiedereinfetung in Meppen und Recklinghausen erschweren sollten; hat es förmlich erklärt, seine Unsprüche
auf bas alte Herzogthum Arenberg, bas burch
ben Frieden von Lüneville an Frankreich abgetreten

murbe, befchränten zu wollen.

Wenn also die von der königl. preußischen Regies rung zu Münster, schon vor dem Schluß des allgemeinen Friedend Congresses, über die Grafschaft Recklinghausen getroffene Berfügung in den noch unbekannten Bestimsmungen desselben ihren Grund haben sollte; so hofft Unterzeichneter, daß die Wiedereinsetung des herzogslichen Hauses in seine alten Besitzungen auf dem Iinken Rheinuser, auf die in den frühern Noten angezzeigte Weise, keinen Anstand leiden werde.

Wien, ben 15. Januar 1815.

Frhr. Schmaus von Livonegg, geheimer Rath.

Anmerkung bes herausgebers.

Eine ähnliche Rote, betreffend die von der königs lich hannöverischen Regierung, in dem herzogslich arenbergischen Umt Meppen verfügte neue Justiz Organisation, warb, mutatis mutandis, unter dem Datum vom 28. Febr. 1815, von demfelben Herrn Bevollmächtigten auf dem Congreß eingereicht.

### XXI.

### Note

bes herzoglich aren bergischen herrn Bevollmächtigten, worin er des herrn herzogs von Aremberg Bereitwilligkeit zu angemeffener Militär Leistung wider Frankreich erklärt, dessen in vorigen Noten begehrte Wiedereinsetzung in seine vormaligen Bestyungen in Erinnerung bringt, und seine Beitziehung zu den Berathungen über die künstige Berfassung Teutschlands verlangt; datirt Wien den 12. April 1815.

Wenn bas kanb sowohl, als bas Eigenthum bes herrn herzogs von Arenberg hochfürstlichen Durch-laucht, höchstwelche in Kriegsgefangenschaft befindlich, und damals schon Ihrer kandeshoheit durch Gewaltthat beraubt, also vor der Eroberung, so wie gleich nachber, durch den Besiegten und den Sieger in die Unmöglichkeit versetzt wurden, mehr als geschehen ist, zu leisten, alles Erdenkliche zu gemeinschaftlicher Bertheidigung, mithin zum Wohl Teutschlands, wenn gleich unter fremder Leistung, beigetragen hat; so sind höchstsie auch bei gegenwärtiger Zeitereignis vollkommen bereitwillig, durch eine der Bevölkerung Ihres kandes angemessene Militärkeistung zu Erhaltung der Ruhe und zu Sicherstellung der Unabhängigkeit Teutschlands nach Kräften mitzuwirken.

So wie Ihro hochfürstliche Durchlaucht aber auch, in Bezug auf die von Unterzeichnetem im October vorigen und am 30. März laufenden Jahrs eingereichten Noten, sehnlichst wünschen, durch gerechte Berfügungen hierauf, wegen der Zufunft beruhiget, und, nach Inhalt des 6. Artitels des pariser Friedensschlusses, entweder durch die Wiedereinsesung in die Ihnen gewaltsam entris-

fen wordene kandeshoheit über die Grafschaft Recklingshausen und das Amt Meppen, oder in das ehemalige Herzogthum Arenberg nebst Zubehörden auf der linken Rheinseite, nach der in der übergebenen Wote angezeigten Weise in den Stand gesetzt zu werden, die schon dargebrachten Opfer durch erneuerte Austrenzung zu neuem Rampf zu vermehren, hoffen Höchsteisben, daß, da die Souverainetät der teutschen Staaten von den verbündeten allerhöchsten Mächten anerkannt und garantirt worden, Sie, gleich andern teutschen Fürsten, zu freier Berathung und Schlußnahme über die künftige Berfassung Teutsche lands, und die zur Sicherheit dessen Unabhängigkeit und Freiheit nothwendig ermessen werdende Maadregesn, beisgezogen zu werden.

Durch bie Wiebereinsetzung bes herzoglich arenbers gischen hauses in die Grafschaft Reckling hausen und bas Umt Meppen, wird kein Dritter in seinen Rechten beeinträchtiget; weil beibe kande vor dem Frieden von Lüneville und dem Reichs Deputationsschluß von 1803 zweien geistlichen Staaten angehörten, welche wahrscheinslich für immer secularisit bleiben, und keinem Dritten kann es zum Rachtheil gereichen, wenn das herzogliche haus die kandeshoheit über sein vormaliges herz zogthum Urenberg zurückerhält, ohne etwas an seinen Besignngen in Meppen und Recklinghausen einzubüssen, die selbst die französische Regierung verschont hat.

Indem Unterzeichneter angelegenst bittet, ben Inhalt gegenwärtiger Rote ju Ihro faiserlich-föniglich apoftolischen und föniglichen Majestäten von Deftreich; Preuffen, Großbritannien und hannover allerhöchsten Kenntniß zu bringen, ernenert er ben lebhaftesten Ausdruck seiner tiefen Ehrsurcht.

Wien ben 12. April 1815.

Frhr. Schmaus von Livonegg, geheimer Rath.

# XXII.

# Note

bes herzoglich arenbergischen Herrn Bevolls mächtigten, worin derselbe für das herzoglich arens bergische Haus Wiedereinsetzung in seine voris gen Rechte wiederholt begehrt; datirt Wien

ben 23. April 1815.

Unterbrückung ber von Frankreich usurpirten Gewalt, Wiederherstellung der Unabhängigkeit und des vorigen Zustandes, war die öffentlich erklärte Absicht der allerhöchsten Mächte, welche sich mit vereinten Kräften der letzten Unternehmung der französischen Regierung entgegengesetzt haben.

Rie war also Ihr höchster Zweck, Alles, was Sie seit bem Jahr 1813 der französischen Regierung auf teutsschem Boden entrissen haben, nur als gemeinschaftsliche Eroberung, worauf der varmalige Landesherr keinen Unspruch zu machen hat, anzusehen. Nie konnte die Meinung seyn, damit zu endigen, daß der Schwäschere das Opfer des Stärkeren bleibe, und Sich an die Stelle der französischen Regierung zu setzen, und derselben Unternehmungen daburch zu rechtsertigen.

Im 6. Artifel des parifer Friedens haben Sie auf diefes Eroberungsrecht und alle übrigen Bortheile, wenigstens so viel Teutschland betrifft, ausdrücklich Verzicht geleistet, und allgemein festgestellt, daß die teutsschen Staaten unabhängig und durch einen allgemeisnen Bund mit einauder vereinigt werden sollten. Auf diese, zum Bortheil aller teutschen Reichsstände ohne Unsterschied bedungene Unabhängigkeit, hat also das herzoglich arenbergische Haus den gerechtesten Ansspruch zu machen.

Ungeachtet biefer fo flar vorliegenden Bestimmungen, war ber Unterzeichnete bis jest nicht fo glücklich, auf

feine im October und December vorigen, am 15. 3a. nuar, 28. Februar, 30. Marg und 12. April laufenben Sahre ehrerbietigst eingereichte Noten, eine ben Beftintmungen bes befagten Friedensichlufes entsprechenbe Ent ichlieffung vernehmen ju fonnen; vielmehr mußte er bebauern, bag in bem Augenblick, mo bes herrn her-2008 von Arenberg hochfürstliche Durchlaucht, im vol-Ien Bertrauen auf die Gerechtigfeit ber verbundeten allerhöchsten Mächte, ber Wiebereinfegung in Ihre auf ben Frieden von Luneville und ben Reiche Deputationsfcluf vom Jahr 1803 gegründete Rechte entgegen faben, und bas Ende fo vieler bisher erlittenen Bedrückungen erwarteten, bei einer von ber foniglich preuffifchen Regierung zu Münfter und foniglich = großbritannisch = und hannöverischen Regierung ju hannover auf ber reche ten Rheinseite vorgenommenen neuen Juftigwesens Draanisation, auch biefe in ber herzoglich arenbergifchen Graf-Schaft Redlinghausen und bem Umt Meppen angeordnet, und vom 1. Januar laufenden Jahre anfangend eingeführt worben ift; mithin beibe lanbe, ohne bas Refultat bes allgemeinen FriedensCongresses und bie endliche Uebereinfunft ber europäischen Machte über bas Schicffal Teutschlands abzumarten, ale mirfliche Beftanbtheile bes Rönigreichs Preuffen und jenes von Sannover betrachtet und behandelt murben.

Unterzeichneter sindet sich unter biesen Umständen besmüßiget, im ehrfurchtevollsten Bertrauen auf das geheisligte Wort der verbündeten allerhöchsten Mächte, gestüßt auf den klaren Ausspruch des 6. Artikels des pariser Friedensschlußes unterthänigst zu bitten, daß gegenwärstige Rote zu Ihro kaiserlichsköniglichen apostolischen und königlichen Majestäten von Desterreich, Preussen, Großbritannien und hannover allerhöchsten Kenntniß gebracht, und alle in dem herzoglichsaren bergischen Gebiet, gegen die dürren Worte des erstbesagten Artikels, unternommenen Berfügungen aufgehoben, und

bas herzogliche haus Arenberg in seine auf Friedens, und Reiche Deputationsschlusse gegründete Rechte, nach ber in früheren Roten angezeigten Weise wieder eins gesetzt werbe.

Wien, ben 23. April 1815.

Frhr. Schmaus von Livonegg, geheimer Rath.

#### XXIII.

# Rechtsverwahrende Note

mächtigten, worin berfelbe dem herzoglichen hause Arenberg alle seine vorigen Canbeshoheits: rechte, gegen alle ihnen widerstrebende Verfügun: gen, für ewige Zeiten feierlich vorbehält;

batirt Wien ben 9. Mai 1815.

Die Gesinnungen ber Treue, Anhänglichkeit und Liebe der Unterthanen sind die stärksten Grundpfeiler aller Regierungsverfassungen. Bon dieser Ansicht geleitet, haben die verbündeten allerhöchsten Mächte-Ihr Augenmerk nicht auf Eroberungsplane richten, sondern nur dem Uebermuth der französischen Regierung Grenzen seine, und den vorigen politischen Austand-wieder herstellen zu wollen, ausdrücklich und öffentlich ausgesprochen. In diesem Sinne sind alle Manifeste, alle Erklärungen, alle Proclamationen abgefaßt, und durch diese Zusicherungen gen gewannen Sie die Stimmung aller Bölker Teutsch-lands für Sich.

Das faiferl. öftreichische Manifest fagt gleich im Eingang, baß Gr. Majestat bem Kaifer von Destreich alle Erober- und VergrößerungsGedanten fremb find ").

<sup>\*)</sup> Es steht in Schöll's Recueil de pièces officielles, Vol. I. p. 79, Anm. d. H.

Die Erflärung bes Ronigs von Preufen Majeftat an Ihr Bolt, fpricht nur von Sicherung ber Grifteng. Die faiferl. ruffifden Proclamationen verfichern, bag bie faiferl. ruffifchen Rriegevolfer ben teutschen Boben nur beswegen betreten haben, um ber unterjochten teutschen Nation ihre Freiheit wieder zu erobern. - Roch in ber Erflärung, welche fammtliche allerhöchste Mächte auch nach der Auflösung des Congresses von Chaumont\*) befannt gemacht haben, wird nur von Bieberherftellung bes burch bie Uebermacht ber frangofischen Regierung gerrutteten politischen Buftandes von Europa gesprochen. Ewig unvergeflich ift ber barin enthaltene weisheites und gerechtigfeitevolle Ausspruch: baß es endlich Zeit fen, baß bie Fürsten Teutschlands ohne fremden Ginflug über bas' Bohl ihrer Bolfer machen; daß die Rationen ihre gegenfeitige Unabhängigfeit ichuten; bag bie gefellichaftlichen, Ginrichtungen gegen tägliche Umwalzungen gefichert, und bas Eigenthum heilig fen!

Nach folch feierlichen und heiligen Bersicherungen, mußte bei Jedem auch nur der Gedanke an eine Möglichkeit verschwinden, daß je wieder Grundfäße eintreten dürften, die mit jenen im offenbarem Widerspruche zu stehen scheisnen; und des Herrn Herzogs von Arenberg hochsürstliche Durchlaucht konnte, mit voller Zuversicht, der Wiesdereinse zung in die ihm durch eine Gewaltthat entrissene Landes hoheit über seine, durch den Friedensschluß von Lüneville und den Deputations chluß vom Jahr 1803 zur Entschädigung überkommene Besthungen, und dem Ende so vieler bisher erlittenen Bedrückungen entgegensehen.

Diese gerechte Erwartung wurde damalen, als einige herren Minister an dem hier versammelten Congres, bei bem bahin gebrachten Plan "pour la réconstruction de la Monarchie prussienne", die Bestigungen ber

<sup>\*)</sup> Oder vielmehr des Congresses von Chattillon-für-Geine. f. Scholl's angef. Recueil, Vol. II. p. 179. vorzuglich G. 187.
Anm. d. S.

Reichsstände bes nördlichen Teutschlands (Enclaven bes west phalischen Rreifes, unter welchen fich auch bie herzoglich = arenbergifche Graffchaft Redlinghaufen befindet) au jener Reconstruction aufgezählt wiffent wollten, - burch bie tonigl. preugifche, am Schluffe bes Gegenvland beigefügte Erflarung: "que les petits Etats, qui seront attachés à la Prusse d'après situation géographique, ne leur peuvent être portés en ligne de compte parmi les compensations, vu que les pertes renfermeroient. des possessions directes avec leurs revenus, et resteront aux ceux ci Princes que auxquels ces états appartiennent, sauf les contributions qu'exigent les arrangemens militaires " " \_ bes ftarft, und bie unverlegliche Ginhaltung biefer Erflas rung um fo meniger bezweifelt, als bas porgeffedte Biel erreicht, und anbermarte volle Entschädigung erhalten morben mar.

Satte also bie, im December 1814 für jene weit über 200 Mil. Seelen begreifende Enclaven bes westphäslischen Kreises erlassene, königl. preußische Anordnung einer neuen Organisation bes Justizwesens, schon ein grosses Befremben erregt, welches durch die von dem königlichen hohen StaatsMinisterium, auf diesfallsge Gegenvorstellung, zugesicherte Abanderung dieser auf besagte Enclaven

A. d. D.

<sup>\*)</sup> Der hier angeführte Gegenplan pour la réconstruction de la Prusse, erschien auf dem Congres von preussischer Seite, unter dem Datum vom 12. Jan. 1815. Der oben ebenfalls angeführte Plan, auf welchen sich derselbe bezieht, war im December 1814 von den königl. französsischen Bevollmächtigten dem Congress übergeben worden. Beide erscheinen in einem der folgenden hefte, bei den Berhandlungen über das Königreich Sachsen.

nicht anwendbaren Berfügung gehoben worden zu seyn schien; so mußte jenes die höchste Stuse erreichen, als nach eingegangener neueren Nachricht, diese Organisation bennoch in der herzoglich arenbergischen Grafschaft Reckslinghausen, durch wirkliche Anstellung eines königlichen Landrichters, Namens Jacobi, und zweier Affessen, Böllmann und Wesener, nebst zweien Secretarien, Bornsheim und Unger, eingeführt, mithin diese Grafschaft als ein wirklicher Bestandtheil bes Königreichs Preussen betrachtet und behandelt wurde, ohne auf obige Zusicherung Rücksicht zu nehmen, und das Resultat des allgemeinen Friedens Congresses und die endliche Ueberseinkunst der europäischen Mächte über Teutschlands künstiges Schiessal abzuwarten.

Die ber Unterzeichnete, mit tiefem Schmerzgefühl, fowohl aus mundlichen und fchriftlichen hohen Ministerials Meufferungen entnommen hat, scheinen die in feinen früheren Roten eingereichten, bas herzoglich arenbergifche Saus betreffenden Bors und Antrage nicht gewürdiget worben au fein. Es ift nicht bentbar, bag ber Biebereinsetzung biefes Saufes in bie Landeshoheit über feine Befigungen nun entgegenstehen burfte, bag felbes bereits por ber Befreiung Teutschlands vom fremben Joche, feine Landeshoheit verloren hatte, und ihm die Wiedereinsebung in felbige burd feinen Bertrag mit ben verbundeten allers, höchsten Mächten zugefichert worben fen; weil alebann auch alle jene allgemein befannten Reichsstände, beren ehemaliges Gebiet, gleich bem herzoglich arenbergifchen, burch ben frangofischen SenatsSchluß vom 13. December 1810 mit Frankreich vereinigt wurde, als mediatifirt ans aufehen maren; wobei bie entscheibende Betrachtung, auf welche der Unterzeichnete ichon mehrmal aufmertfam machen zu muffen erachtet hat, nicht übergangen werben barf, daß, obidonber Sr. Bergog von Arenberg in Rrieges gefangenschaft befindlich, aller Briefmechfel mit ihm gangs lich unterbrochen, und er icon vor Teutschlands Eroberung

fo, wie gleich nachher, burch ben Befiegten und ben Sieger in bie Unmöglichkeit verfest worden war, fich mit andern teutschen Reichoftanden benen mit ben verbundeten allerhöchsten Mächten eingegangenen Reacceffione Berträs gen anzuschlieffen, bennoch fein land, fo wie fein Gigenthum, wenn gleich unter frember Leitung, alles Mögliche au ben Magregeln beigetragen hat, bie ju gemeinschafts" licher Bertheidigung und Behauptung ber Unabhängigfeit Teutschlands für nöthig erachtet murben, und, um alles nur Erbenfliche zu erschöpfen, haben Ge. herzogliche Durchlaucht, in ber auf Gerechtigkeit gegründeten Unhoffung, bag bie in mehreren Roten wegen Ihrer Befiguns' gen gemachten Antrage, auf eine ober bie andere barin angezeigte Urt berücksichtigt und erledigt murben, bei ber in Franfreich eingetretnen muften Zeitereigniß auch Dero volle Bereitwilligfeit erflart, burch eine ber Bevolferung Ihres Landes angemeffene Rriegsleiftung jum allgemeinen 3med mitzuwirfen.

Mit welchem Rechtsgrund dürften nun jene Berhältnisse und besondere Lage als Borwand benutt werden können, einem altreichsfürstlichen Haus, welches durch seine Anhänglichkeit an Teutschlands Kaiser und Reich, sich seit Jahrhunderten hochverdient gemacht, und eben beswegen durch den französischen Revolutionskrieg einen nie zu berechnenden Berlust erlitten hat, durch Entziehung der Landeshoheit seine politische Existenz zu vernichten, die Ihm und allen teutschen Reichsständen ohne Unterschied auch noch durch den 6. Artifel des pariser Friedensschlusses so seierlich bestätiget worben ist?

Unterzeichneter findet fich bemnach verpflichtet, Gr. hochfürftlichen Durchlaucht, dem Geren Herzog von Arensberg, dem ganzen herzoglichen haus und Nachfömmen, alle biefe Ihre, auf Friedens und Reichs Deputations chluffe best gegründeten, und burch die ausdrücklich

und öffentlich ausgesprochene Erklärs und Zusicherungen der verdündeten allerhöchsten Mächte bestärkten Rechte, vor Einem hohen Congreß, wie hiemit feierlichst geschieht, für ewige Zeiten zu verwahren: indem alle gegen jene laufende Berfügungen über besagte Ihre Bestungen keinen rechtlichen Bests ohne Ihre Einswilligung gewähren können, sondern nur — mit ehrsfurchtvollster Freimüthigkeit gesprochen — eine Fortssehung der früher von der französischen Regierung ausgeübten Gewaltthat sehn würden, welche die verbünsdeten allerhöchsten Mächte Selbst mit so glorreichem Ersfolg bekämpft haben.

Wien, ben 9. Mai 1815.

Frhr. Schmaus von Livonegg, geheimer Rath.

#### XXIV.

Unterthänigste Vorstellung und Bitte bes Grafen Malchus von Marienrode, betreffend die Aufrechthaltung bes Verkaufes bes bei Hilbes, beim gelegenen secularisirten Kloster Gutes Marienrode.

Unter ben von bem nun wieder aufgelößten westsphälischen Gouvernement verkauften geistlichen Gütern, besindet sich auch das nahe bei Hildesheim gelegene ehes malige Aloster Marienrode, welches im April 1806 auf Befehl Sr. Majestät des Königs von Preuffen als damaligem Landesherrn der Hannövrischen Provinzen secularisit, im Februar 1812 aber auf Befehl der westsphälischen Regierung in einer öffentlichen Licitation vers

kauft worben ist, in welcher, wie die unterthänigst beigefügte Abschrift des LicitationsProtocolls und der Quittung des StaatsSchapes (Num. 1 und 2), von welchen ich die Originalien in Händen habe, beurkundet, ich dasselbe für die Summe von 265,000 Franken meistbiestend erstanden habe. Seit jenem Zeitpuncte habe ich mich im ruhigen Besitze desselben befunden, die im verslossenen Jahre die Regierung in Hannover nicht allein den Sequester über dieses mein Eigenthum verhängt, sondern auch selbst die Pachts und die übrigen Revenüen, die bis dahin fällig waren, eingezogen, und bis auf diesen Ausgenblick mir vorenthalten hat.

Dieses an sich unrechtmäßige, und ben von den Allerhöchsten allierten Mächten in dem pariser Frieden sanctionirten Grundsäßen zuwiderlausende Berschren ist es, gegen welches ich Allerhöchstihre Gestechtigkeit anzurufen um deswillen mich nothgedrungen sehe, weil die Handlungen der Regierung in Hannover beweisen, daß ich diese von ihr nicht hoffen darf.

Die Gründe, burch die ich diese meine ehrfurchts volle Reclamation unterstüße, sind in dem anliegenden Memoire (Rum. 3) entwickelt, welches im Ramen aller, die bei der Aufrechthaltung der Handlungen des vormaligen westphälischen Gouvernements betheisigt sind, bereits auf dem Congresse in Paris der Gerechtigkeit der Allerhöchsten alklirten Mächte unterworfen worsderist. Dieselben sind eben so sehr in der Natur der Sache, als in den unverkenndarsten Grundsägen des Staats und Bölferrechts gegründet; indem ein Gouvernement das eine Reihe von Jahren hindurch von allen (??) Mächten anerkannt war, nicht als Usurpation betrachtet werden, und aus dieser Ursache der Wechsel in der Person des Regenten, auf die Handlungen, die er innerhalb den Grenzen seiner anerkannten RegierungsGewalt vorgenom-

men hat, jum Nachtheile von Privalen bie unter ber Garantie biefer Anerkennung und ber Gefete gehandelt haben, nicht von Ginfluß feyn kann.

Diesen Grundsäten gemäß, ist daher auch in dem 16. und 27. Artitel des pariser Friedens nicht allein die Aufrechthaltung der Handlungen der aufgelößten französischen Regierung und insbesondere der DomänenBerkäuse von den Allerhöchsten alliirten Mächten garanstirt, sondern auch, durch die Erstreckung dieser Garantie auf die Departements ausserhalb der ehemaligen Grenze von Frankreich, auf eine indirecte Art anerkannt worden, daß die Einwilligung der vormaligen, jest wieder restituirten Landesherren, zur Balidirung der Handlungen, die von den in dieser ZwischenPeriode anerkannten Resgenten vorgenommen worden sind, nicht als nothwendig angesehen werde.

Der Regent bes burch bie beiben Friedensichluffe von Tilfit geschaffenen, und burch ben wiener Frieben feierlich anerkannten Konigreiche Beftphalen, bat in Sinficht auf die Rechtmäßigfeit feiner Erifteng mit bem aufgelößten frangöfichen Gouvernement fich in gang gleichem Berhältniffe befunden. Bon beiben hat biefelbe in ber Unerfennung ber übrigen Machte beruhet, in Maerhochftberen Absicht es baber auch nicht liegen fann, in Sinsicht auf die rechtlichen Folgen biefer Anerkennung in einzelnen Theilen von Teutschland eine willführliche Abweichung zuzulaffen, bie an und für fich nicht gerecht, mit ben Grundfägen die in bem parifer Frieden, und auch in ben preufischen wieder eroberten Provingen, in melden bie Domanen Bertaufe bis jest nicht angefochten morbeng burch die That fauctionirt find, in offenbarem Wiberfpruche ftehen murbe.

In Betreff bes Berkaufes bes AlosterGutes Mas rienrobe erlaube ich mir noch insbesondere ehrsuchtsvoll zu bemerken:

- 1) daß die hannoverischen Provinzen, die im Jahr 1806 von Gr. Majestät dem Könige von Preußen in Besth genommen waren, durch den Tilster Frieden mit den übrigen Provinzen zwischen Rhein und Elbe zur Disposition des französischen Gouvernements gestellt, und daß der Besthstand der Fürsten, zu deren Bortheil dieselbe eintreten würde, eventuel auerkannt worden ist; und
- 2) daß vor 1806 und vor der von Sr. Königl. Majestät von Preußen bewirften Bestinahme der hannöverischen Provinzen, das Kloster Mariens rode niemals einen Bestandtheil des DomanialEisgenthums des hannöverischen Staates gebilbet hat, und daß daher durch den Berkauf besselben und durch die Beränderung der Qualität seines Bestigers, eben so wenig die HoheitsNechte als die Revenüen des Landesherrn geschmälert werden.

Die Gründe, aus welchen die Regierung bes aufgelößten westphälischen Staates, so wie beinahe alle übrigen Staaten zum Berkaufe von diesem und andern Güstern genöthigt gewesen ist, so wie die Bedingungen dieser Berkäuse, sind in der (unten Num. 4) ehrfurchtsvoll beigelegten Darstellung der Finanz Berwaltung desselben"), wie ich mir schmeichle, vollkommen gerechtsertigt. Der Raufschilling, den ich dafür bezahlt habe, ist, wie die Duittung beweißt, für den Dienst und für die Bedürsnisse des Staates verwendet worden, weshalb auch, auf den Fall die Regierung in Dannover aus Gründen, wie

<sup>\*)</sup> Diese Beilage ift gedruckt in den Buchhandel gekommen, unter folgendem Titel: Ueber Die Berwaltung der Finanzen des Königreichs Westphalen, besonders seit dem Monat April 1811. Dan dem Grafen Matchus von Marienrode, pormaligem Finanz Minister in dem felben. Stuttgart und Tubingen 1814. 132 S. in gr. 8. Nebst mehreren RechnungsTadellen.

zu beurtheilen mir nicht zusteht, den Besty des Gutes Marienrode, und überhaupt wünschen möchte, daß die Beräusserung besselben als nicht geschehen betrachtet wers den möge, nach Grundsägen des strengsten Rechts, die auch von den allerhöchsten allitrten Mächten anerkannt worden sind, dieselbe sich nicht entziehen kann, sowohl den von mir bezahlten Kaufschilling, als auch die bis jest mir vorenthaltenen Revenüen herauszubezahlen.

Meine unterthänigste Bitte ift daher, daß, wie dies ses ohnehin den Absichten des erhabenen Souverains der hannöverischen Staaten, der zu den liberalen Grundsästen des pariser Friedens so großmüthig mitgewirkt hat, gewiß gemäß ist, die Regierung in Hannover für verspflichtet erklärt werde, entweder das Gut oder aber den dafür bezahlten Kaufschilling und die bis zu diesem Zeitspunkte verfallenen Revenüen an mich herauszugeben.

Beibelberg, ben 18. October 1814.

Graf Maldus von Marienrobe, vormaliger Finang Minister in bem Königreich Westphalen.

#### Num. 1.

Der Stempel ift mit 662 Fr. 25 Cent. bezahlt.

Abschrift bes Licitations Prostocolls statt Raufbriefes für Gr. Greellenz den herrn Finang Minister Baron von Malchus in Cassel.

Geschehen Sildesheim ben fünf und zwanzig-

In Gemäßheit ber Ronigl. Decrete vom 12. und 17. Mdi 1811 wurde in Gefolge ber Berfügung bes herrn Finang Ministers Ercellenz vom 17. b. M. bas im Oder Departement, Diftrict hilbesheim, Canton Morigberg belegene Gut Marienrobe von ben unterzeichneten Unter Prafecten und Domainen Inspector jum anderweiten meistbietenden Berkauf gestellt.

Zuvorderst producirte der Domainen Inspector Reiche die öffentlichen Blätter und Bekanntmachungen, worin dieser Berkauf auf heute angesetzt worden, und las darauf den Anwesenden die Bedingungen vor. Wegen der zu diesem Gute gehörenden Parcellen wurden die Komparenten auf die öffentlichen Bekanntmachungen verwiesen. Das Minimum des Einsappreises ist auf 265,000 Franten bestimmt, wovon ein Drittheil in baarem Gelde, ein Drittheil in Obligationen der ersten Serie der Ergänzungsungsunleihe, und ein Drittheil in Bons des zahlt werden muß.

Es offerirte herr Dechant Ofthaus in Vollmacht bes herrn Finanz Ministers Baron von Malchus Excellenz ben Einsatheris, und als nach 12 Uhr Mittags weiter nichts geboten wurde, so wurde dem herrn Dechant Osthaus Namens Sr. Excellenz herrn Finanz Ministers Baron von Malchus für die Summe von zwei hundert sechzig fünf Tausend Franken der Zuschlag ertheilt und von demselben unter Abgebung anliegender Vollmacht unterschrieben.

(unterfdr.) Dechant Dfthaus in Bollmacht bes herrn Finang Minifters

#### Baron von Maldus.

Hierauf wurde das Protocoll geschlossen und von den mit dem Bertaufe beauftragten Personen unterschrieben.

#### g. w. o.

Der UnterPrafect Der Domainen Inspector Freih. v. hammerftein. Reiche. Bur Beglaubigung ber Abschrift: Der StaateRatheAuditeur, UnterPrafect bes Districts Kreiherr von hammerstein.

(L. S.) Der Secretar ber UnterPrafectur, Beinichen.

#### Runi. 2.

Duittung des StaatsSchatzes über den bezahlten Raufschilling.

#### Staate Schat.

Acht und achtzig Taufend, drei hundert drei und dreisig Kranken, drei und dreisig 1/5 Centimen, baares Drittheil der Kaufgelder für Die Domaine Maxienrode im OcerDepartement, sind pon dem herrn Oberamtmann Stolte in halle für Rechnung Gr. Ercellenz des herrn Finanz Ministers Bastom von Malchus, zur Generalkasse des Staats chates gezahlt worden, worüber diese Quittung ertheilt wird.

Caffel am 6. Marg 1812.

Gefehen ber Controleur ber GeneralCaffe, Der GeneralCaffier, ... (unterfchr.) Cafar. "Cunterfchr.) haftenpflug.

Contrasignirt der Administrator (unterschr.) Startloff.

# Staats Schat.

a) Seche Sunbert zwei und fechzig Franten in BineCoupons von weltphälischen Dbligationen von ber erften Serie ber Erganzungentleihe, b) acht und achtzig Caufend brei Sunbert brei und breifig Franken, brei und breifig und 1/4 Cent. burch neun Stud Amortifatione Caffen Bons: Interime Scheine;

c) ein und vierzig Zaufend funf hunbert Franten, in 30 Stud westphälischen StaateDbligationen ber erften Gerie bes ErgangungeUnlehens, find von Gr. Ercelleng bem herrn FinangMinifter Baron von Malchus auf die Raufgelber ber Domaine Marienrobe jur GeneralCaffe bes StaatsSchapes ab. geliefert worden, worüber biefe Quittung ertheilt wird. Caffel, ben 6. Mary 1812.

Befehen : ....

ber Controleur ber BeneralCaffe, Der GeneralCaffier. (unterfdr.) Cafar. (unterfdr.) Saftenpflug. Contrasignirt ber. Abministrator

Startloff.

#### Staats Schat.

Bierzig feche Caufend zwei Sunbert zwangig fünf Franken, (welche jedoch nur für 46,171 Frans fen 331/3 Cent. in Zahlung gegeben worden,) find von Gr. Ercelleng bem herrn FinangMinifter Baron von Maldus jum Reft ber Raufgelber für bie Domaine Marienrobe, burch 133 Stud Obligationen ber erften Serie bes ErganzungeUnlehens, gur GeneralCaffe bes StaateSchapes berichtigt worben, worüber biefe Quittung ertheilt wird.

Caffel, ben 22. Mai 1812.

Gefehen ...

ber Controleur der GeneralCaffe, ber GeneralCaffier, " (unterfd.) Cafar. (unterfdr.) Saftenpflug. Contrafignirt ber Abministrator

Starfloff.

# Observations

Soumises à la justice des hautes Puissances Alliées, pour les créanciers et autres intéressés aux actes du Gouvernement du Royaume de Westphalie.

# (Mai 1814.)

Le sort passager des armes avait créé le Royaume de Westphalie; des Traités solennels le formerent; son Gouvernement fut reconnu par toutes les Puissances, à l'exception seule de l'Angleterre. Des triomphes qui seront plus durables, parce qu'ils sont à la fois le fruit de la force et de la modération, et qu'ils étaient dans les secrets de la Providence, qui se plaît à briser les instrumens dont elle se sert dans sa colère pour châtier les peuples, ont entraîné ce Royaume dans l'épouvantable chûte de son injuste et aveugle fondateur: mais la dissolution du gouvernement Westphalien emportera-t-elle la nullité des actes qu'il a faits comme Gouvernement légitime et reconnu? Anéantira-t-elle, au préjudice des particuliers, des acquisitions qu'ils ont faites, des créances qu'ils ont acquises de bonne foi, au prix de leur, fortune, de leurs avances, de leurs travaux?

La justice qui règne dans les Conseils des hautes Puissances Alliées, et qui éclate dans toutes leurs opérations, répond déjà négativement à cette question. Mais dans les grands intérêts qui les occupent, cet objet si important pour les personnes qui ont contracté avec le gouvernement Westphalien, et pour ses créanciers, tient bien peu de place et pourrait échapper, si l'on ne prenait la liberté de le désigner à leur attention.

Il n'est pas même relatif au seul Royaume de Westphalie; dans les déplacemens que l'ambition démesurée d'un seul homme avait fait éprouver à l'Europe, combien de pays envahis comme la Westphalie, cédés ou non cédés qui seront remis à leur place, ou disposés de manière à consolider l'équilibre et la paix? Quel bouleversement troublerait cet acte de sagesse, si ce qui a eu lieu en Italie, en Hollande, dans le Duché de Varsovie, dans les départemens appelés Anséatiques, était regardé comme non avenu? Si, pour restaurer le présent et assurer l'avenir, on réagissait sur le passé, et si, en remettant les pays aux mains des anciens maîtres ou de nouveaux Souverains, on ne les prenait pas dans l'état où ils se trouvent, et avec leurs charges!

Le passé n'est pas méme dans la puissance de Dieu: il peut en prescrire l'oubli, en effacer la mémoire, mais il ne saurait faire qu'il n'ait pas existé, puisqu'il l'a permis. Les Souverains qui sont son image, et qui exercent sa puissance sur la terre, ont pour principe constant que leurs lois, en changeant les droits présens, et déterminant ceux à venir, laissent subsister les droits acquis. Cette règle est du droit civil de toutes les nations, parce qu'elle dérive de l'équité naturelle et des lumières de la simple raison; mais elle appartient aussi et peut-être plus particulièrement au droit des gens. Les conquêtes, la politique opèrent des changemens dans les Etats: ces changemens, qu'ils soient plus ou moins durables, établissent une situation légale, lorsqu'ils sont recon-

nus: et le Souverain de six ans n'a pas moins été légitime, s'il a été reconnu par des traités, que celui dont l'autorité remonte à plusieurs siècles.

Ce qui est vrai de Gouvernemens à Gouvernemens qui se sont reconnus, l'est plus encore des particuliers aux Gouvernemens. Les Gouvernemens se jugent entre eux. Ils s'allient, se désunissent, se combattent, se renversent; mais les particuliers n'ont qu'à se soumettre, à subir le sort que leur impose la volonté des Souverains, qui les cèdent ou les abandonnent: les particuliers, lorsqu'ils obéissent à un nouveau maître, lorsqu'ils se prêtent aux actes de son administration, remplissent le même devoir que lorsqu'ils obéissaient à leur ancien Prince; même fidélité, même confiance sont dues à ceux qui exercent la puissance; et si cette règle est dans le devoir des suiets, elle est aussi dans l'intérêt des Souverains, car tous peuvent faire des acquisitions nouvelles; et il leur importe que la crainte qu'elles ne soient pas durables, n'entrave pas les mesures et les actes de leur administration, ne paralyse pas leurs opérations, ne les prive pas du crédit dont ils ont besoin: tous doivent aux peuples la garantie que les changemens qui pourront survenir dans la domination, n'influeront point sur les actes légitimement faits sous la domination précédente. Ainsi ce qui est juste à l'égard des particuliers, est aussi profitable aux Gouvernemens.

Ce que nous disons n'a pas sculement son fondement dans l'équité et les vues d'une saine politique; tous les exemples que fournissent l'histoire et les traités le confirment.

Les actes faits sous le gouvernement de Cromwel, eurent la même force que ceux faits sous Charles Ier et ses prédécesseurs, la même que ceux faits depuis, sous Guillaume III. et ses successeurs.

Il est déjà convenu qu'on n'attentera pas aux engagemens pris par Bonaparte, aux actes de son Gouvernement qui touchent à la fortune des particuliers, aux aliénations qu'il a faites ou qui étaient l'ouvrage du Gouvernement républicain auquel il se substitua.

Sa domination en France n'a eu que quelques années de plus que celle de Jérôme son frère en Westphalie. Les mêmes motifs de conserver les actes de l'un, réclament pour conserver aussi les actes de l'autre.

Pourquoi donc fait-on craindre que des ventes de domaines de chapitre sécularisés ou d'autres domaines publics, faites en Westphalie, à l'exemple de ce qui s'est pratiqué en divers Etats de l'Allemagne, soient regardées comme nulles; que des dettes contractées pour les besoins de ce Royaume ne soient pas reconnues?

Ont-elles été faites par quelqu'un qui n'en eut pas le pouvoir? Ce n'est pas sans doute au nom de Sa Majesté le Roi de Prusse qu'on le dirait, puisqu'en cédant pour la formation du Royaume de Westphalie, les pays qu'elle possédait au-delà de l'Elbe, Sa Majesté adressa aux habitans des territoires cédés une proclamation pleine de bonté par laquelle elle les déliait de leur serment et les exhortait à reconnaître et servir leur nouveau Souverain: ce ne serait pas au nom de Sa Majesté l'Empereur de Russie qu'on le dirait, puisque par les traités de Tilsit, il concourut à la formation du Royaume de Westphalie et le reconnut. Ces deux Monarques sont garans par ces traités et par la reconnaissance qu'ils ont faite

du nouveau Rot, de la compétence des actes de son Gouvernement, c'est-à-dire du droit qu'il a eu de les faire, et il est de leur justice, afin que leur reconnaissance ne soit pas vaine, de les faire maintenir.

On opposera peut-être que les Souverains du Hanovre, du Duché de Brunswick et de Hesse-Cassel n'avaient pas reconnu le Royaume de Westphalie.

Mais 1) ce qui aurait été fait par le Roi de Westphalie dans les pays cédés par la Prusse, ne serait point atteint par cette objection et se trouverait dans la cathégorie des pays cédés, où l'autorité nouvelle fut reconnue par l'ancien Souverain. Il importerait peu que depuis la Prusse ait cédé au Hanovre une partie des pays qu'elle a reconquis avec le Royaume de Westphalie; elle n'a sans doute voulu les céder qu'avec les droits qu'elle y avait; et son gouvernement est trop juste pour mettre au nombre de ces droits celui d'annuler, comme faits a non domino, les actes d'un gouvernement en faveur duquel elle avait consenti à se dépouiller.

2) On peut dire à l'égard même des aliénations faites dans les pays appartenans originairement au Hanovre, au Duché de Brunswick ou à l'état de Hesse-Cassel, que la nonreconnaissance du Royaume de Westphalie par les Souverains de ces pays, ne doit-être d'aucune considération dans la question présente, aux yeux des hautes Puissances Alliées; toutes, l'Angleterre éxceptée, ayant reconnu le nouveau Royaume, ont par cela même regardé ces Souverains comme expropriés. Il est sans doute de leur justice autant que de leur magnanimité de les remettre dans leurs droits temporairement effacés. Mais une équitable condition de cette réintégration

est qu'ils maintiendront les actes d'un gouvernement reconnu par elles et par la très-grande majorité des Souverains d'Europe.

Peut-être même pourrait-on ajouter que la reconnaissance des Souverains qui furent dépossédés par le traité de Tilsit, n'est pas plus nécessaire à la légalité des actes du gouvernement de Westphalie formé par ce traité, que ne le serait à leur réintégration le consentement du Roi de Westphalie, maintenant précipité de son trône.

La réintégration ne peut pas être plus dure que la conquête. Si dans la conquête on respecte les propriétés particulières, comment la réintégration dans les pays conquis pourrait - elle les troubler? Les domaines aliénés sont devenus des propriétés particulières. Les Princes dépouillés rentrent, par la réintégration dans leur souveraineté, dans le domaine public, dans le domaine de l'état; mais ils ne sauraient justement se saisir des biens ou domaines qui sont passés dans le domaine privé des particuliers, à moins qu'il n'y ent une loi d'inaliéna-bilité: le Souverain par lequel ils furent remplacés avait les mêmes droits qu'eux puisqu'il avait été reconnu; il tenait dans la classe des Souverains le rang qu'ils y avaient et qu'ils y reprennent. Il exer-çait tous les droits de souveraineté. Sic agebat, sic contrahebat. Si à raison des victssitudes de la fortune on méconnaissait ce qui a été fait par un Prince reconnu, si l'on annullait au préjudice des particu-Kers les actes de son gouvernement et ses engagemens, on affaiblirait la foi-due aux Souverains et les ressorts de leur administration. Ce n'est point aux particuliers qu'il appartient de juger les Rois; il est de leur devoir de reconnaître pour légitimes

ceux que les autres Rois reconnaissent. Ils contractent alors avec leur Souverain, sous la foi et la garantie de la souveraineté en quelque main qu'elle passe.

On ne dira pas sans doute que la création du Royaume de Westphalie ne fut que l'ouvrage de la force; les conquêtes sont-elles autre chose? mais une fois qu'elles ont été sanctionnées par des traités, la conquête, qui est le droit de la guerre, se change en droit civil; les traités peuvent être détruits par de nouveaux évènemens, les combinaisons des états peuvent être changées, mais les traités n'ont pas moins légitimé ce qui s'est fait pendant leur durée. Les traités sont les conventions des Souverains. Elles peuvent être résiliées, mais ce qui s'est fait pendant qu'elles avaient leur force, est valable.

Il suit de ces principes, que le gouvernement Westphalien a eu, depuis son établissement jusqu'à sa destruction, les droits qui appartiennent à tous les Gouvernemens, celui de faire des aliénations pour utilité ou nécessité publique, de disposer des fiefs, de lever des impôts, d'accorder des pensions pour services rendus au gouvernement, de contracter des engagemens soit pour emprunts soit pour fournitures; que toutes ces choses sont des actes ou des charges qui ne sont pas personelles aux Prince détrôné, mais au gouvernement, qu'elles y sont adhérentes, et que les gouvernemens anciens ou nouveaux qui ont ou auront la possession des pays constituant le Royaume de Westphalie, en sont débiteurs. Res transit cum suo onere.

On ose donc supplier avec confiance les hautes Puissances Alliées de faire maintenir dans l'arrangement définitif des affaires de l'Allemagne, tous les actes du Gouvernement Westphalien, notamment de faire maintenir,

- 1) les aliénations des domaines vendus au profit de l'état et pour ses nécessités, ou de faire restituer le prix qui en a été payé.
  - 2) Les concessions des fiefs vacans.
  - 3) L'allodification des fiefs.
- 4) De déterminer que les pensions accordées pour services seront payées.
- 5) Que les ordonnances ou traites et décomptes souscrits par les autorités compétentes, seront acquittés.
- 6) Que ce qui reste à rembourser des emprunts forcés sera payé.
- 7) Que les cautionnemens versés au trésor par les fonctionnaires publics seront remboursés.

Aucune de ces charges n'ont tourné au profit du Roi, elles ont été contractées par l'état.

L'allodification des fiefs a été faite moyennant des rentes que le Roi s'était attribuées, mais que l'état percevra.

Les diverses charges que l'on vient de mentionner et qui peuvent s'élever à 15 ou 16 millions sont la plupart passagères; elles intéressent la fortune d'un nombre infini de particuliers qu'on ne voudra pas ruiner. Elles pourraient être réparties proportionnellement entre les divers Princes parmi lesquels se distribuera le Royaume de Westphalie.

Quoique l'Angleterre n'ait pas reconnu ce Royaume, sa coopération dans cette grande restauration, avec leurs Majestés les Empereurs de Russie, d'Autriche et le Roi de Prusse; la justice et la libéralité connue des principes de son Gouvernement, donnent la confiance respectueuse qu'elle accueillera avec ses hauts Alliés la juste demande que l'on ose présenter à tous les Ministres de cette grande et belle Fédération formée pour la Paix de l'Europe.

### Mum. 4.

# Unter Beilage.

Bericht des vormaligen königl. westphälischen Ministers des Innern, von Wolffradt, an den gemesenen König von Westphalen, betreffend die staatsrechtlichen Verhältnisse des ehemaligen Klossfers Marienrode und der Dörfer Neuhof

und Eddichausen zu hannover und

Sildesheim; datirt Cassel , den 10. Febr. 1809.

### Sire,

Le couvent de Marienrode et les villages de Neuhof et d'Eddichhausen sont enclavés dans le territoire de la cidevant principauté d'Hildesheim, dont
ces localités faisoient autrefois partie. Elles ont, en
conséquence, été comprises dans la division territoriale du Royaume, savoir le couvent de Marienrode
et Neuhof dans le canton de Moritzberg, et l'Eddichhausen, dans le canton de Gronau, district
d'Hildesheim.

Cependant, les autorités locales, informées que ces localités avant l'organisation du Royaume, étoient

occupées par le Gouvernement hanovrien, n'ont point osé y exercer d'actes d'administration, avant d'avoir consulté mon prédécesseur.

Des renseignemens que s'est procurés M. le Ministre Siméon, et de ceux que j'ai recueillis, il résulte, qu'avant le 16e siècle, ces diverses portions de territoire ont fait constamment partie du pays d'Hildesheim, que l'occupation qui eut fieu, à cetté époque, de la part de la maison de Brunswick-Lunebourg, n'a été qu'une usurpation, contre laquelle les Princes-Evêques d'Hildesheim ont long temps réclamé, et qu'ils se sont toujours réservé l'exercice de leurs droits.

En supposant le couvent de Marienrode, Neuhof etc. encore occupés par le gouvernement hanovrien, on ne pouvoit agir que de l'aveu de S. M. l'Empereur. Mon prédécesseur s'est donc adressé à l'Intendant de S. M. en Hanovre, pour savoir si le territoire réclamé était soumis à son administration.

M. Belleville a répondu affirmativement, en s'opposant à l'incorporation; il s'appuie sur une possession non-interrompue, et non-contestée pendant trois siècles.

Mais il est constant, par des preuves et titres existans dans les archives des ci-devant Princes-Evêques d'Hildesheim, qu'ils avaient joui constamment du village de Neuhof et du couvent de Marienrode, enclaves du baillage de Marienbourg, dépendance de la principauté, lorsqu'au commencement du 16e siècle, il s'éleva des querelles entre les supérieurs ecclésiastiques et les moines. Les premiers, pour s'assurer la possession de leurs biens, se choisirent un protecteur laic dans la maison de Bruns-

wick-Lunebourg, qui parvint, avec le temps, à convertir en souveraineté la protection qu'elle avait accordée.

Le pouvoir et l'influence de cette maison ont constamment rendu inutiles les plaintes et réclamations des Princes d'Hildesheim. Mais ils n'ont pas cessé de réserver leurs droits.

L'occupation du village d'Eddichhausen n'est aussi qu'une usurpation contre la quelle le véritable souverain a vainement, mais non moins constamment réclamé.

Encore au commencement du 16e Siècle, le Prince-Evêque Jean ayant été mis au ban de l'Empire, le Duc de Brunswick-Lunebourg fut chargé de l'exécution de cette mesure dont le résultat pour le Prince-Evêque fut la perte de son pays presqu'entier. Mais tout ce qu'avait conquis le Duc dut être restitué en 1643 en vertu d'un traité. Cependant le Duc s'obstina à garder le village d'Eddichhausen, et le Prince-Evêque trop foible pour le reprendre n'a pu que réclamer et réserver ses droits. La 1ère réclamation du Prince-Evêque est de 1662. Elle a été souvent renouvelée.

Ce village d'Eddichhausen était autrefois une dépendance du couvent d'Escherde, qui n'a jamais cessé d'appartenir à la principauté d'Hildesheim.

Il résulte des faits, 1) que le territoire réclamé appartient au Pays d'Hildesheim par sa situation géographique; 2) que les Princes d'Hildesheim en ont toujours été en possession jusqu'à l'époque des usurpations de la maison de Brunswick - Lunebourg; 3) que les véritables souverains n'ont jamais cessé de réclamer et de réserver leurs droits; 4) que ces

protestations et réserves ont empêché la prescription, et qu'elle ne peut par conséquent, tenir lieu de titre au gouvernement de Hanovre.

J'ai l'honneur de proposer à V. M. comme étant aux droits des Princes d'Hildesheim, de réclamer la propriété du territoire dont il s'agit, auprès de S. M.l'Empereur \*).

Cassel le 1. février 1809.

Signé de Wolffradt.

#### XXV.

Ueber die Gultigkeit der in Kurheffen unter der usurpirten Herrschaft des Jerome Bonaparte geschehenen Beeinträchtigungen des Staats:

Bermögens \*\*\*).

#### Borerinnerung.

Das Gouvernement von Westphalen ist verschwunden, und mit ihm das fremdartige in Sprache, Sitten und Einrichtungen. Aber es wird noch lange von sich reben lassen; es wird Zeit erfordern, bis sich die Spuren seiner Verwüstungen verwischen, und das ehrwürdisge Alte wieder ganz seine Stelle einnimmt.

- me Marienrode ward nicht zu baben. Denn die Domaine Marienrode ward nicht zu berjenigen Masse gezogen, aus welcher, gegen das Ende des Jahrs 1809, die frangolischen Dotationen in dem Hannoverischen (welches bald nachher, 14. Jan. 1810, mit dem Königreich Westphalen vereinigt ward), gebildet wurden. A. d. H.
- \*\*) Bon turbeffifcher Geite auf dem Congres vorgelegt.

Mas inbeffen bei Teutschlands erkämpfter Unabhangigkeit befremdet, sind die sich noch laut aussprechenden Unhänger und Freunde der Usurpation, die gern unter ihrer Geissel fortgelebt, und sich von ihrem Raube mitgesättigt hätten. Erröthet man ja nicht, Erwerbungen von Domainen und Kammergütern zu vertheidigen, die nur in dem Vertrauen auf den fortwährenden Schutz einer usurpirten Herrschaft gemacht worden sind.

Diese Requisitionen und andere ähnliche Erscheinungen haben in Malchus, bem ehemaligen FinanzMinister bes Jerome Bonaparte, einen redseligen Sachwalter gefunden. Er ist's, welcher in der zu Paris gedruckten Flugschrift:

Observations soumises à la justice des hautes Puissances Alliées pour les créanciers et autres întéressés aux actes du gouvernement du Royaume de Westphalie \*)

die Gültigkeit der veräusserten Domainen zu beweisen vers fucht hat.

Mit Preußen ift er balb fertig; er entlehnt bessen Berbindlichfeit zur Anerkennung solcher Beräusserungen aus bem Tilster Frieden. Dieses Beweismittel fehlt ihm bei den, diesem Frieden nicht beigetretenen Fürsten, welche auf eine in der Geschichte beispiellose Art ihrer Staaten beraubt wurden. Aber er weiß es durch andere Borsbildungen zu ersetzen.

Die Anerkennung bes Königs von Westphalen von bem gröffern Theil der europäischen Mächte, und bie Besugniß desselben, basjenige zu ordnen und vorzunehmen, was die alten Souverains zu thun berechtigt waren, sind ihm die Gründe zur Behauptung, daß die wieder hergestellten Fürsten, die von dem westphälischen Gouvernement

<sup>\*)</sup> Sie find oben in bicfem Bande abgedruckt, S. 156.

eingegangenen Verpflichtungen anerkennen mußten. Er glaubt uns fagen zu dürfen: res transit cum suo onere, und schließt mit dem Antrage:

On ose donc supplier avec confiance les hautes Puissances Alliées de faire maintenir dans l'arrangement définitif des affaires de l'Allemagne tous les actes du Gouvernement Westphalien, notamment de faire maintenir:

- 1) les aliénations des domaines vendus au profit de l'état ou pour les nécessités ou de faire restituer le prix qui en a été payé;
  - 2) les concessions des fiefs vacans;
  - 3) l'allodification des fiefs;
  - 4) de déterminer, que les pensions accordées pour services seront payées;
  - 5) que les ordonnances ou traites et décomptes par les autorités seront acquittés;
  - 6) que ce, qui reste à rembourser des emprunts forcés sera payé;
  - 7) que les cautionnemens versés au Trésor par les fonctionnaires publics seront remboursés.

So wäre die Herstellung der rechtmäßigen Fürsten in ihre Staaten, ein leeres Wort, das an der, unter ihrem Auge, fortgehenden Beraubung des StaatsEigensthums, und an der unerträglichen Last von Verpflichtungen, verhallen würde. Man müßte der Gewalt untersliegen, so lang sie ihre furchtbare Geissel noch schwingen könnte. Aber mit aller Sophisterei gelingt es nicht, ihren Zerrüttungen das Gepräge der Nechtmäßigkeit aufzudrücken, und es ist nicht schwer, das Gewebe von Widersprücken, Entstellungen und Unrichtigkeiten in seizner völligen Blöße vor Augent zu legen.

# Erfter Abidonitt.

Rurheffen von 1803 bis zur Auflöfung bes

Teutschland war durch ben Lüneviller Frieden, und burch die unter ruffischer und französischer Bermittelung eingeleiteten Schadloshaltungen ber durch den Berluft des linken Rheinufers beschädigten Reichsfürsten, zu eisner scheinbaren Ruhe gekommen.

Der Landesherr von heffenCassel, mehr um die Beförderung ber innern Wohlfahrt seiner Staaten bessorgt, als dem Beispiel seiner nach Vergrößerung stresbenden Mitstände folgend, war mit seiner geringen Entsschädigung zufrieden, und benutzte die erhaltene Kurwürde zur Aufrechthaltung der teutschen Reichsverfassung. Aber kaum hatte diese Verfassung sich wieder ersholt, und schien eine Art von Festigkeit überkommen zu haben, so reifte sie schon ihrem Untergange entgegen.

Der Friede von Prefburg erschütterte fie in ihrer Grundlage, und die furz barauf entstandene rheinische Conföderation vollendete ihren Umsturz.

Teutschlands Reichserzkanzler und Primas, Baiern, Wirtemberg, Baben, Darmstadt, Naffau Jenburg und Leiningen sagten sich von der Berbindung des teutschen Reichs los, und Frankreich widersprach bessen Fortbeste, hen. Sein Minister erklärte in der am Reichstage zu Regensburg übergebenen Rote vom 1. August 1806:

Sa Majesté l'Empereur et Roi est donc obligé de déclarer, qu'il ne reconnoît plus l'existence de la constitution germanique, en reconnaissant néanmoins la souveraineté entière et absolue de chacun des princes, dont les états composent aujourd'hui l'Allemagne, et en conservant avec eux les mêmes rélations qu'avec les autres puissances indépendantes de l'Europe.

In diese Spoche fiel die lebhafte Spaltung zwischen Frankreich und Preußen, und dem Beobachter konnte der nahe Ausbruch des Kriegs nicht entgehen.

So war im Spatsammer 1806 ber öffentliche Zusstand ber Dinge; als Se. Kurfürstliche Durchlaucht von Heffen zwischen dem Beitritt zum Rheinbunde oder ber Anschliessung an Preußen zu wählen hatte. Zu jenem reizten lockende Einladungen, Zusicherungen von Größe und LänderAcquisitionen; zu bieser mahnten der Sache Gerechtigkeit, theure FamilienBerbindungen und Kurhessens Interesse.

Roch ruhte das Schwerd. Wo sich das Glück ber Waffen hinneigen werde? darüber standen Bermuthungen gegen Bermuthungen, beide gleich start und darum schwer ber einen vor der andern den Borzug zu geben.

Bei dieser Erise, bei dem bevorstehenden schrecklichen Kampfe, suchten Se. Aurfürstliche Durchlaucht von Hessen durch ein neutrales Berhalten, die drohenden Gefahren von Ihren Staaten zu entfernen. Dies war das vorgessetzt Ziel, und es wurde erreicht. Preußen und Franksreich willigten in Kurhessens Neutralität.

Denkwürdig ist die hierauf sich beziehende Stelle in bem Journal de l'Empire vom 16. September 1806, wegen ihres taum glaublichen Contrast's mit dem sechs Wochen später gegen Kurheffen ausgeführten Raubzuge.

La cour de Berlin — heißt es hier — a fait notifier à notre Electeur, qu'il eût à suivre ses mouvemens et à mobilier ses troupes. Notre Electeur a fait connoître au Roi de Prusse qu'il ne voit aucun motif à ces mouvemens — que s'ils sont dirigés contre la Russie, notre cour ne peut y prendre part,

puisque elle n'a aucun sujet (de plainte) contre la Russie — enfin si ces rassemblemens sont dirigés contre la France, il nous convient d'autant plus d'y demeurer étrangers, que cette cour ayant déclaré à Notre Electeur, qu'elle le laissoit parfaitement indépendant et libre de suivre le parti qu'il voudroit, nous n'avions assurément aucun sujet de plainte contre la France. Notre Prince a ajouté, que se trouvant d'ailleurs à l'avant-garde il ne pouvoit que prier le Roi de Prusse de trouver bon, qu'il restât neutre, et se tienne tranquille.

Die es Rurheffen nach ber Schlacht bei Jena ergangen, ift befannt. Wenige Wochen vorher von Bonns parte, ale unabhängiger, neutraler Staat anerfannt, ward es unvermuthet mitten im Frieden von frangofifchen Urmeen feinblich überfallen, ber rechtmäßige Regent aus feinem Cande vertrieben, ber innere Bohlftand bes Landes burch Contribution und Lieferungen gerruttet, die Unhanglichfeit an Rurft und Baterland, ale Staateverbrechen, mit bem Lobe bestraft, ber größere Theil ber hoffischen Rurftaaten an bas Ronigreich Beftphalen gefnüpft, bas Fürstenthum Sanau ber neuen Schöpfung bes Großher! togthume Frankfurt beigefügt, und Rurheffene Gefete und Berfaffung murben vernichtet. Go hat bas Rurheffische Bolf feche leidensvolle Sahre unter Greuel und Erpreffungen aller Urt jugebracht; nur gestärft und aufgerichtet burch bas Bertrauen auf bie Rückfehr ber rechtmäßigen Ordnung ber Dinge. Es hat nicht umfonft vertraut; die Usurpation hat ihr Ende erreicht, und es muß untergeben, mas burdy fie entstanden ift.

# Zweiter Abschnitt.

Bon ben Befugnissen ber rechtmäßigen Regierung in Rurhessen gegen bie vom westphälischen Gouvernement unternommenen

Beeinträchtigungen bes Staats-

Der Zustand der Aurhessischen Finanzen war bis zur eingetretenen Catastrophe höchst blühend. Der Staat wußte nicht, was es sen, Gläubiger zu haben, die Staats-Cassen hatten Ueberschuß und beträchtliche Activen im Lande und auswärts. Die öffentlichen Abgaben ruhten auf einem dem Zustande des Landes angemessenen System, Seit einem Jahrhundert waren die directen und indirecten Abgaben sich stets gleich geblieben und nicht erhöht worden. Es ist eine bekannte Sache, daß in keinem teutschen Lande die Abgaben mäßiger waren, als in Kurhessen.

Man ertrug Napoleon's, vor dem Frieden von Tilfit, in Aurhessen angesetzte Contributionen, die Abführung der Aunstwerke und die Plünderung der Arfenäle; man ertrug seine und seiner Satelliten Erpressungen, gestärkt durch die Hossinung, daß der Zustand der Dinge sich bald ändern wurde.

Man irrte, bas Unwahrscheinlichste wurde mahr — und Kurhessen mußte bas Joch ber Länder theilen, die bas Königreich Westphalen bildeten.

Das Königreich befam eine Constitution, die, obgleich im Widerspruch mit ben Gesehen und Sitten ber barunter gestellten Bölter, boch ben täuschenben Schimmer einer auf Bolfegluck hinsehenden Staatseinrichtung von sich warf, und bie Form einer durch Reichsstände gemäßigten Monarchie hatte.

Ge maren Worte, nichts als Worte. Jerome Rapoleon übertrat unter ber Berathung feiner Minister, und seines auf Phrasen zu DecretsEntwürfen eingeübten Staatsraths, Constitution und Recht, ohne Schonung ber äussern Form.

Das reichsständische Mitwirkungsrecht war eine in Uniformen gekleidete Posse, ohne Kraft und Ausübung, ein Gespött der Söslinge, verhöhnt und ausgezischt von ber westphälischen Finangparthie.

Gine Erpreffung reichte ber andern bie Sand. Reben bem Beere neugeschaffener, ben burgerlichen Rahrungestand in feinem Innern vergehrender Abaaben, verflog nicht ein Jahr, wo nicht Zwangsanlehn bem Bolfe abgenöthigt murben. Auch bieg reichte nicht an. schamlofen Berpraffungen bes Sofe, bie Betrügereien abs gefeimter, mit den Machthabern in Berbindung ftehender, Lieferanten, Maitreffen, Gunftlinge, Schaufpieler und mas noch mehr, die im Stillen betriebene Unhäufung von Schäten, gur Sicherung bes Rudzuges und andere ahnliche Dinge, erheischten gröffere Konds. Dazu bienten bie Aufhebung ber in ber Constitution bestätigten geiftlichen Stifter, ihre Berbindung mit ben Domainen, ber Berfauf berfelben, die burch Allobificirung ber Leben eingeleitete Erhebung neuer Abgaben, bas eingeführte Ablos funge Spftem ber herrichaftlichen Grund Praftationen, bie bei ben Schuldnern, durch Bermilligung beträchtlicher Nachlaffe, herbeigeführte Reigung gur Abtragung ber aus ben Rurheffischen StaatsCaffen entliehenen Capitalien.

Mit einem Worte, es war ein raffinirtes PlünderungsSystem, besto verabscheuungswürdiger, je schamlofer man die greuelhaftesten Exactionen, als Staatsbeburfnisse becretirte.

Dieg ist ein schwacher Abrif bes westphälischen Staatshaushalts, bessen furchtbaren Druck Rurheffen mitt getragen hat, und an bessen Folgen es noch blutet.

Der rechtmäßige Fürst fehrt zurud; Er ift vermöge bes mit ben verbundeten Machten geschlossenen Staats

Bertrages in seine Staaten eingesett, so wie er sie am 31. October 1806 befessen hat. Nun findet er das reische Hof = und SchloßMobiliar entwendet, die Lehnsversfassung aufgehoben, die während der westphälischen UsurspationsPeriode heimgefallenen Lehen an französische Glücksritter begeben, einen Theil der Kammergüter und Domainen veräussert oder verschenkt, die StaatsCapitassien vorgeblich von den Schuldnern abgetragen, herrsschaftliche Zinsen und Zehnten abgelößt, und andere ähnliche Zerrüttungen.

Daß zur Anerkennung solcher, von einer usurpirten Herrschaft begangenen Eingriffe, eine Berpflichtung nicht vorhanden sep, dieß leuchtet schon dem gemeinen Mensschenverstande ein, und es bedarf nur der Zurückerinnerung an die bekanntesten staatsrechtlichen Grundsätze, um sich davon völlig zu überzeugen.

Rurhessen war von Frankreich als ein neutraler und unabhängiger Staat anerkannt. Sein Gesandter blieb in Cassel, und wurde als der Minister einer befreundeten Macht behandelt, ohngeachtet die Feindseligkeiten zwischen Frankreich und Preußen an der Saale bereits ausgebrochen waren.

In biesem ruhigen Friedenszustande, begleitet von Zusicherungen einer völligen Zufriedenheit über die besobachtete Neutralität, wurde des Kurfürsten Durchlaucht, durch die von verschiedenen Seiten gegen Kurhessen ansrückenden französischen Armeecorps, nicht benuruhigt; man hielt sie für durchmarschirende Truppen, welche, der sich gegen Pohlen bewegenden grossen französischen Armee nachfolgen, oder die kurhannöverischen Lande wiederum besetzen sollten. Auf einmal reichten sich dieselben an den Thoren von Sassel die Hande, und nun entfaltete sich zuerst der räuberische Plan. So gelang es Frankreich, unvermuthet Kurhessen zu überfallen, und zu schwach, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wurden Se. kurfürstliche Durchlaucht genöthigt, Ihre Staaten zu verlassen.

Der hierdurch zwischen bem bamaligen herrscher von Frankreich und Sr. kurfürstlichen Durchlaucht bezonnene hostile Zustand, hat durch keinen unter ihnen abgeschlossenen Frieden sein Ende erreicht. Das unterbliebene Blutvergießen macht keinen Unterschied in der Sache; es verändert nicht den Stand der Dinge, daß Kurhessen gegen Frankreich allein nicht durch Armeen und Schlachten kämpsen konnte. Nur durch einen förmslichen Friedensvertrag konnte Frankreich das Dispositionsrecht über Kurhessen erlangen, der rechtmäßige Resgent mußte frei erklären, daß er seine Staaten an Frankreich abtrete, und auf die Regierung Verzicht leiste.

Der Friedensschluß von Tilsit beendigte ben Krieg zwischen Frankreich auf ber einen und Rugland und

Preugen auf ber anbern Geite.

Se. furfürstliche Durchlaucht waren nicht Mitconstrahent, folglich ist alles, was darin gesagt ist und auf Ihre Staaten Beziehung hat, für Sie unverbindlich. Ueberdem ist Ihres Namens in dem Tilster Tractat gar nicht erwähnt, und weder Rußland noch Preußen haben erklärt, daß dem Jerome Napoleon, der kurhessische Staat als integrirender Theil des Königreichs Westphalen garantirt sen; so wie man bei gleichen LänderSessischen nach dem practischen europäischen Bölterzrecht zu thun gewohnt ist, und wonach sich bei dem Husbertsburger Frieden geachtet wurde, als Schlessen Sr. Majestät dem König von Preußen förmlich von Engsland garantirt wurde.

Rufland und Preugen haben in bem Tilster Frieden ben Ansprüchen Gr. furfürstlichen Durchlaucht auf Ihre Erblande nichts entzogen, es ist darüber nicht gehandelt worden, und ohne Ihre Mitwirfung fonnte für Sie und Ihre Staaten nichts verpflichtendes bestimmt werben.

Die blog burch die Gewalt der Waffen erzeugten Ereigniffe und landerbefig Beränderungen, wenn fie auch eine anscheinende Stabilität erreicht haben, fonnen ohne

die Dazwischenkunft eines Friedensschlusses nie eine politische Festigkeit erreichen, und aus ihnen entwickelt-sich nicht ber Anspruch auf die permanente Selbstständigkeit eines Staats.

Die durch gebieterische Umstände veranlaßte momenstane Zurücktretung des Kurfürsten Durchlaucht in das Privatleben, hat Ihm nicht den Character eines unabhängigen Souverains entzogen, und es liegt darin nicht das Merkzeichen einer stillschweigenden Anerkennung der mit Seinen Staaten vorgegangenen Beränderung; im Gegentheil war Er berechtiget, bei jedem Anlasse zu ihrer Wiedereroberung, als ein von Napoleon beleidigter Souverain, zu handeln.

Er nahm im Jahr 1809 an bem gwischen Frankreich und Deftreich entstandenen Rriege, burch bie Stellung eines Truppencorps activen Antheil; Er murde in Diefer Eigenschaft von Deftreich als ein allierter Fürst anerkannt, und biefe Macht schloß einen Tractat mit ihm. bamalige Miglingen, ben furheffifchen Staat wieber unter feine rechtmäßige Regierung ju bringen, und bie nach bem wiener Frieder erfolgte Baffenruhe, haben ben forts bauernden statum belli gwifchen ben Gebrübern Bonas parte und Gr. furfürstl. Durchlaucht von Beffen eben fo menig aufgehoben als bie Anerkennung bes Jerome Bonaparte, als Ronig von Westphalen, die Folgerung erlaubt, bag die Unsprüche Gr. furfürstl. Durchlaucht auf die Wiebererlangung Ihrer Erbstaaten badurch vernichtet maren. Heberhaupt verliert biefe Anerkennung alles Gewicht, wenn man bie politische Lage von Europa betrachtet.

Die von Napoleon seit dem Jahre 1805 in furgen Zwischenräumen gegen Destreich, Preußen und Rußsland begonnenen Kriege, waren indirecte Angriffe, gegen Großbritannien. Wenn Frankreich gegen beffen überwiesgende Macht zur See nicht zu kämpfen vermochte, so Acten d. Congr. IV. Bd. 2. Seft.

versuchte Rapoleon, estauf einem anbern Wege gu vermunben, und burdi Sperrung feines handels gur Radiaiebiateit zu bringen. Daher ift bie Betriegung aller Staaten und Kurften gefommen, welche in einiger Berbindung mit England ftanden. Napoleon erflarte felbft im December 1810 offentlich, bag wenn England im Jahre 1806 Friede gefchloffen hatte, Rurheffen nicht angegriffen worden mare. Mag's fenn, bag Rugland, Deftreich und Preugen, Westphalens Konig anerkannt hatten. Es gefchah nur um Rapoleons willen, und nur in ben turgen Perioben, in welchen fie im Frieden mit ihm lebten. Aber Franfreiche und jener Machte Unerfennung fant Englande Richtanerfennung gegenüber; hier mar bas Uebergewicht, boch wenigstens bas Gleich= gewicht und hob jene in allen ihren Folgen auf. Golche vorübergebende Buftchungen von Regenten Titeln und Burben, auf Roften bes rechtmäßigen Rurften, verschwinden von felbft, fobald die Urfachen aufhören, welche fie herbeigeführt hatten.

Alls der Prinz Carl Eduard Stuart in Schottland anfänglich mit glücklichem Erfolge landete, so begrüßte ihn Frankreich und Spanien als Bruder und Rönig, aber nach der Schlacht von Colloden, schützte diese Anerkennung Carls Unhänger nicht vor dem Schaffot und der GüterEinziehung.

Se. kurfürstl. Durchlaucht von hessen sind jure postliminii in Ihre Staaten zurückgetreten. Sie haben dieselben durch die hülfe der hohen verbündeten Mächte wieder erobert und Ihren Feind jure belli vertrieben.

Befanntlich hemmt ber Arieg bie Wirfungen bes Eigenthums zwischen ben im Arieg befangenen Mächten. Der friegführende Theil fann fich des Eigenthums seines Feindes bemächtigen, aber dadurch erlischt noch nicht das Eigenthum selbst. Der Eigenthümer fann bem Eroberer bie weggenommenen Guter wieder entreisen, und ift be-

rechtigt, fie aus ben handen eines jeden britten Bestgers zurückzusorbern. Umsonft bezieht sich der dritte Bestger auf ben Erwerb vom Eroberer, weil dessen handlungen nur so lang von Wirtung sind, als sie seine Waffen-Gewalt gegen die rechtmäßigen Anforderungen des Eigensthümers zu schüßen und beren Ausübung zu suspendiren vermag.

So müßten schon Kraft bes Wiebereroberungsrechts alle von Jerome Bonaparte unternommenen Beeinträchtigungen bes kurhesischen StaatsBermögens aufgehoben werben; weil bei bem zwischen ihm und Gr. kurfürstlichen Durchlaucht von Hessen fortgebauerten hostilen Zustanbe, ein Rechtsgrund zur Anerkennung seiner Handlungen fehlt.

Malchus verschweigt bieses Berhältniß, ob es gleich bas einzige richtige ist, woraus bie Befugnisse Er, furfürstl. Durchlaucht abgeleitet werben muffen. Malchus geht einen andern Weg; man kann ihm auch ba folgen, ohne zu befürchten: daß sich ein verschiedenes Refultat entwickeln werbe.

Es muß, wenn man sich bas westphälische Gouvernement als einen rechtmäßigen Staat vorstellt und aus seinen Einrichtungen, Berbindlichkeiten für ben Nachfolger entstehen sollen, nothwendig ein Grundsatz festgestellt werden, woraus bas Berhältniß von Rechten und Berbindlichkeiten abgeleitet wird.

Man tann biesen Grundsat indessen nicht in einer bespotischen ungeregelten Willführ suchen. herr Maldus weiß auch wohl, daß aus bieser Quelle die westsphälischen Staatshandlungen geflossen sind, aber er schämt sich bavon zu reben, und vertheidigt seine Behauptung folgendermaßen:

les princes dépouillés rentrent par la réintégration dans leur souveraineté, dans le domaine public, dans le domaine de l'Etat, mais ils ne sauroient justement se saisir des biens ou domaines, qui sont passés dans le domaine privé des particuliers, à moins qu'il n'-y-eût une loi d'inaliénabilité: le souverain par lequel ils furent remplacés avait les mêmes droits qu'eux.

Aber eben in dieser, als Ausnahme hingeworfenen Unveräusserlichkeit, liegt die Regel und damit hat alle Demonstration ein Ende.

Wenn man einräumt: baß ber vormalige König von Westphalen zur Ausübung eben bersenigen Rechte besugt gewesen wäre, welche den alten Souverains zugestanden hatten; so muß daraus im Gegensaße folgen: daß da jener weiter gegangen ist, als letztere versassungsmäßig thun dursten, jetzt nach der wiederhergestellten rechtmäßisgen Ordnung der Dinge, die eingetretenen alten Fürsten des Jerome Zuwiderhandlungen anzuerkennen nicht schulsdig sind.

Die Unveräusserlichkeit ber Domainen ist nothwendig, weil sie mit dem Bestehen eines jeden Staats wesentlich zusammenhängt. Die westphälische Constitution enthält keine gegenseitige Bestimmung, sie sanctionirt vielmehr die Regel, weil sie bestimmt, daß nur die Revenüen von den Domainen zur Sustentation des Jerome verwendet werden sollen.

Die Unveräusserlichkeit ber Domainen und Rammergüter, ist Fundamentalgeset aller erlauchten häuser Teutschlands. In hessen ist dieser Grundsatz durch Statute und hausverträge wiederholt bestätiget worden. Nie hat ein regierender hessischer Fürst es gewagt, Rammergüter zu veräussern. Er würde nicht einmal eine Neigung zur Annahme gefunden haben, weil ihre Unveräusserlichkeit zu bekannt war, als daß nicht ein jeder Käuser zum voraus hätte wissen sollen: daß der Regierunge Nachfolger bergleichen Abtrennungen von ben zum hessischen Sausfis beicommisse gehörigen Kammergütern nicht gestattet wurde.

Man wagt die Behauptung: daß nach ben Borgangen älterer Zeiten, die Staatshandlungen bes westphälisischen Gouvernements anerkannt werden mußten.

Der breißigjährige Krieg gab ben Anlag, baß oft ganze Provinzen unter die Botmäßigkeit anderer Fürsten auf Jahre geriethen. Aber ber westphälische Friede führte die Restitution ber Fürsten in ihre Erbländer auf ben Zustand vor bem Kriege zurück, und erklärte alle die darin vorgegangenen Veränderungen für nichtig. v.

Restituti sunto (heißt es in art. 3.) plenarie in eum utrimque statum in sacris et profanis, quo ante destitutionem gavisi sunt aut jure gaudere potuerunt, non obstantibus sed annullatis quibuscumque interim in contrarium factis mutationibus.

Die neuere Geschichte kennt kein Beispiel, daß die durch Krieg aus ihren Staaten vertriebenen Fürsten, nur unter der Bedingung restituiret worden sepen, daß sie dasjenige, was inzwischen von einer usurpirten herrschaft zur Beeinträchtigung des Staats Bermögens, in ihren Landen unternommen wurde, anerkennen müßten. Die von Ludwig XIV. zur Erweiterung seiner herrschaft in Teutschland, angelegten Reunions Kammern sind bekannt. Mit Erkenntnissen und Urtheilen wurden auch da die verzübten Beeinträchtigungen in den Besthungen der Reichsskände beschönigt, aber der Riswicker Friede, weit entssernt solche Unternehmungen zu bestätigen, verpstichtete Frankreich zur herausgabe der occupirten Länder, in dem Stande, in welchem sie vor ihrer Occupation waren, und vernichtete alse dagegen ergangene Urtheile und Decrete.

Die Aboptirung gegenseitiger Grundfäße würde ben Saamen zu Conspirationen gegen die rechtmäßigen Regies rungen ausstreuen, benn bei jedem Kriege fehlt es nicht an Fürst und Baterland vergessenden Individuen, die, wenn sie überzeugt wären, daß die durch KriegsEreigsnisse entstandenen Machthaber im Lande, zum Nachtheil des, rechtmäßigen Fürsten, Beräusserungen des StaatsBermögens gültig vornehmen dürsten, sich bestomehr an den Usurpator anschließen und ihrem Landesherrn entgegen arbeiten würden, damit sie in den Genuß von Bortheilen kommen möchten, zu deren Erlangung sie unter der legistimen Regierung gänzlich unfähig sind.

Bon den hohen verbündeten Mächten find die Waffen ergriffen worden, damit dem keden Uebermuth und der Eroberungs und Plünderungssucht des vormaligen Herrschers von Frankreich ein Ziel gesteckt werde.

Wie follte fich mit biefem hohen Zweck vereinigen laffen, bag die in ihren Staaten hergestellten Fürsten, die von Jerome verübten Plünderungen und Bergeudungen bes Staate Bermögens anzuerkennen, und folches in ben handen ber unredlichen Besiger zu lassen hätten!

Die in ben furheffischen Berordnungen vom 14. und 18. Januar 1814, wegen ber Lehen und veräufferten Domainen enthaltenen Bestimmungen, sind baher blod Aussprüche ber Gerechtigkeit und eine Wiederholung ber Sanctionen, die nach bem practischen europäischen Bölekerrechte stets in Anwendung gebracht worden sind.

### Dritter Abschnitt.

Bon ben unter ber usurpirten herrschaft eins gezogenen turheffischen Activ Capitalien.

Bei der Redintegrirung des furheffischen Staats-Bermögens, verursachen die ausgeliehenen Capitalien die vorzüglichste Schwierigkeiten. Die beiben Brüber Bonaparte hatten biefe, aus ben Rechnungen entbecken Capitalien, bergestalt unter sich getheilt: baß Napoleon die auswärts verliehenen und Jerome die in Kurhessen belegten Capitalien erhielt. Die bloße Erhebung der Interessen genügte ihnen nicht; aber der Abtragung standen theils der ermangelnde Besit der Original Schuldverschreibungen, theils die auf längere Jahre bedungene Zahlungs Termine entgegen.

Diese Anstände waren zu start, als daß man sich barüber hinwegseten und die Schuldner gewaltsam zur Bezahlung des Capitals so geradezu hätte nöthigenkönnen. Man wollte, indem man die Früchte des begangenen Raubes einzuerndten suchte, doch dabei nicht die Larve eines gesetlichen Anstandes fallen lassen, daher rührte der von Napoleon proclamirte und von seinem Bruder nachgeschriebene Befehl, daß es der Jurückgabe der Drisginal Schuldverschreibung bei der Erstattung des Capitals nicht bedürfe, und so wie ersterer die Sicherheit der gesleisteten Zahlungen mit seinen extraordinairen Domainen garantirte; so gewährleistete sie Jerome mit seinem Kronsschaße.

In einer folchen Cautione Zusicherung liegt bas stillschweigende Bekenntniß, eines nicht besitzenden perfecten
Rechts. Eine Caution ift nicht denkbar, wenn die Zahlung der Schuld an den wahren und bekannten Gläubiger
geleistet wird, weil alsdenn ein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit der Ansprüche nicht vorhanden ist, und der
Schuldner nachtheilige Folgen nicht zu befürchten hat.

Die hier angebotene Gewährleistung hatte also blos ben 3weck, um ben Schuldner zu beruhigen und benselben sicher zu stellen, wenn er ber Zahlung halber noch einmal in Anspruch genommen werden sollte. Hat sich berselbe nun darauf eingelassen, so hat er die Gefahr gegen die Ansprüche des rechtmäßigen Gläubigers übernommen, und sich mit der ihm auf diesen Fall, von dem Pseudogläubiger geleisteten Caution begnügt.

Indessen wurde demohngeachtet den Gebrübern Bonaparte die Einziehung der furhessischen Capitalien nicht gelungen seyn, sie suchten daher ihr Interesse, mit dem Interesse der Schuldner zu vereinigen, und diese durch dem Nachlaß eines großen Theils an der Capitalsumme zur Bahlung geneigt zu machen. Nun behielt der Eigennut bei vielen Schuldnern die Oberhand, und sie theilten die Unredlichkeit, daß sie die Quittung auf das ganze Capital annahmen; ob sie gleich davon nur einen Theil, oft kaum die Hälfte, bezahlt hatten.

Daß ein solcher unrechtlicher Berkehr für Se. furfürstle Durchlaucht nicht verpflichtend ist, und die Schuldner gegen höchstdieselben ihre Berbindlichkeit auf Production der Original Schuldverschreibungen noch immer
erfüllen müssen, liegt eben so ausser allem Zweisel, als
es gewiß ist, daß sich die Schuldner den erleibenden
Schaden selbst beizumessen haben; da ein solcher äusserer
Zwang gegen sie nicht augewandt wurde, der ihnen keine
andere Wahl übrig gelassen hätte, als sich mit den Gebrüdern Bonaparte abzusinden. Sie mögen nun hingehen
und die Gewährleistung suchen, welche ihnen versprochen
worden ist.

Dbgleich die unerschwinglichen StaatsBedürsnisse in einem, durch mittels und unmittelbare Plünderungen von der ausgesonnensten Art gänzlich erschöpften, Lande zur Benutzung jeder rechtlichen Besugniß laut auffordern, so haben Se. kurfürstl. Durchlaucht doch, aus eigenem höchssten Antriebe, in dieser wichtigen Angelegenheit, schon einen neuen Beweis von Ihren humanen Gesunungen gegeben, und befohlen, daß alle Schuldner, welche auf den seindlichen Andrang nichts als die obligationsmäßigen Stipulationen durch Capitalsrücks und Zinsenzahlungen geleistet haben, in Ansehung derselben, völlig liberis ret seyn sollen.

Bei allen Bermickelungen ähnlicher Art ift Die Ge-fchichte eine vortreffliche Lehrerin, menn fie und Beifpiele

nachweißt, wie bet Friedensschlüssen sich unabhängige Staaten in solchen Fällen benommen, und was sie für Grundsäte dabei beobachtet haben. Es bildet sich hiersaus eine gewisse Analogie für die gegenwärtig zu beurtheilenden Fälle, und man handelt nicht unrecht, wenn man solchen ältern Bestimmungen nachgeht. Auch im dreißigjährigen Kriege machte man die Erfahrung, daß die Schuldner an den Feind, die schuldigen Capitalien wider den Willen des rechtmäßigen Glänbigers bezahlt hatten.

Wenn man bei den Friedenkunterhandlungen fühlte, daß es hart sen, den Schuldner noch einmal zur Zahlung anzuhalten, so sah man auf der andern Seite doch zu sehr das Unrecht ein, das an dem rechtmäßigen Gläubiger würde begangen werden, wenn derselbe seine Unsprüche hierdurch verlieren sollte, zumahl da man auch hier wahrzunehmen hatte, daß sich die Schuldner mit dem Feinde verstanden, und gegen die Erstattung eines Theils des Capitals, eine Quittung auf die ganze Summe bes kommen hatten.

Dieß veranlagte die mit ben reinsten RechtsGrunds fagen übereinstimmende Disposition in art. 4. S. 47:

debita, sive emtionis venditionis, annuorum redituum sive alio nomine vocentur, si ab una, alterave belligerantium parte in odium creditorum violenter extorta sint, contra debitores veram violentiam et realem solutionem intercessisse allegantes et se ad probandum offerentes, nulli processus executivi decernantur, nisi his exceptionibus praevia plenaria causae cognitione decisis.

Alfo nur ber Beweist einer feindlichen Bergewaltisgung, und die barauf geleistete vollständige Zahlung konnte ben Schuldneribefreien.

Diese Bestimmung, zwar nur auf die Ausgleichung ber im dreißigjährigen Krieg durch die verübten Befehbungen, entstandene Beschädigungen beschränkt, trägt in sich selbst eine so reine und vollendete Rechtswahrheit, daß sie zu allen Zeiten angewendet zu werden verdient, wo die Kriegs Ereignisse ähnliche Erscheinungen zu Tage gefördert haben.

Der Gläubiger muß es als einen Zufall betrachten, und ben Schaben tragen, wenn ihm durch ben, auf solche Art unternommenen äussern Zwang sein Schuldner entrissen worden ist. Der Schuldner kann sich aber nicht beschweren, wenn man eine strenge Rachweisung des erlittenen äussern Zwangs und der darauf geleisteten wirklichen Zahlung von ihm fordert; weil der Kriegszustand ihm nicht die Gelegenheit geben darf, durch eine leichtsfertige, durch Gewinnsucht dictirte Absindung mit dem Feinde, den Gläubiger um seine rechtmäßige Ansordes rung zu bringen.

Gr. furfürstl. Durchlaucht stehet um so mehr bie Befugniß zu: jene Norm bes westphälischen Friedens in Ansehung ber kurhessischen Capitalien als die EntscheisdungsBasis, anzuerkennen, je gewisser es ist, daß nicht ein einziger Schuldner eines bedeutenden Capitals die Behauptung wagen wird, daß er durch angewandten aussern Zwang zur vollständigen Zahlung besselben an die Agenten des Bonapartes angestrengt worden sen.

Die bieferhalb eingeleiteten Unterhandlungen find alls gemein befannt.

Auf ber einen Seite die Bonapartes, die nur Gelb suchen! auf ber andern Seite die Schuldner, die zwar gahlen, aber nur gewinnen wollten!!

Besonders haben sich die vormaligen Rheinbundes-Fürsten Medlenburg - Strelit, Walbed, Ifen burg, Dettingen - Wallerstein, Löwenstein -Werthheim, Rassau-Usingen und andere, auf eine solche Art, in Ansehung ihrer Gr. furfürstl. Durche laucht schuldigen Capitalien mit Napoleon abgefunden, daß sie sehr guten Preises davon gekommen sind, und einen beträchtlichen unredlichen Gewinn sich zueignen würden, wenn diese ungedrungenen Absindungen, als vollständige Zahlungen gegen den rechtmäßigen Gläubiger sollten gelten können.

Der Gegenstand ist wichtig; er verbient auf bembevorstehenden wiener Congreß in Anregung gebracht zu werben und von ber Rechtlichkeit, welche hier vorsigen wird, kann man eine im Geiste bes westphälischen Friesbens sich aussprechende Entscheidung mit völliger Ges wisheit erwarten.

#### XXVI.

# Hebersicht

ber Lage und ber rechtlichen Gesuche ber Fulbaischen und Hanauischen Domainenkäufer. Mit Beifügung des zwischen Gr. R. H. dem Großherzog von Frankfurt und ihnen unterm 14 October 1812 abgeschlossenen Contracts, und sonstiger wichtiger Uctenstücke").

Innerhalb berjenigen zu ben ehemaligen Fürstenthusmern Fuld und hanau gehörige Diftricte, welche unterm 19. Febr. 1810 von Gr. Maj. bem französischen Kaiser an Gr. hoheit ben Fürsten Primas abgetreten wurden,

\*) Bard im October 1814 dem Congrest vorgelegt. Die Entscheidung auf diese Reclamation, findet sich in dem Acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815, art. 41. welcher in einem der folgenden hefte dieser Acten abges druckt stehen wird. A. d. H.

und hiernachst die Departements Gulb und Sanau bes Großherzogthums Frankfurt bilbeten, befanden fich mehrere Guter und Gerechtsame, welche ehebem fürstlich Rulbaifche und hanauische Domainen gewesen waren. Bon Diefen Domainen maren viele von Seiten bes frangofifchen Raifere als Donationen an Große bes frangofischen Reichs überlaffen worden; ber Reft berfelben murbe vermoge Bertrags vom 28. December 1811, ratificirt 4. Februar 1812 von Gr. Maj. bem Raifer von Frankreich an Gr. fonigl. Soheit ben Großherzog von Frantfurt verfäuflich abgetreten, und in Gefolge biefes Bertrags unterm 25. Auguft 1812 abgeliefert. Diefe von Gr. fonigl. Soheit bem Großherzog von Frankfurt erkauften Domainen und Domanial Gerechtsame, jedoch mit Ausnahme ber "Dixmes, "Cens, Rentes, et autres prestations de cette na-"ture," im Gangen ungefähr ber vierte Theil fammtlicher ehemaligen Landes Domainen, murben vermöge meis tern Bertrage vom 14., ratificirt 18. October 1812, beffen Uebereinstimmung mit oberwähntem Bertrage vom 28. Dec. 1811, unterm 12. Jan. 1813, von bem faiferl. frangofifchen Minifter und Staatsrath, GeneralIntendanten bes aufferorbentlichen Domaine ber Krone, herrn Gras fen Defermon, ausbrudlich anerfannt murbe, von Gr. fonigl. Soheit dem Großherzog von Frankfurt, an mehrere größtentheils Frankfurter Privat Perfonen, verfäuflich um bie Summe von 3,500000 Frants weiter überlaffen \*). Bon bem in 5 gleichen Jahred Terminen zu gahlenben Raufschilling, murbe, nachbem zuvor einige fleine Differengen zwischen ben beiden contrabirenden Theilen bescitigt worben maren, ber erfte am 31. Dec. 1812 fällige Termin mit. 700000 Frants, aufferdem aber murben die gu Ende Junius 1813 fälligen Binfen bes Reftes von 2,800000 Frante, und zwar vertragemäßig an ben trésor du Domaine extraordinaire que Paris, von com time to be a special special good 1. 7

<sup>\*)</sup> Anlage I.

Acquirenten bezahlt. Beibe contrahirende Theile tamen ben von ihnen gegenseitig übernommenen ContractsObsliegenheiten aufs punttlichste nach.

Go ftand biefe Angelegenheit, als im Berbfte bes Sahre 1813 - Die Beere ber"hochften verbundeten Dachte Die bieffeitigen Rheinnfer befetten, und bie Regierung Sr. fonial. Sobeit bes Großbergoas von Kranffurt ein Ende nahm. Bon biefem großen und wichtigen Greigniß glaubten bie Acquirenten nicht bie minbefte Rrantung in ihren erworbenen contractmäßigen Gigenthumes und Bes fibrechten befürchten gu muffen. Gie hatten in gutem Glauben, in vollig legaten Kormen gehandelt. Die von ihnen ertauften Guter hatte Ge. fonigl. Bobelt ber Große herzog mittelft onerofen Contracte fauflich übernommen. Wenn es ben Acquirenten überhaupt guftanb, fich in eine Unterfuchung über bie Dispositione Kahigfeit bes frangofis fchen Raifers in Betreff biefer Guter einzulaffen, fo mar offenbar biefe Dispositionsfähigfeit bes frangoffichen Rais fere uber biefelben in benjenigen Berfaffunge Berhaltniffen gegrundet, welche bie brei jungften gwifchen S. J. M. M. ben Raifern von Deftreich, von Rugland, und bem Ronig von Preugen, mit ber Rrone Franfreich gefchloffenen Friebene Bertrage anerfamit hatten. Die Folge ber Ueberlaffungen biefer Guter an bie Acquirenten befand fich bas her in volltommener Richtigfeit; und zwar bergeffalt, baß Die Acquirenten ohne Berantwortlichfeit auf fich zu laben, an biefer richtigen Folge ber Ueberlaffungen nicht einmal einen Zweifel zu auffern magen burften, fein billiger Drits ter aber biefelbe in Breifel ju giehen fich erlauben fonnte.

Die Beweggrunde ber Acquirenten bei biesem Gesichäfte waren die reinsten und von bloger Gewinnsucht entferntesten. Mitten im Drange einer vielfordernden Zeit sollte Se. tönigl. Hoheit ber Großherzog der mittelst Bertrags vom 28. Dec. 1811 übernommenen Zahlungs. Obliegenheit gegen Frankreich nachkommen. Unfähig sich

biefer Obliegenheit mittelft ber gewöhnlichen orbentlichen Mittel zu entledigen , befand fich Derfelbe in wirflicher, höchstbebeutender Berlegenheit; indem Er, falls nicht ein meiterer Rauf. und BerfaufContract mit Drivat Derfonen in ber Urt bes fraglichen unterm 14/18 October 1812 ju Stande gefommen, 3hm bie erforberlichen Mittel herbeigeschafft hatte, entweder zu neuen Abgaben auf Seine Unterthanen, ober jur Ausschreibung eines 3mangeanlehns hatte fchreiten muffen. - Dur Die Abficht, Diefes Unglud von bem Canbe abzuwenden, zugleich aber ber Bunich, die beschwerliche und für bas Land in jeder Sinficht nachtheilige frangofische Domainen Bermaltung aus bem Lande zu entfernen, bewog bie Acquirenten in bie von bem Bevollmächtigten Gr. fonigl. Sobeit bes Großherzogs ihnen gemachten Untrage einzugeben, und ben Contract von 14/48 Det. 1812 abzuschliegen. Diefen hauptfächlich bas allgemeine Befte bes Landes bezielenben Gefinnungen . ber Raufer ließ Ge. fonigl. Sobeit ber Großherzog fogleich beim Beginn bes Befchaftes, in einem besfalls an fie besonders gerichteten Schreiben vom 17. Oct. 1812 bie volleste Unerfennung miderfahren "). Gie bedurften aber in ber That feiner ausbrücklichen Anerkennung ihrer guten Abfichten, indem ichon allein ber Umftand hinreichend für ihre Abfichten fpricht, baß fie in einer brudenben Periobe eines allerschöpfenden Rrieges, mo an eine bedeutende fofortige meitere Realifirung und felbft an zwedmäßige Benütung ber Guter nur fchwer gebacht werben fonnte, biefe von ber Krone Franfreich an Ge. fonigl. Soheit ben Großbergog um ben 20fachen Renten Ertrag überlaffenen Guter, ju circa 21 1/8 Procent bes Renten Ertrag erfauf= ten; - und gwar unabzüglich ber Bermaltungefoften, besgleichen unabzüglich ber Steuern und Abgaben; ba bie erfauften Guter niemalen in bie Steuern gelegt gewesen, mahrend die Raufer fogar bie Obliegenheit übernahmen,

<sup>\*)</sup> Anlage II.

bag nach Ablauf von 6 Jahren biefe Guter eben fo, wie alle andern Grundstude, ben Landessteuern unterworfen werben follten.

Im Bewußtseyn ber Gebiegenheit und Reinheit ihrer Absichten, und ber Gerechtigkeit und Billigkeit ihrer Sache, kannten baher die Acquirenten in ben ersten Zeiten ber Umgestaltung ber vaterländischen Berhältnisse, feine ans bere Besorgniß als diese, daß ihnen, im ersten Drange ber Zeitumstände, durch Misverständurs von Seiten der Beamten, Eingriffe in ihre Gerechtsame widerfahren und Schaden verursacht werden könnte. Jedes Misverständsnis dieser Art konnte um so nachtheiligere Folgen haben, als es bereits den Räufern, der schwierigen Zeitbedingenisse ungeachtet, gelungen war, einen im Ganzen nicht unbedeutenden Theil der erkauften Güter an andere Perssonen weiter käuslich abzugeben.

Diefe Beforgniffe und Betrachtungen veranlaften einige aus ber Mitte ber Acquirenten, unterm 22. Non! 1813 eine BermahrungeAnzeige in bie Banbe bes bamas ligen FinangMiniftere, herrn Grafen von Bengel Sternau, niebergulegen "); und nachbem ber Erfola bewiesen hatte, baß jene Gorge nicht ungegründet fen. unterm 11. Dec. 1813 eine weitere BermahrungeAnzeige an den BermaltungeRath bes Großherzogthums Frankfurt einzusenben \*\*). Diefe beiben Schritte blieben lange ohne allen Erfolg; bie Beeintrachtigungen ber Raufer in ihren Gerechtsamen häuften fich, und felbst auf eine unterm 29. Jan. 1814 an ein hohes GeneralGouvernes ment eingereichte unterthänige Bitte, um Beforberung ber Resolution, erfolgte lange feine Abhülfe. Erft fpater erfuhren bie Räufer, bag bereits unterm 30. Rov. 1813 ber bamalige Minifter bes Innern, Freiherr von Albini, ein Rescript an ben herrn Brafetten zu Kuld habe ergeben

<sup>\*)</sup> Anlage III,

<sup>\*\*)</sup> Unlage IV.

laffen, worin er letterm zu miffen that, bag auf Beranlaffung Gr. Ercelleng bes herrn Minifters von Stein, Se. Durchlaucht ber herr GeneralGouverneur, Pring von Seffen-Somburg, einen Erlag an ben BermaltungeRath bes Großherzogthums habe gelangen laffen, vermoge beffen ber Bollgug bes von Gr. fonigl. Sobeit bem Großherzog wegen der refervirten Domainen gefchloffenen BertaufsContracts suspendirt, die Behörden aber angemiefen werben follten, ben zweiten Bahlunge Termin von ben Raufern nicht anzunehmen "). Officiell waren Die Acquirenten von biefer ihre Rechte frankenden Berfügung gar nicht in Renntnig gefett worben. Berfügung folder Urt zu ichließen, maren fie aber um fo weniger berechtigt, als ihnen unterm 27. Rov. 1813. eine gang mit jener minifteriellen Berfügung im Biberfpruch ftehende Berfügung bes FinangMinifteriums gugetommen mar, burch welche fie, in Gefolge eines Befchluffes bes großherzogl. Ministerial Rathes von 25. beffelben Monate aufgeforbert murben, fich jur Abtragung bes mit Ende Decembers 1813 fälligen Termins bereit gu halten \*\*).

Erst burch ben, in Gefolge Schreibens Gr. Ercels lenz bes herrn Ministers, Freiherrn von Stein, vom 8. März 1814, unterm 16. desselben Monats erlassenen Beschluß eines hohen GeneralGouvernements wurden endslich die Käuser officiell davon in Kenntniß gesetzt, daß man von Seiten des obersten Berwaltunge Departements ihre Angelegenheit nicht aus jenem Gesichtspuncte betrachtet wissen wolle, den sie bisher, im Bewußtseyn ihres Rechtes, und des guten Glaubens, worin sie gehandelt hatten, als den alleinigen richtigen vorausgesetzt hatten Die Absicht jener Entscheidung Gr. Excellenz

<sup>\*)</sup> Anlage V.

<sup>\*\*)</sup> UnterAnlage 2, ju Anlage IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Anlage VI.

verkennbar und mit klaren Worten bahin, mit Aussetzung ber Entscheidung über die Hauptfrage, einen provisorischen Mittelzustand zu reguliren, durch welchen die Käusfer aller benkbaren Bortheile verlustig gemacht, und nur zu ihrem augenscheinlichen Nachtheile, zum Besten ber öffentlichen Cassen, in einstweiligem Verbande gehalten werden sollten.

Gine folche Abanberung ber contractsmäßigen Gigenthums = und BesitBerhältniffe ber Acquirenten fonnte offenbar ohne bie eigne Ginwilligung ber Acquirenten nicht getroffen werden. Ale Rachfolger ber großherzogl. Regierung ftand bie oberfte BermaltungeBehorde und ein hohes GeneralGouvernement ben Räufern, als Contrahenten, lediglich in ber Eigenschaft bes anberseitigen contrahirenden Theiles entgegen; namentlich war bie im 8. Artitel bes Bertrage vom 14/18. Oct. 1812 ftipus lirte Berpflichtung: "à garantir les acquéreurs et "leurs successeurs de tous troubles, évictions, et "autres empêchemens généralement quelconques" von dem Großherzoge auf ein hohes GeneralGouvernement und auf bas oberfte Berwaltunge Departement übergegangen. Die Beeinträchtigungen, welche bie Raufer in Unsehung ber im Fulbaischen gelegenen Guter erfahren hatten, bilbeten indeffen nur einen geringen Theil ihrer Beschwerden; in Ansehung ber im hanauischen gelegenen Guter fanben fich biefelben fogar völlig aus allem Befite und Genuffe ber Guter verbrangt, und zwar in Gefolge einer Berordnung Gr. furfürftl. Durchlaucht von Beffen, vom 18. Jan. 1814, wodurch Ge. furfürstliche Durchlaucht alle im Beffischen vorgenommenen Domainen-Beräufferungen für nichtig erflart hatten. Alles bies erfuhren bie Räufer theils burch bie That felbft, theils burch Bufalle und Ummege. Gine officielle Gröffnung über bie, vermöge bes Bertrage vom 2. Dec. 1813, Art. 3, Gr.

turfürftl. Durchlaucht von hessen vorgeschriebene Bedingung, mit den bona side handelnden Güterkäusern zu tiquidiren, und sie zu entschädigen »), — welche officielle Eröffnung gleichwohl die Räuser von den zur Evictionszeistung verbundenen an die Stelle des großherzoglichen Gouvernements getretenen hohen Behörden zu erwarten gehabt hätten, — war nicht erfolgt, und nur durch das allgemeine Gerüchte war den Käusern etwas vom Daseyn einer solchen Bestimmung bekannt geworden.

Den Räufern, welche bei bem gangen Gefchäfte von Aufang an feinen Gewinn gefucht hatten, und beren Beftreben feit ben neuesten Greigniffen offenbar blos auf Abwendung unverdienten Schadens gerichtet war, ichien es am rechtlichften und einfachften, benjenigen Behörden, welche ihnen gur Evictioneleiftung verbunden maren, gunachft alfo einem hoben General Gouvernement, ju erflaren, bag nur einer von zwei Fallen rechtlich möglich fen, bag man nämlich höchften Orte entweder ben Contract vom 14/18 Oct. 1812, feinem gangen Umfange nach und ohne Befchräntung, ben Räufern halten, fonach biefen Contract bestätigen moge; ober bag man ben Raufern bas bereits an Capital und Zinfen auf die Guter Bezahlte und fonft erweislich Berwendete, nach gepflogener Liquis Dation, mit Binfen, baar gurudgahlen, jugleich aber biefelben in Unfehung ber weitern Berfaufe, auffer allen etwaigen Unsprüchen ber weitern Raufer, in völlig bes friedigender Form fegen moge, welchem vorgangig biefels ben ihren in ihrem Befit befindlichen Contracte Rechten gu entfagen bereit fenn murben.

fend, und die willführliche Bestimmung eines provisorisichen Mittelzustandes konnte, allen rechtlichen Principien gufolge, wohl vergleichsweise und antragsweise ben Acquis

<sup>\*)</sup> Anlage VII.

renten proponirt werben; wiber Willen aber konnte ihnen ein folcher Mittelzustand auf keinen Fall aufgedrungen werden.

Diefe Unficht entwickelten, und biefe Erflarung ers theilten bie Acquirenten in ihrer unterm 9. April 1814 bei einem hohen General Gouverneur eingereichten Borffels lung \*). Um ihren guten Willen aufe Befte gu bethatis gen, und ju geigen, welche wichtige Grunde fie von ber Unnahme bes von Seiten bes oberften Bermaltunge Des partemente verfügten fdmankenben Mittelguftanbes abs hielten, festen fie in biefer Borftellung bie hauptfachliche ften jener Rachtheile auseinander, welche bie Unnahme bes projectirten Provisoriums mit fich führen murbe. Aus aleichen Grunden erflarten fie fich bereit, in Betreff ber Sanguifden Guter fich, felbft im Rall, baf, in Unfehung ber Rulbaifden, ber Contract bom 14/12 Det. 1812, aufrecht erhalten bleiben follte, bie andere ber oben ausges brudten alternativ vorgeschlagenen rechtlich allein moglichen Bestimmungen gleichwohl gefallen zu laffen. Daß fie in Unfehung ber Sanauifden Guter fich nicht minber als in Sinficht ber Kuldaifchen an ein hohes Generals Gouvernement wendeten, und nicht unmittelbar bei Gr. furfürftl. Durchlaucht ihre Ungelegenheiten felbit jur Sprache brachten, tam baber, weil fie mit Gr. Durchlaucht bem Rurfürften in feiner birecten Beziehnna fteben. mit Sochftbemfelben niemals eine Berührung über biefe Berhaltniffe gehabt haben und haben fonnten, und bie Bertretung ber gur Schabloshaltung und Eviction ihnen verbundenen Behörben, mit welchem allein fie fich unmittelbar besfalls zu benehmen und zu berechnen haben, ohne Gefahr nicht umgehen konnten noch burften. it ziffi...

Auch biefe Borstellung vom 9. April 1814 und bie perfonlichen Bemuhungen bes mit Bollmacht sammtlicher

<sup>\*)</sup> Unlage VIII.

Intereffenten nach Paris gereiften herrn Genators von Guaitaphatte nicht ben gewünschten Erfolg, ein ends liches ficheres Resultat für bie Räufer auf eine ober bie andere Beife herbeizuführen. 3mar murbe ben Räufern auf eine weitere Borstellung vom 4. Mai 1814 "), in Betreff ber Sanauischen Guter ein willfähriger einleitenber Beschluß eines hohen GeneralGonvernements vom 16. beffelben Monato ") ju Theil. In ber hauptfache aber erfolgte mittelft Befdyluffes eines hohen GeneralGouvernements vom 30. beffelben Monats bie Mittheilung einer Beschließung Gr. Excelleng bes herrn Minifters Freiheren von Stein, vom 10. beff. Mon. welche noch immer wie guvor auf ber Berweigerung aller befinis tiven Bestimmung und auf Anordnung eines nur in einis gen Puncten milberen Proviforiums, besteht; übrigens aber bestimmt, bag, ber verweigerten befinitiven Bestim= mung über die Gultigfeit bes Contractes ungeachtet, bie fälligen Binfen ber Raufgelber ungefäumt von ben Actionaire bezahlt werden follen; und baß fich Ge. Ercelleng ber herr Minister Freiherr von Stein auf bas Berhaltniß ber Räufer gur furheffischen Regierung nicht einlaf-Dem Bevollmächtigten ber Acquirenten, fen fonnten. herrn Senator von Guaita, fonnte unter biefen Umftanben nichts übrig bleiben, als ben faiferl. fonigl. Deftreichischen, taifert. Ruffischen und tonigt. Preußischen höchsten Ministerium mittelft einer unterthänigsten Borftellung d. d. Paris, 24. Mai 1814 t), Die gerechte Bitte um eine befinitive Bestimmung über bie Gache ber Acquirenten ehrfurchtevoll vorzutragen.

In ihrer Borftellung vom 9. Upril 1814 hatten die Raufer nicht um bloge Seftsetung eines milberen Proviso-

History.

<sup>\*)</sup> Anlage IX.

<sup>\*\*</sup> Unlage X.

<sup>\*\*\*)</sup> Unlage XI.

t) Unlage XII.

riums, fondern um Aufhebung alles und jedes proviforis fchen Buftanbes, und um befinitive Unordnung nebeten. Die Berfügung vom 10. Mai 1814 verorbnete bagegen nur, bag fie ,, einstweilen, mit Borbehalt ber befinitiven "Restfegung bes fünftigen Lanbesherrn in bem Besit und "Genuß ber Domainen Grundftude gelaffen werben follen." Der Befit aber, ber nur proviforifch, und ber Genug ber nicht auf befinitiven Befit und auf Gigenthum gegrunbet ift, ift fein Befit und Genuff, wie ber Contract vom 14/18 Dct. 1812 ihn giebt, aus welchem allein alle Befits und Genufrechte ber Räufer bervoraeben. Wenn man Bindzahlungen an bie Räufer forbern wollte, fo fonnte man biefe Forberungen nur auf ben Contract vom 14/18 Det. 1812 gründen. Um aber eine folche Forberung auf ben Contract vom 14/18 Dct. 1812 grunden gu fonnen, mußte ber die Forderung formirende Theil feinen ContracteDbs liegenheiten, allen rechtlichen Grundfagen gufolge, feiner Seits vollfommen nachgekommen fenn. Da man von Seis ten bes oberften Bermaltunge Departemente burch wills führliche Erflärung ber contractmäßigen Gigenthums. und Besitrechte ber Räufer für blos provisorisch, bem Contract, jum größten Rachtheile ber Raufer, jumibergehanbelt hatte, fo ließ fich hiernach eine auf ben Contract gegrundete Binfenforderung an die Acquirenten mit, ben Principien bes Rechtes nicht vereinbaren. Schon aus biesem allgemeinen Grunde glaubten fich bie Acquirenten über bie in ber Berfügung Gr. Ercelleng bes herrn Mis nisters Freiherrn von Stein vom 10. Mai 1814 liegende Bestimmung, daß bie fälligen Binfen ber Raufgelber ungefäumt bezahlt merben follten, vollig beruhigen gu Auf allen Fall aber fonnten biefelben, felbft fönnen. wenn jener allein entscheibenbe Berweigerungsgrund ber Bindzahlung nicht vorgelegen hatte, mit ihren ben Betrag ber etwa zu fordernden Gumme bei meis tem überfteigenben auf mehreren rechtlich unbestreits baren Kundamenten, hauptfächlich auf ben befannten

Thatfachensihrer Depossebirung in Betreff ber Sanauischen gleichwohl gum 5. Theile bereits von ihnen bezahlten Gus ter, fo wie ber aus bem feitherigen Proviforium und Mangel ans vollständiger Aufrechthaltung ihrer Rechte, thuen erwachfenen Rachtheile, beruhenben liquiben Entichabigungefforderungen tompenfren. Eben fo tonnten die Acquirenten über die Beigerung Gr. Ercel leng bed Berrn Miniftere, Freiherrn von Stein, bas Intereffe ber Räufer in Sinficht ber Sanauischen Guter ju vertreten, um fo weniger beforgt fenn, ale ja boch eines Theils die Berpflichtung bes oberften Bermaltunges Departemente und eines hohen General Gouvernemente, ben Räufern in Unsehung biefer ihnen burch ben Contract vom 14/18 Dct. 1812 überlaffenen Guter, aus beren Befit fie verbrängt find, Eviction und Schabenberfag zu leiften, auf allgemeinen Rechten und auf bem Buchstaben Urt. 8. bes Contracts beruht, - anbern Theils aber von Seiten eines hohen General Gouvernements bemerktermagen , bes reits wirkliche besfallfige Ginleitungen auf " bas billige "Gefinnen ber-Actionaire" ") getroffen worden waren.

Als unterm 8. Juni 1814 bie Fuldaische Specials Commission der retrocedirten Domainen, eine Bekannts machung erließ, mittelst welcher die Actionairs zur Zinssenzahlung aufgefordert wurden ), glaubten, nach dem eben ausgeführten, die Acquirenten die wichtigen dieser Forderung entgegenstehenden Gründe der obengenannten Behörde selbst vorlegen zu müssen. Sie bewerkstelligten dies mittelst einer Borstellung vom 8. Jul. 1814 ). So augenscheinlich gerecht die von den Acquirenten dieser Behörde vorgelegten Weigerungsgründe waren, so wurden dieselben doch so wenig berücksichtigt, daß man sogar von

<sup>\*)</sup> Anlage X. §. 2.

<sup>\*\*)</sup> Anlage XIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Anlage XIV.

Seiten ber Rulbaifchen Behörbe ohne ben Raufern eine Refolution auf ihre Borftellung zu ertheilen, mittelft RequifitioneSchreibene vom 1. August 1814, ben Genat ber freien Stadt Frankfurt um Berhangung ber Erecution gegen bie Raufer erfuchte. Bon Geiten bes Frantfurtis ichen Senates, marb ohne weiteres eine biefer Requisition millfährige Entschließung erlaffen, vermöge welcher bas erfte Begirfegericht unterm 15. August 1814 Die Actios nairs mit ber Execution bedrohen lief "). Gegen bie übereilte Requisition ber Kulbaifchen Behörde glaubte man von Seiten ber Acquirenten burch eine Borftellung an ben Frankfurter Genat vom 29. August 1814, wenigstens sum Behufe ber Siftirung ber von letterm bereits getrof. fenen willfährigen Ginleitungen fich vermahren ju muf-Bugleich aber erachteten es bie Acquirenten fen 🐃). für rathfam, ja für nothwendig, ein hohes General-Gouvernement von biefer Uebereilung ber Fulbaifchen Behorde in Renntnif ju feten, und die immer gunehmenben Rachtheile ber schwankenben Lage ber Angelegenheit be: Domainen Intereffenten biefer hohen Behörde mittelft unterthäniger Borftellung vom 27. August 1814 \*\*\*) ehrfurchtevoll vorzustellen. Bugleich glaubten bie Acquis renten einem hohen GeneralGouvernement mit geziemenber Chrfurcht offen und unumwunden erflaren gu muffen, baß ihnen, nach allen Rechts Principien, eine endliche befinitive Entscheidung über ihre Contracte Berhältniffe nicht länger verfagt bleiben burfe; und bag bie Räufer, falls man von Seiten bes oberften Berwaltungs-Departes ments, welches hier nicht Richter, fonbern Parthei fen, nach ben Bunfchen ber Räufer auf eine ober bie andere Weife ju verfügen Anftand nehmen, ober bie Sache aus einem anbern Gefichtevuncte fernerhin zu betrachten geneigt

<sup>\*)</sup> Anlage XV.

<sup>\*\*)</sup> Anlage XVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Anlage XVII.

fenn follte, ihre Bitte bahin zu richten keinen Anstand nähmen, daß ihnen höchsten Orts ein formirtes Tribunal möge benominirt werben, welchem sie ihre Rechtsfache zur rechtlichen Dijudicatur, mit Borbehalt der Appellation an ein weiter höchsten Orts zu bestimmendes oberes Tribunal mit vollem Bertrauen unterwerfen würden.

Wenn sich in dieser zuletzt erwähnten unterthänigen Borstellung die Acquirenten die Aeusserung erlaubten, daß, neben den ihnen zur Seite stehenden evidenten Rechtsgründen, auch der eigene Bortheil des suldaischen Landes, in financieller und staatswirthschaftlicher Hinsicht, eine Beräusserung der fraglichen Domainen, in der Art, wie solche mittelst des Contracts vom 14/18 Dct. 1814 geschehen sep, sonach die desinitive Bestätigung dieses Contracts, erheische, so zeigte der Erfolg, daß auch von dieser Seite die Acquirenten die Sache von dem richtigen Gesichtspuncte betrachtet, und, ohne es damals zu wissen, mit den früher bereits selbst von Seiten der eigenen Fuldaisschen LandesBehörde einem hohen General Gonvernement vorgelegten Ansichten "), in vollsommenster Uebereinstimsmung gestanden hatten.

Alle Gründe bes Rechts und ber Billigkeit, ja felbst ber eigene Rugen bes Fuldaischen Landes, stehen sonach bem Gesuche ber Acquirenten um besinitive Bestätigung bes Contracts vom 14/12 Oct. 1812 aufs unzweideutigste zur Seite. Daß ihnen in Ansehung der bisher erfahrnen Störungen und Benachtheiligungen eine billige, nach vorgängiger Liquidation zu bestimmende Entschädigung, so wie die Gewährung des Munsches, daß die Zeit bis zur erfolgten definitiven Entscheidung, welche weder zu Berfäusen noch zu Meliorationen benüt werden kann, bei den contractmäßig bedungenen Freiheitsjahren nicht mitgezählt werden möge, gerechterweise nicht versagt werden

<sup>\*)</sup> Anlage XVIII.

fonne, bebarf feiner weitern Musführung. Uebrigens find bie Raufer noch jest, wie immer, auf ben Kall . baf höhere politische Motive die Ueberlaffung ber ehemaligen Kulbaifden ober Sanauischen Domainen, ober ber Domainen beiber gander, an Privat Versonen unrathlich machen follte, bereit, auf ben Contract vom 14/18 October 1812 und alle ihnen baraus entspringenben Gigenthums. und Befibrechte alsbann zu verzichten, wenn ihnen guvor bas auf biefe Guter an Rapital und Zinfen contractmäßig baar Bezahlte, fo wie ber Betrag ber barauf geschehenen erweiflichen Berwendungen, mit Binfen baar reftituirt fenn mirb, und fie zugleich in legaler und befriedigenber Form gegen bie Unfprüche ber weitern Räufer in Unfehung ber bereits weiter verfauften Guter, vollständia ficher gestellt fenn merben. Gine befinitive Bestimmung ber einen ober ber andern Art fann und wird ben Acouis renten von ber hohen Gerechtigfeiteliebe ber höchsten Dis nifterien, eines hohen oberften Berwaltunge Departements und eines hohen General Gouvernements nicht langer ver-Auf jeden Kall aber durfen gewiß bie faat werben. Acquirenten auf bie Gemährung jener ihrer eventuellen. ichon oben bemertten unterthänigften Bitte gablen, baß ihnen, falls die Unficht bes oberften Bermaltunge Dergra tements mit ihrer eigenen Unficht über biefe Ungelegenheit nicht in Uebereinstimmung treten follte, wenigstens bie Denominirung eines Tribunals nicht werbe verfagt merben, welchem fie, vorbehaltlich ber Appellation an ein höchsten Orts gleichfalls zu benominirendes oberes Tribunal, Die Entscheidung ihrer Rechtsfache mit Bertrauen überlaffen merben.

Gewiß aber wirb, auch ohne gerichtliche Entscheisbung, burch ben nunmehr zu erwartenden definitiven Besschluß, die Sache, nach Forderung der Rechte, und nach den eben so billigen als bescheidenen Wünschen der Acquisrenten, ihre Erledigung finden. hieran zu zweiseln, würde Frevel seyn. Da das Fuldaische Land als eine

Eroberung ber höchsten allierten Machte betrachtet werben muß, ber bereinstige neue Souverain beffelben fonach ex fure novo in ben Befit biefes lanbes treten wird: fo werden gewiß hier nicht jene Grundfate ber Berechtigfeit verlegt werben fonnen, vermoge welcher felbft in Frantreich Ge. Majeftat ber Ronig die Domainentaufer in ihrem Befite, fogar in Unfehung jener Guter fcutt, welche früherhin Gigenthum ber Emigranten gewefen maren, und vermoge welcher auch in Belgien biefe. Ranfer feine Störung ihres Befiges erbulbe:t. welchen Grundfagen aber ließe es fich rechtfertigen, ober auch nur benfen, bag in bem teutschen Baterlande, in einem Augenblick, wo Gerechtigfeit, Treue und Glauben, und Ehrfurcht gegen Sitte und Gefet, gur Freude und Beruhigung aller Bohlbenfenden und Bef fern, in die alten heiligen Rechte wieder eingetreten find, teutsche redliche Räufer, gewaltsam, ja felbst zum Rachtheile bes Rulbaifchen landes, um ihr in gutem Glauben rechtlich erworbenes Eigenthum gebracht werben, ober nicht wenigstens die volleste Schadloshaltung ungefäumt erhalten follten ?

Diese Betrachtung, die Zuversicht auf die hohe Gerechtigkeitsliebe, welche die erhabenen Rabinette beseelt,
und das Bewußtseyn der Gediegenheit ihrer Absichten
und der evidenten Gerechtigkeit ihrer Sache, läßt die Räufer an einer baldigen, sie völlig beruhigenden, desenitiven Entscheidung nicht zweifeln.

#### Rachtrag.

Diese Darstellung war bereits verfast und bem Drucke übergeben, als durch einen Beschluß bes hohen GeneralGouvernements vom 9. Sept. 1814 \*) ben

<sup>\*)</sup> Anlage XIX.

Nerrn Ministers, Freiherrn von Stein, vom 7. beffelben Monats, auf ihre Borstellung vom 27. August bie unerwartete und mit ihrer rechtlichen Ueberzeugung auf feine Weise vereinbare Eröffnung geschah, daß sie die an sie geforderte Zinszahlung, gegen welche sie wichtigsten und liquidesten Gründe vorgetragen hatten, dennoch zu leisten hätten, daß "ihnen jedoch alle und jede Rechtszuständigkeiten ausbrücklich vorbehalten bleiben sollen."

Da bie einer solchen Verfügung entgegenstehenben Gründe schon in der frühern Borstellung der Ucquirensten vom 27. August aufs evidenteste ausgesprochen und entwickelt waren, so blieb den Acquirenten, welche ohnehin bereits den Entschluß gefaßt hatten, die Bershältnisse ihrer Angelegenheit den Allerhöchsten verbündesten Mächten Selbst zu allergerechtester desinitiver Entsscheidung allerunterthänigst vorzulegen, kein anderes Mitstel übrig, als, unter nochmaliger kurzer Zusammenstelstung der früher entwickelten Gründe, eine Protestation gegen jene neueste Verfügung unterm 15. desselben Monats bei einem hohen General Gouverneur unterthänig einzureichen.

Wie sie von dieser Protestation sich mit voller Zuversicht die Folge versprechen, daß das hohe General Gouvernement jeden Zwang von ihnen gerechtest abwenben werde; so hegen sie, was die Hauptsache selbst betrifft, die Hoffnung, daß die hohe Gerechtigkeitsliebe der Allerhöchsten verbündeten Mächte ihnen eine baldige gedeihliche desinitive Gewährung ihrer gerechten Wünsche gewiß nicht versagen werde.

<sup>\*)</sup> Anlage XX.

### Anlagen 1 bis 20.

# Unlage 1.

Raufcontract vom 14., ratif. 18. October 1812; nebst beigefügter Approbation von Seiten des Herrn GeneralIntendanten des aufservrdentlichen Domaine der französischen Krone, von Paris

12. Januar 1813.

Les Soussignés, Monsieur Joseph Camuzi, membre du collège électoral du département du Mont-Tonnerre, Conseiller d'arrondissement, et Maire à Diernstein, stipulant au nom de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Francfort, Prince-Primat de la Confédération du Rhin, d'une part, et

|    | Messieurs                                                                                                                   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1) | Maurice de Bethmann, pour la maiso<br>Bethmann, pour six trente-cinquièmes                                                  |        |
| 2) | François Gontard, pour la maison Jacob Fréd. Gontard et fils, pour six trente-cinquièmes                                    |        |
| 3) | Jean Noé du Fay, personnellement pour un trente-cinquième.                                                                  |        |
| 4) | Gerard Guillaume Haentjens stipulant<br>au nom de la maison existant sous<br>cette raison, pour cinq trente-cin-<br>quièmes | 5 ∫ 35 |
| -  | Jean Guillaume Remy, pour la maison Schwendel et Comp., pour deux                                                           | o f or |
|    | trente-cinquièmes                                                                                                           | 2 / 35 |
|    | pour quatre trente-cinquièmes                                                                                               | 4 ∫ 35 |

| 7)  | Jacob de Neufville, pour la maison de<br>Neufville, Mertens et Bernard, pour                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | trois trente-cinquièmes                                                                               |
| 8)  | Jean Baptiste Schweitzer, personnellement pour un trente cinquième 1 f 35                             |
| 9)  | Jacques Fay, personnellement pour trois trente-cinquièmes                                             |
| 10) | Aloys Minoprio, personnellement pour un trente-cinquième                                              |
|     | Jacob Frédéric Brevillier, pour la maison Jean Charles Brevillier et fils, un trente-cinquième 1 f 35 |
| 12) | Joseph Antoine Trombetta, personnellement pour un trente-cinquième . 1 / 35                           |
|     | George Brentano-Laroche, pour la maison François Brentano, pour un trente-                            |
|     | cinquième $\frac{1 \int 35}{35 \int 35}$                                                              |
|     | ensemble, d'autre part, sont convenus de ce                                                           |

qui suit:

1) Monsieur Camuzi vend et abandonne en toute propriété, aux dits sieurs Beihmann et consorts tous les domaines corporels et immobiliers situés dans les Départements de Fulde et de Hanau et désignés dans les deux états, dont communication leur a été donnée par Monsieur Camuzi et dont chaque feuillet a été paraphé ne varietur, par ce dernier et par Monsieur Jean Fréd. Schlosser, Conseiller au Tribunal de première instance à Francfort, comme délégué ad hoc des acquéreurs; lesquels états après avoir été ainsi paraphés et en outre signés des dits sieurs Schlosser et Camuzi ont été remis à ce dernier, qui s'est chargé d'en faire tenir incessamment une copie dument collationnée aux dits sieurs acquéreurs et pour eux au sieur Schlosser, autorisé par ces présentes à en donner décharge.

Comme la présente vente ne comprend que les immeubles corporels désignés aux dits états, il est entendu, que les dixmes, cens, rentes, et autres prestations de cette nature, quoiqu'y énoncés également, demeurent réservés à Son Altesse Royale. Sont exceptés néanmoins les cens et dixmes compris dans les baux de plusieurs de ces immeubles composant le revenu de 165326 francs 04 cent, détaillé ci-has et qui font partie de la présente vente. Tous les autres de ces objets appartiennent à Son Altesse Royale, comme étant compris dans la rétrocession, qui lui a été faite par le traité conclu entre Elle et Sa Majesté l'Empereur des Français et Roi d'Italie, par l'intermédiaire des mandataires respectifs à Paris, le 28. Décembre 1811, ratifié par Sa Majesté le 4. Février suivant, en exécution duquel traité, il a été fait remise à Son Altesse Royale de ces domaines, dixmes et cens par acte du 25. Août dernier, dans lequel article 1er, on s'est reféré aux dits états désignatifs, l'un étant coté A. I., l'autre A. II.

Les immeubles faisant l'objet de la présente vente sont évalués aux dits états: savoir

Ceux du département de Hanau, à un revenu annuel de Frcs 31740 ,, 92

Et ceux du département de Fulde .

- a) les forêts Frcs 21068, 63
- b) les autres

immeubles - 112516,,49,

Total . Francs 165326 , 04 cent.

- 2) Le prix de la présente vente est de trois millions, cinq cent mille francs.
- 3) Les acquéreurs ne seront point engagés solidairement au payement de ce prix de vente; chacun devant y contribuer seulement dans la proportion de ses droits et à raison de cent mille francs par trentecinquième. Mais comme l'indivisibilité légale de l'objet de la vente opéreroit néanmoins une espèce de solidarité, cet objet sera divisé, et il en sera formé trente cinq lots aussi égaux que faire, se pourra, et en prenant pour base le revenu indiqué dans les états désignatifs déjà mentionnés. Ces lots seront tirés au sort par les acquéreurs, et les domaines composant chacun, resteront hypothéqués par privilège, pour sûrêté et jusqu'au parfait payement des cent mille francs qui le représenteront, intérêts, et autres accessoires.
- 4) Le prix de vente ci-dessus stipulé devra être payé par les acquéreurs en cinq termes égaux, échéant au trente-un Décembre des années mille huit cent douze, treize, quatorze, quinze et seize, et portera intérêts à cinq pour cent par an, à partir de l'échéance du premier terme, payables de semestre en semestre, c'est-à-dire, au trente Juin et au trente-un Décembre de chacune des années mille huit cent treize, quatorze, quinze et seize, du capital entier alors dû et au pro rata.
- 5) Comme Son Altesse Royale doit encore Ellemême le prix de la rétrocession, dont les domaines présentement vendus font partie, au trésor du domaine extraordinaire de Sa Majesté Impériale et Royale, et ces domaines étant affectés avec d'autres au payement de ce prix pour lequel Son Altesse Royale

a souscrit des Bons, les acquéreurs sont délégués à acquitter le montant de chacun des termes, ainsi que les intérêts ci-dessus stipulés, à la décharge de Son Altesse Royale, soit dans la caisse de ce trésor, soit aux tiers détenteurs de ces Bons, selon que Sa Majesté en aura ou non disposé. Cependant, Son Altesse Royale consent à se charger du soin de faire connoître aux acquéreurs, avant chaque échéance, en quelles mains ils devront payer; les payemens ne pouvant s'effectuer, dans le dernier cas, que du consentement de l'Intendant général du dit domaine. En tout cas ces payemens seront faits à Paris, en valeur intégrale, quitte de tous frais de change, de commission et autres quelconques.

- 6) Si, contre toute attente, les payemens à effectuer par les acquéreurs éprouvoient des retards; soit par défaut de représentation des dits Bons de la part des tiers-détenteurs, soit par tout autre fait étranger aux acquéreurs, ou ne provenant pas de leur faute, ceux-ci ne supporteront en rien les frais, ou tous autres préjudices, qui pourroient en résulter, ce qui s'applique même au cas qu'ils voulussent se libérer par anticipation, faculté qu'illeur est formellement accordée par les présentes.
- 7) Les acquéreurs entreront en jouissance, soit naturelle soit civile, des domaines présentement vendus, à partir du premier Janvier prochain inclusivement: de manière qu'ils entretiendront les baux existans, si mieux ils n'aiment de les résilier, en tant que faire se peut, et en tous cas à leurs frais et avantages, risques et fortune.
- 8) Son Altesse Royale est obligée à garantir les acquéreurs et leurs successeurs de tous troubles,

évictions et autres empêchemens généralement quel-

- 9) Les acquéreurs et ceux à qui ils revendroient tout ou partie des dits domaines, quand même les uns ou les autres seroient étrangers, ne payeront point de droits d'enregistrement, d'hypothèque, de timbre, d'exportation de deniers et généralement aucun droit ou redevance fiscale ou bursale quelconque, sous quelque dénomination qu'elle soit ou pourroit être établie; la formalité du timbre, de l'enregistrement, de la conservation hypthécaire, et toute autre devant être donnée gratis à la présente vente et aux reventes qui pourront s'ensuivre. En un mot, les nouveaux possesseurs de ces demaines jouiront de tous les avantages réservés par les diverses dispositions, soit légales soit réglémentaires, existant à cet égard.
- Royale, s'est chargé de faire rayer les inscriptions sur les domaines vendus à mesure des payemens, et leurs acquéreurs pourront indiquer les biens auxquels ces radiations devront s'appliquer, jusqu'à concurrence des sommes payées comparativement à la valeur au denier vingt des biens qui devront être affranchis.
- 11) Les acquereurs ne seront soumis à aucune restriction dans l'administration et l'exploitation des forêts, qu'ils pourront même défricher, s'ils le jugent convenable à leurs intérêts.
- 12) Le bois de toute nature provenant des forêts vendues par ces présentes, pourra circuler dans le Grand-Duché, et être exporté librement et exempt de tous droits, impôts, péages, et autres prestations quelçonques, établies ou à établir.

- droits en tout ou en partie à des tiers: cependant, si ces cessions ne sont pas suivies, de la part de Son Altesse Royale, de l'acceptation des cessionnaires au lieu et à la place des cédans et de la décharge de ces derniers, jusqu'à due concurrence, ceux-si seront toujours tenus eux-mêmes à l'accomplissement de la portion d'engagement mis à leurs charge par les présentes, et les cessionnaires ne pourront pas s'immiscer dans la gestion et administration de l'objet des cessions, avant le payement intégral du prix en principal, intérêts, et autres accessoires.
  - 14) Il sera de même loisible aux acquéreurs de réaliéner en tout ou en partie les domaines acquis, sans préjudice à l'hypothèque privilégiée réservée par l'article 3. du présent contrat.
  - 15) Tous les titres et papiers relatifs aux domaines ci-dessus vendus, seront incessamment remis aux acquéreurs.
  - 16) Au moyen de la présente convention et aux conditions ci-dessus stipulées, les acquéreurs sont dès-à-présent saisis de tous les droits de propriété et autres qu'a eus Son Altesse Royale sur les domaines présentement vendus, pour par eux en disposer, comme de chose qui leur appartient.
  - 17) L'approbation des présentes de la part de Son Altesse Royale, est réservée.
- 18) Pour éviter toute observation de la part de l'Intendance du domaine extraordinaire sur la non-coïncidence, qui pourroit exister entre les dispositions du présent contrat, et celles de la rétrocession alléguée, ce contrat sera soumis également à la connoissance et à l'approbation de l'Intendance générale.

19) Les acquéreurs élisent domicile en leurs demeures respectives à Francfort; cette élection de domicile subsistera même pour ceux qu'ils pourroient se substituer, conformément à l'article 13. cidessus.

Fait à Francfort ssim, le 14. Octobre 1812, en deux originaux, dont l'un est resté entre les mains de Monsieur Camuzi, et l'autre entre les mains de Monsieur Jean Fréd. Schlosser sus-dit, commis à cet effet par les acquéreurs.

#### Signé: Camuzi.

#### Signés:

| (L. S.) Maurice de Bethmann, pour la m<br>Bethmann, pour six trente-cinqu                                | aiso<br>ièm | on frères <sub>.</sub><br>es |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                          | Fr.         | 600,000                      |
| (L. S.) François Gontard, pour la mai-<br>son Jacob Fréd. Gontard et fils,<br>pour six trente-cinquièmes |             | 600,000                      |
| (L. S.) Jean Nos du Fay, pour un tren-<br>te-cinquième                                                   | Y           | 100,000                      |
| (L. S.) Gerard Guillaume Haentjens, pour cinq trente-cinquièmes                                          |             | 500,000                      |
| (Li. S.) Jean Guillaume Remy, pour la maison Schwendel et Comp.,                                         |             |                              |
| pour deux trente-cinquièmes. (L. S.) Jean Pierre d'Orville, pour quatre trente-cinquièmes.               | •           | 200,000                      |
| (L. S.) Jacob de Neufville, pour la maison de Neufville, Mertens et Bernard, pour trois trente-cin-      |             | 400,000                      |
| quièmes                                                                                                  | -           | 300,000                      |
| (L. S.) Jean Baptiste Schweitzer, pour un trente-cinquième                                               |             | 100,000                      |

1 :=

| (L. S.) Jacques Fay, pour trois trente-<br>cinquièmes - 300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (L. S.) Aloys Minoprio, pour un trente-<br>cinquième 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (L. S.) Jacob Fréd. Brevillier, pour la<br>maison de Jean Charles Brevil-<br>lier et fils, un trente-cinquième - 100,000                                                                                                                                                                                                                                   |
| (L. S.) Jos. Ant. Trombetta, pour un trente-cinquième 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (L. S.) George Brentano Laroche, pour<br>la maison de François Brentano,<br>un trente - cinquième - 100,000                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accepté, conclu, confirmé par Nous, après la plus mûre délibération.  Signé: Charles, Grand-Duc de Francfort, signé de main propre.                                                                                                                                                                                                                        |
| Fuld, le 18. Octobre 1812. (L.S.)  Par ordre spécial de S. A. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (L. S.)  Signé: E. Comte de Benzel - Sternau,  Ministre d'Etat et des Finances de S. A. R. le  Grand-Duc.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nous Ministre et Conseiller d'Etat, Intendant-<br>général du Domaine extraordinaire de la Couronne:<br>Après avoir lu et examiné le présent et en avoir<br>comparé les dispositions avec celles de la convention<br>du 28. Décembre 1811, donnons au présent traité<br>l'approbation qui nous est demandée par l'article 18.<br>A Paris, 12. Janvier 1813. |
| (L. S.) Signé: Comte Defermon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Unlage 2.

Schreiben Gr. R. Hoheit des Großherzogen von Frankfurt an die Actionnairs. — Abresse: "Den "Hochgeehrtesten Herren Gebrüder Bethmann, "Jac. Fr. Gontard, und Söhne, Johann "du Fan, Haentjens, Schwendel, J. P. "d'Drville, be Neufville, Mertens et "Comp., Jäcques Fran, Mons Minoprio, "Jean Baptist Schweiter, J. F. Brevil: "lier, F. A. Trombettar Georg Brentano, "Laroche, und den übrigen Herren Actionnairs

#### 

PROGRAMMENT OF THE PARTY OF THE

rús 1990 - 1770 - 20 Laman Air (1771), na Liver en. Une une bronstre a march 1882 a 2000 - 1882 (1882), na march 1883

Indem Ich nichts fehnlicher wunsche, als jebe von Mir übernommene Berbindlichfeit punctlichft und fchleunigft git erfüllen; fo ift und war es für Mich ermunfcht, baß bie Berren Actionnairs burch ben abgeschloffenen Rauf Mich in Stand gefett haben, auf eine zuverläßige Beife Meinen Bunfch hierin ju erfüllen. Ihre eble Absicht hierin erfenne Ich mit lebhaftestem Dante, und habe Ich Urfache Mich zu freuen und ftolz barauf zu fenn, fo oft Ich die Beweise folder ichatbaren Gesinnungen unter ben Inwohnern ber guten hauptstadt Frankfurt zu bemerken Dieg erfläre ich hiermit öffentlich, Belegenheit habe. und was ungegründete unüberlegte Tadelsucht erfindet, verdient gar feine Rudficht, und ift Niemand von folchem Tabel befreiet; welches Mir täglich bei ben reinsten 216= fichten geschiehet. Jede Gelegenheit werde ich mit Freude ergreifen, in welcher ich im Stande bin; Denenselben bie besondere hochachtung und Werthschätzung zu bezeugen, mit welcher Ich bin

ber Sochgeehrteften Berren.

Fulba, ben 17. October 1812.

aufrichtigst ergebener E a r I, Großherzog.

## Unlage 3.

Promemoria, welches unterm 22. Nop. 1813 von einigen Actionnairs bem Herrn FinangMinister Grafen von Bengel : Sternau überreicht warb.

Innerhalb berjenigen zu ben ehemaligen Fürstenthumern Fuld und Sanau gehörigen Diftricte, welche unterm 19. Febr. 1810 von Gr. Mai. bem frangofischen Raifer an Ge. Sobeit ben Fürsten Primas abgetreten worden find, und die Departements Kulb und hanau bes. Großherzogthums Frantfurt bitben, befinden fich befanntlich mehrere Guter und Gerechtsame, welche ehebem fürftlich Kulbische und hanquische Domainen gewesen maren. Bon biefen Domainen, beren Disposition ber frangofische Raifer fich vorbehalten hatte, maren viele als Donationen an Große bes frangofischen Reichs überlaffen worben; ber Reft aber murbe vermöge Bertrage vom 28. Decemb. 1811, ratificirt 4. Febr. 1812, von Gr. Daj. dem Raifer von Franfreich an Ge. fonigl. Sobeit ben Großherzog von Frankfurt vertäuflich abgetreten, und in Gemäßheit diefes Bertrags unterm 25. Aug. 1812 abgeliefert. Diese von Sr. fonigl. Soheit bem Großherzog von Frantfurt ers tauften Domainen und Domanial Gerechtsamen, murben, jedoch mit Ausnahme ber Dixmes, Cens, Rentes et autres prestations de cette nature, vermoge weis tern Bertrage vom 14., ratificirt 18. Dct. 1812, beffen

Uebereinstimmung mit oberwähntem Bertrage vom 28. Dec. 1811, unterm 12. Jan. 1813 bon bem faiferliche frangofischen Minister und Staatsrath, GeneralIntendanten bes aufferordentlichen Domaine ber Rrone, herrn Grafen Defermon, ausbrudlich anerkannt murbe, von Gr. fonigl. Sobeit bem Großbergog von Frankfurt, an mehrere größtentheils Frantfurter Privatperfonen, verfäuflich um die Summe von 3,500,000 Frants weiter überlaffen. Bon bem in 5 gleichen Jahres Terminen gu gahlenden Raufschilling ift ber erfte am 31. Dec. 1812. fällige mit 700,000 Frants, und aufferbem find bie gu Ende Junius 1813 fällig gewesenen Binfen bes Reftes von 2,800,000 Franks, und gmar vertragemäßig an ben Trésor du Domaine extraordinaire ju Paris, bereits bezahlt worden. Wirklich haben die Räufer einen nicht unbedeutenden Theil biefer erfauften Guter, welche fämmtlich ungefähr ben vierten Theil ber ehemaligen Landes Domainen ausmachen, bereits an andere Perfonen weiter fäuflich überlaffen.

Da die Folge der Ueberlaffungen diefer Guter, fo wie die ursprüngliche Dispositions Fähigfeit des frangofifchen Raifere über biefelben, in benjenigen Berfaffunges Berhältniffen gegründet mar, welche die brei jungften amischen 33. MM. ben Raifern von Deftreich, Rufland, und bem Ronig von Preugen mit ber Rrone Franfreich gefchloffenen Friedens Bertrage anerkannt hatten, fo find bie unterthänigst Unterzeichneten, welche gu ber Bahl berjenigen Räufer gehören, bie ben Bertrag vom 14. October 1812 mit Gr. fonigl. Sobeit bem Großherzog von Frankfurt abgeschloffen haben, und ihren Obliegenheiten auf die legalfte und punctlichfte Beife, theils nachgekommen find, theils nachzukommen bereit find, aufe vollkommenste barüber beruhigt, daß bei ben gegenwärtig burch bie ben verbundeten Seeren von ber Borfehung verliehenen Siege veranderten Berhaltniffen,

ihre nach Maggabe der frühern Berfaffung erworbenen Rechte auf bie erkauften ehemaligen Domanial Guter feinen Eintrag erleiben merben.

Indem es jedoch unter ben gegenwärtigen Berhältniffen möglich, ja wohl wahrscheintich ift, bag von Seiten ber hohen verbandeten Machte Beranderungen in ber bis jest proviforisch beibehaltenen Berfaffung, Distribution und Abministration der Districte, worin die ermahnten Guter belegen find, getroffen werben fonnten, und ba namentlich Ge. Durchlaucht ber Rurfürft von heffen vielleicht in ben Befit ber ehebem hochftbemfelben unterworfenen gande wieder eingefest werden fonnte: fo alauben die unterthäniast Unterzeichneten theils um etwaigen Difverftanbniffen zu begegnen, theils ihrer Bernhigung wegen, es medmäßig, von ben in Betreffber obgedachten Gitter obwaltenden Berhaltniffen hierburch biejenigen - hohen Behörden in Renntnig zu fegen, beren Wirksamfeit fich vorzüglich auf bie etwaigen Beränderungen in ber Berfassung und Abministration ber fraglichen Landstriche beziehen dürfte.

Die unterthänigst Unterzeichneten finden fich hierzu um so mehr gedrungen, als leicht ein die Grenze überschreitender wohlgemeinter Gifer der Serren Beamten in Unschung jener Büter Berwirrungen veranlassen könnte, beren Folgen auf jeden Kall nachtheilig seyn muffen.

Es rechtfertigt sich hierdurch die unterthänige Bitte, daß bei etwaigen Beränderungen in der Berfassung und Administration, oder bei Uebergebung der Districte, worin die durch oberwähnten Bertrag vom 14. October 1812 verfauften Güter belegen sind, hochgerechte und billige Rücksicht auf die angeführten Berhältnisse genommen werden möge, und daß in dergleichen Beränderungsfällen die Rücksicht auf diese bestehenden rechtlichen Berhältnisse auch den neuen Herren Bestgern oder

Abministratoren gu gerechtefter Beachtung möge ems

Frankfurt 22. Nov. 1813.

(Unterzeichnet von) Brentano-Laroche, Jac. Gontard und Söhne, Gebr. Bethmann, de Neufville Mertens und Bernard, Troms betta und Minoprio.

# unlage 4.

232

Promemoria, welches unterm 11 Dec. 1813 pon einigen Actionnairs an einen hohen Berwaltungs.
Rath bes Großherzogthums Frankfurt über.

reicht ward; mit vier UnterUnlagen.

An einen hohen Bermaltungenath bes Groß-Herzogthums Frankfurt; Domainen-Berkauf betreffenb.

Die gehorsamst Unterzeichneten haben unterm 22. vorigen Monats die in Abschrift beiliegende Denkschrift an Gr. des herrn Staats, und Finanzminiters Grafen von Bengel. Sternau Ercellenz (Untergulage Ar. 1.) mit dem Ersuchen übersandt, solche an diejenige hohe Behörde, welche unter den gegenwärtigen Verhältniffen dazu geeignet sep, gelangen zu laffen.

Zwar ist den gehorsamst Unterzeichneten seitdem keine directe Refolution auf den Inhalt dieser Denkschrift zugekommen; wohl aber sind dieselben durch das in Absschrift beiliegende verehrliche ministerielle Schreiben vom 27. vorigen Monats (Unteranlage Nro. 2.) angewiesen worden, den auf Ende December d. J. sälligen zweiten Zahlungstermin von 700000 Franks zu weiterer Versügung bereit zu halten.

In dieser verehrlichen ministeriellen Eröffnung erstennen die gehorsamst Unterzeichneten mit verbindlichstem Danke die Anerkennung des in der Denkschrift, Anlage Aro. 1. entwickelten rechtlichen Gesichtspuncts, welchem zusolge die den Käufern der in dem Contract vom 14. October 1812 verkanften ehemaligen Domanial Güter aus diesem Contract zustehenden Rechte, sich als in jester Hinsicht wohl und gültig erwordene und höchster Orten gerechtest aufwaht zu haltende Rechte, unumwunsten darstellen.

Dieser rechtlichen Ansicht steht noch überdem die Billigkeit aufs entschiedenste zur Seite, indem nicht Gewinnsucht oder irgend eine Rücksicht des Interesses die Räufer bei Eingehung des Contracts vom 14. October 1813 geleitet hatten, sondern dieselben keinen andern Beweggrund zu diesem Geschäfte kannten, als diesen, ihrem Fürsten durch Eingehung dieses Contracts Mittel an die Hand zu geben, sich seiner gegen die Krone Frankreich übernommenen Berbindlichkeit, ohne Häufung neuer Abgaben auf seine Unterthanen, zu entledigen. Diese von jeder Gewinnsucht reine Absicht der Käufer ist von Sr. k. He dem Großherzog in dem hierüber eigens an sie gerichteten Briese vom 17. October (Unterankage Nr. 3.), wovon eine Abschrift beisolgt, anerstannt worden.

So sicher sich die gehorsamst Unterzeichneten nach allem Bisherigen darüber glauben dursten, daß von keisner Störung ihrer wohlerworbenen Rechte auf die fragslichen ehemaligen DomanialGüter die Rede sehn werde: so sinden sich dieselben doch nunmehr dadurch beunruhigt, daß Einem aus ihrer Mitte der in Abschrift beiliegende Erlaß des Herrn Wilds und Revierförsters Denner zu Liberts im Departement Fuld an den Fuldaischen Herrn Rentmeister Staab vom 24. Rovember dieses Jahrs (Unteranlage Rum. 4.) zugekommen ist, welcher, angeblich auf Anlaß eines hohen Besehls vom 20. desselben

Monate, eine ben contractmäßigen Befugniffen bes Acquistenten zuwiderlaufenbe Berfügung enthält.

Wahrscheinlich beruht biese Verfügung auf einem Misverständnisse und einer irrigen Ausdehnung des Besehls vom 20. November, bessen Inhalt ben gehorsamst Unterzeichneten unbekannt ist. Indessen finden sich die Lettern durch den Inhalt dieser Verfügung allerdings besunruhigt. Sie glauben sich auf jeden Fall, im Verstrauen auf die Gerechtigkeit und Billigkeit ihrer Sache, und zu Vermeidung etwaiger wirklicher Eingrisse in ihre Rechte, zu der gehorsamsten Vitte an einen hohen Verswaltungsrath berechtigt:

bag ben Käufern bie aus bem Contracte vom 13. October vorigen Jahrs für fie fliessenden Rechte ungefränkt mögen belassen und ihnen hierüber eine beruhigende Resolution möge ertheilt werden.

Indem fie biese gerechte Bitte ber Gerechtigkeitsliebe eines hohen Berwaltungerathe mit vollem Bertrauen empfehlen, haben fie bie Ehre verehrungevoll zu unterzeichnen.

Eines hohen Verwaltungeraths

Frankfurt den 11. December 1813.

gehorfamfte

(Unterzeichnet von) Brentano-Laroche, Jac. Fr. Gontarb und Sohne, Gebrüder Bethmann, be Neufville Mertens und Bernard, Trombetta und Minoprio.

and de Unlage G. And Anlage G.

Unteranlage Dum. 2. ju Unlage 4.

Rum. 11, 534. 5. 9. 2257. A. F. ad Num.

Frankf. b. 27. Nov. 1813.

Betreff Dofationen und Domainen - Berkauf in Fuld u. Sanau, so dann Domainen in Frankfurt und Aschaffenburg. Großherzogthum Frankfurt.

Der Minister ber Finanzen, bes öffentlichen Schapes, ber Sand: lung, Fabriken und Runfte

an

minben herrn Rathund Doctor

Das hohe Generalgouvernement hat verfügt, daß in Gefolge ber neuerdings eingetretenen Aenderung der politischen Berhältnisse, die Suspension der mittelst Tratstates vom 14: October v. J. in specie dessen Art. 5. stipulirten Zahlungen an die Arone Frankreich eintreten solle. Beaustragt durch einen Beschluß des großherzogl. Miniskerial Nathes vom 25. d. M. seize ich daher Euer Wohlgebohren als Geschäftsträger des Consortii des Herrn Dom. Actionnairs von dieser Aenderung mit dem Erssuchen in Kenntniß, sämmtlichen Horren Interessenten hievon Nachricht zugehen lassen zu wollen, dieselben zur einstweiligen Bereithaltung des auf Ende December fällisgen Termins die auf weitere Verfügung aufzusordern, und von dem geschehenen Bollzuge mir Nachricht zu geben.

An Abwesenheit des Finang Ministers der geheime Finang Referendaire.

Georg Steit.

# Unteranlage Rum. 3. zu Anlage 6. Ift Anlage 2.

Unteranlage Rum. 4. ju Anlage 4.

Num. 453. bes Hauptregisters.

Großherzogthum Frankfurt.

Betreff ertaufte Baldungen.

Departement Fulba.

Lieberts, ben 24. Nov. 1813.

Der Wildmeister und Revier : Förster

an den

Fuldaischen herrn Rentmeifter Staab, Bohlgeb.

Es ist mir vom 20. dieses der hohe Befehl zuertheilt worden, sämmtlichen Herren Käufern der Domainen Waldbungen von diesem Dato an bekannt zu machen, daß sie sich aller Holzfällung bis auf weitern Befehl und Bersüsgung zu enthalten haben, und was noch für Holz in eisnem oder andern Distrikt sich noch liegend vorsindet, genau von mir notirt werden solle, also will nicht ermanglen, diesen hohen Befehl Euer Wohlgebohren bekannt zu maschen, mit Gruß und Achtung

Guer Wohlgebohren

ergebenfter,

(unterzeichnet) 3. Denner.

#### Unlage 5.

Schreiben bes Herrn Justigministers Freiherrn von Albini, vom 30. Nov. 1813 an den Herrn Präfesten zu Fulba.

Mum. 5449. 5. 9.

Betreff Dotationen und Domainen Berkauf in Fuld und Hanau. Sanau ben 30. Nov. 1813.

Der Minister ber Justiz und bes Innern als Präsident bes Verwaltungeraths

an

#### ben Beren Prafetten gu Fulba

Auf Beranlassung Sr. Ercellenz bes herrn Minissters v. Stein hat des herrn Generalgouverneurs von heffen-homburg Durchlaucht, einen Erlaß an den Berswaltungsrath des Großherzogthums gelangen lassen, worsnach

- 1) bie französischen Dotationen eingezogen, bie Revesnüen in Beschlag genommen, und die etwaigen französischen Employés von der Berwaltung entsfernt,
- 2) bie weitere Bollziehung bes von Sr. königl. Hoheit' bem Großherzoge wegen der reservirten Domainen geschlossenen BerkausContracts suspendirt, mithin die Behörden angewiesen werden sollen, daß sie den zweiten Zahlungstermin von den Käufern nicht ansuchmen.
- ad 1) Ift, so viel ich weiß, die Friaulische Dostation seither burch einen Landsdiener, den Rentsmeister Roch verwaltet worden. Es versteht sich wohl von selbst, daß dieser seit der Occupation durch die allierten Mächte von den Revenüen nichts nach Frankreich abgegeben habe, auf jeden Fall wer-

ben jeboch ber Berr Prafett folches inhibiren, und mir balbigst berichten, ob diesem Rentmeister Roch bie fernere Verwaltung überlaffen werden könne, ober aber, ob sie einem andern Individuum zu übertragen sen; eben so werden mir ber herr Prafekt

ad 2) berichten, wie es mit den verkauften Domainen gehalten wurde, wer sie verwaltet, und ob die Käusfer bereits etwas von den Revenüen bezogen haben. Da der weitere Vollzug des Kaussontracts sistirt ist, so nuß vor Allem die Vorsorge getroffen werden, daß von den Revenüen nichts mehr an die Käuserkomme. Wem die Verwaltung derselben zu überstragen sey, darüber erwarte ich die Vorschläge in dem Bericht des Herrn Präsecten.

(Unterzeichnet) Freiherr von Albini.

## Unlage 6.

Auszug bes Generalgouvernements : Protocolls bes Großherzogthums Frankfurt und des Fürsftenthums Isenburg, d. d. Frankfurt ben 16. März 1814.

#### S. 614

Schreiben Des kaiferlich ruffischen herrn Staate, miniftere Freiherrn von Stein Excellenz

d. d. Chaumont den 8. März, ben Berkauf der Fuldaischen Domainen in 35 Actien an ein desfalls bestehendes Rons sortium betreffend.

#### Beschluß.

I. Denen Räufern ber Fuldaischen Domainen wird nach eingelangter Entschließung bes Central Departements

der hohen verbündeten Mächte, hiemit auf die unterm 29. Januar dieses Jahrs bahier eingereichte Borstellung andurch eröffnet, daß sie zwar,

1) mit Borbehalt der fünftigen Definitiventscheibung der Gultigfeit des KaufContracts, in dem einstweiligen Befit und Genuß der Domainenguter belaffen merben, dagegen aber auch

2) provisorisch dasjenige zu leisten haben was nach diesem einstweiligen Berhältniffe von ihnen zu er-

marten ftehet, wonach

a) die Guter und Pertinenzien in ihrer Gubstang mit Ausschluß jeder Deterioration erhalten, folglich

b) die forstoberpolizeiliche Aufsicht über bie in dem Rauf begriffenen Domanial Waldungen eintreten, und die etwaige Holzschläge nur nach forsteilicher Anweisung vorgenommen, auch

c) die nun seit dem 1. Juli rücktändigen und forthin laufenden Zinsen von dem Capital Aufgeld der Fuldaischen Domainen jedes halbe Jahr punktlich resp. sogleich und bei dem Berfall entrichtet, nicht minder

d) die Staats und andere Abgaben und Lasten — beren Eremtion eine offenbare Verletzung ber Landeshoheit involvirt — von ihnen, den Bestigern der befragten Domainen, gleich von allem andern Grundeigenthume, ohne Wiberrede oder Einschränstung bezahlet werden mussen, bahero wegen beren Regulirung bereits das Nöthige verfüget sep.

Bohmer, Chef ber 2ten Section.

#### Unlage 7.

Auszug aus dem zu Frankfurt unterm 2. Decemb. 1813 zwischen 33. MM. den Kaisern von Destereich und Rußland, und dem König von Preußen und Gr. kurfürstl. Durchlaucht dem Kursfürsten von Hessen abgeschlossenen Tractat.

#### Urt. III.

Toutes les ventes de propriétés hessoises faites par le Gouvernement du Grand-Duché de Francfort sont déclarées de nulle valeur et envisagées comme non avenues. Si cependant il avait été payé par les acquéreurs de bonne foi quelques termes à compte du prix de l'achat, son Altesse Sérénissime Electorale en bonifiera le montant d'après une liquidation régulière.

### Unlage 8.

Vorstellung der Actionnairs an das hohe Generals Gouvernement vom 9. April 1814.

An ein hohes General Gouvernement bes Großherzogthums Frankfurt und Fürstensthums Ifenburg,

den Berkauf der Hanauischen und Fuldischen Domainen betreffend.

Die unterthänig Unterzeichneten finden fich durch den ihnen, auf Beranlaffung eines Schreibens Gr. Excellenz Ucten d. Congr. IV. Bb. 2. Beft.

des kaiserl. russ. Herrn StaatsMinisters Freiherrn von Stein, dd. Chaumont, 8. März, zugekommenen hohen GeneralGouvernementsBeschluß vom 16. März d. J. zu nachstehender Erklärung gedrungen.

Ale biefelben im October 1812 mit Gr. foniglichen Sobeit bem Großherzog von Frankfurt ben Raufcontract über die im Fulbischen und hanauischen gelegenen fraglis den Domanial Guter abichloffen, hatten fie feinen andern Beweggrund gu biefem Gefchafte, ale biefen, ihrem Fürften burch Gingehung beffelben, Mittel zu verschaffen, fich feiner gegen die Krone Franfreich übernommenen Berbinds lidfeiten, ohne Saufung neuer Abgaben auf feine Unterthanen, ober Ausschreibung eines auf allen Fall verberbs lichen Zwanganlebens, ju entledigen; bamit jugleich aber die beschwerliche und für das Land in jeder Sinficht nachtheilige frangofifche Domainen Berwaltung aus bem Lande zu entfernen. Der Großherzog von Frankfurt mar bamale ber unterthänig Unterzeichneten Couverain, unb als folder von fammtlichen europäischen Dadhten anerfannt. Die verfauften Guter hatte ber Großherzog von bem Raifer von Franfreich vertragemäßig erworben, und Die ursprüngliche Dispositions Fähigfeit bes legtern über Diefelben mar in benjenigen BerfaffungeBerhältniffen gegrundet, welche die brei jungften zwifchen 33. MM. ben Raifern von Deftreich, von Rugland, und bem Ronig von Preugen, mit ber Rrone Frankreich gefchloffenen Friedens Berträge anerkannt hatten.

Aus anerkannt reinen, von jeder, selbst erlaubten Gewinnsucht freien Triebsedern, auf legalem und in allen Formen richtigem Wege, in bestem Glauben, waren so nach die unterthänig Unterzeichneten zum Besty und Eigensthum der fraglichen Güter gelangt; und obgleich schon in den ersten Zeiten nach geschlossenem Contract die äussern Umstände einer einigermaßen vortheilhaften Benügung oder dem weitern Berkause der Güter sehr ungünstig

waren, fo hielten fich biefelben bennoch an ihre contracts mäßig übernommenen Obliegenheiten gebunden.

Als in den letten Monaten des verstoffenen Jahres 1813 durch die Siege der verbündeten Heere das Fuldisiche und Hanauische Land in die Gewalt der höchsten allitizten Mächte kam, waren, aus den eben entwickelten Gründen, die unterthänig Unterzeichneten niemals darüber in Sorge, daß ihren erworbenen Eigenthums und Bestprechten auf die fraglichen Güter, in dermaßen, wie diese Güter, mittelst Contracts vom 14. Det. 1812, an sie gelangt waren, ein Eintrag, welcher Urt solcher sen, geschehen könne. Die einzige von ihnen, und zwar wie die Folge bewieß, mit Grund, gehegte Besorgniß, war diese, daß ihnen im ersten Drange der Zeitumstände, durch Mißverständniß von Seiten der Beamten, Eingriffe in ihre Gerechtsame widersahren und Schaden verursacht werden könne.

Bon biefem Gefichtspuncte, bag nämlich ihnen, als rechtmäßigen Acquirenten, ihre burch ben Contract vom 14. Dct. 1812 legal erworbenen Gigenthums = und andes re bamit contractmäßig verfnüpfte Gerechtsame unges frantt verbleiben murben, ale bem in rechtlicher Sinficht ihrer Ueberzeugung nach allein richtigen Befichtspuncte, gingen bie unterthänigst Unterzeichneten, sowohl in ber Note vom 22. Nov. 1813, welche fie in bes bamaligen KinangMinifters, herrn Grafen von Bengel-Sternan Banbe niebergelegt hatten, als auch in ihren unterm 11. Dec. 1813 an ben bamaligen Berwaltungerath, und unteum 29. biefes Sahrs an ein hohes General Gouvernes ment eingereichten Borftellungen aus. Ift aber biefer Gefichtspunct richtig, fo fteben ben unterthänig Unterzeichneten unfehlbar alle biejenigen Befugniffe und Freis heiten in Anfehung ber erworbenen Guter, ohne Ausnahme und Beschränfung ju, welche ber Bertrag vom 14. Dct. 1812 ihnen gestattet.

Der hohe General Gouvernemente Befchluß vom 16. März geht indessen von einem durchaus andern Gesichtespuncte aus, und beabsichtigt, mit Aussehung der Entscheisdung über die Hauptfrage, die Regulirung eines provissorischen Zustandes, der zum offenbarsten Nachtheil der unterthänigst Unterzeichneten ausfallen würde.

Schon in bem in ben frühern Borftellungen actenmäßig dargelegten Umstande, daß die Acquirenten bei dem fraglichen Geschäfte keinen Gewinn gesucht haben, liegt der Beweiß, daß sede Beeinträchtigung und Beschränfung ihrer contractmäßigen Besugnisse für sie einen reellen Berluft, und nicht blos die Entbehrung eines Gewinns involviren musse.

Se. fonigl. Soheit der Großherzog hatte die fraglichen Guter von ber Krone Frankreich im 20fachen Berthe der Renten übernommen; die Acquirenten fauften fie vom Großherzog um ungefähr den 21 1/6 fachen Renten Ertrag. Wenn fie bemnach nur etwa einen Bezug von 45/7 Procent von dem ftipulirten Raufpreis zu erwarten hatten, welcher überdies noch allen jenen Bufälligkeiten unterworfen erichien, die mit bem Ertrag von Grundftuden und mit ben Gingangen von Pachtgelbern verbunden find, und feither fo nachtheilig fich bewahrheitet haben, - ihrerfeite hingegen von ben noch unbezahlten Raten bes Rauffchillings 5 % ju gahlen hatten, fo geht fchon aus ben urfprünglich übernommenen Contracte Bedingungen ein nothwendiger Verluft und eine Bubufe von jahrlich 20/m hervor. Wenn man aber bedentt, daß die erfauften Guter nie aur Steuer - ober lanbeslinfoftentaffe concurrirt haben, daß mithin alle Pachtgelber, b. h. die Renten, nach welden gefauft worben, mahrend ber bestandenen Steuers freiheit und in Beziehung auf biefelbe festgefest find, daß aber biefe Befreiung burch ben Raufcontract auf wenige Sahre beschränkt worden, nach' beren Berlauf bie Räufer allen Laften und Abgaben, fo wie bie Gigenthumer

herkommlich steuerbarer Guter, unterliegen follen, so ersgiebt fich, daß biefelben alsbann wenigstens 20% von bem RentenErtrage hierzu abzugeben haben werden.

Diefem großen und flar vorliegenden Berluft fonnten bie Raufer nur baburch ju entgehen hoffen, baß fie bie übernommenen Guter in fleinen Parcellen an Die Ginwohner gur mahren Berbefferung ber Canbescultur baldmöglichst ju verfaufen, ober insoweit ber Berfauf ber Guter nicht gelingen follte, burch Meliorationen beren Ertrag für die Folge möglichft zu erhöhen bemüht maren. Es ift aber unmöglich, fo lange wegen bes Eigenthums ber Buter ein 3meifel übrig bleibt, Die erforberlichen Meliorationen eintreten zu laffen. Da ferner die, obichon nur auf wenige Sahre beschränfte Freiheit von Abgaben auf die Restsetung bes Raufpreifes einen entscheibenben Einfluß gehabt hatte, und bei beren alsbaldiger Aufhebung an weitere Berfäufe nicht mehr zu benten fteht, fo wird es offenbar, daß bie Manuteneng ber Räufer in dem mohlerworbenen Befig und Genug ber auf wenige Jahre befchränften Abgabenfreiheit, besgleichen die befinitive Unerfennung der Gultigfeit bes Contracts, mit bem gangen Bestand beffelben aufe ungertrennlichste verbunden ift, und daß fie hierauf nicht verzichten fonnen, ohne ben unabfehlichsten Berluften fich Preis ju geben, und baburch ben gangen Raufcontract mittelft eintretender höherer Gewalt aufgelößt zu feben.

In der sichern Voraussetzung, daß die unterthänig Unterzeichneten, nach ihrer offen vorliegenden Sandlungsweise, nicht verdient haben, Schaden zu leiden, und daß sie sich von Seiten eines hohen GeneralGouvernements einer gerechten und billigen Mürdigung ihrer Gründe gewiß erfreuen dürsen, können sie nicht umhin, zu bemerken, daß ihnen bereits durch die feither vielsach ausgebliebene Manutenirung in ihrem Besitztand, z. B. durch die dem Bezug der Pachtgelder und Kaufschillinge, der contracts

mäßigen Benühung ber Wälber u. s. w. entgegengestellten Hindernisse, ein beträchtlicher Schade erwachsen sey. Durch die bisherigen Einschreitungen waren sie verhinsdert, die ihnen zusommenden Gebührnisse zu beziehen, ablausende Pachte zu erneuern, und die nöthigen Einleitungen und Beränderungen zum Behuse der Benühung der Güter, der Erhaltung der Gebänlichseiten u. s. w. zu machen. Die einzige Hoffnung der Acquirenten war auf eine Remedur von Seiten eines hohen GeneralGouvernements und auf streuge Manutenenz derselben in ihren Rechten gerichtet. Ihr Erstaunen mußte daher sehr groß seyn, als sie durch das hohe Rescript vom 16. März vielmehr die bisherige Procedur zu einer provisorischen Norm für die Zufunft gewissermaßen erhoben sahen.

Alle Anforderungen auf Bind = und Capitalraten= Bahlung, welche an bie unterthänig Unterzeichneten gerichtet werden fonnen, fegen voraus, bag ber Contract bestehe und für gultig anerfannt werbe. Gine nur einftweilige Belaffung berfelben im Befitftand, felbft ohne alle Beschränfung ber contractmäßig stipulirten Befreiungen und Befugniffe, tann für die Acquirenten burchaus nicht befriedigend fenn; indem ein folches Provisorium ihnen bie Sande binden, die Benütung ber Guter erfdweren, ben weitern Berfauf aber ganglich verhindern murbe. So lange baher bie befinitive Unerfennung bes Contracts vom 14. Oct. 1812 ermangelt, glauben biefelben burchs aus zu feinen Zahlungen gehalten zu fenn, und fie vermahren fich ausbrucklich gegen jebe Bind und Capitals Bahlung, mogu fie unter folder Borausfegung gleiche mohl angehalten werben follten.

Da, wie schon häusig erwähnt worden, die Acquirenten bei Erwerbung der fraglichen Güter durchaus von keinen Beweggründen des Eigennunges geleitet waren, so kounte es ihnen von Aufang an gleichgültig senn, ob man höhern Orts gegen baare Rückgabe des bereits auf diese Guter vertragemäßig bezahlten Betrage an Cavital und Binfen, fo wie ber barauf gefchehenen Bermenbungen, in ben Befit ber Guter gurudtreten wolle, ober ob man ben Contract vom 14. Oct. 1812 aushalten wolle. Daß Die Antrage ber Acquirenten auf letteres allein gerichtet maren, beruhte auf ber flaren Ginficht in Die Schwierigfeiten, bie fich bei erfterem Auswege ergeben migten. Diefe Schwierigfeiten liegen hauptfächlich in ben bereits gefchehenen weitern Berfaufen in fleinen Parcellen, in Unsehung beren natürlich ein hohes General Gouvernement Die Bertäufer vollständig zu vertreten und auffer Unfpruch au feten haben murbe. Dhne 3meifel haben bie meitern Räufer jum Theil beträchtliche Berwendungen in bie ers fauften Guter gemacht, welche bie Schwierigfeit ber 2husgleichung noch bermehren mußten. Im Ruldaischen haben von 23 loofen allein, für ben Rentenbetrag von etwas über 20,000 Fr. an beinahe 300 Perfonen folche theilweife weitere Berfaufe Statt gefunden.

Diefe Betraditung allein hielt bie Acquirenten ab, bei einem hohen General Gouvernement gleich Unfange auf bie erwähnte Alternative anzutragen. Indeffen haben fich feitbem bie Umftanbe geanbert. Durch eine Berordnung d. d. Caffel 18. Jan. 1814 ertlaren Ihre turf. Durchl. von heffen alle in heffischen landen borgenommenen Domainen Beräufferungen für nichtig. In Gefolge biefer Berfügung finden fich bie Acquirenten in Aufehung ber im Sanauischen belegenen Guter, allenthalben in ihrem Befige und ber Benütung gestört, ja ganglich baraus ver-Sicherem Bernehmen nach grundet fich bies auf bie Ueberlaffunge Bertrage ber turfürftl. Lanbe an Gt. Durchlaucht, wobei jedoch Gr. Durchlaucht die feste Bebingung gemacht worden fenn foll, bei Annullirung bergleichen Beräufferungen mit ben bona fide handelnben Räufern in Betreff bes Raufschillings gu liquidiren und fie besfalls zu entschäbigen.

In biefer Bestimmung verehren die unterthänig Unterzeichneten ben Befchluß ber höchften verbundeten Machte, und fie bescheiben fich, gegen Rudgabe bes von ihnen auf bie im Sanauischen gelegenen Guter, bereits an Capital und Binfen bezahlten Betrage, und gegen vollständige Bertretung in Unsehung ber vorgefallenen weitern Berfaufe, fobald biefe Puntte berichtigt fenn werden, ihrem Befit ber eben gebachten Guter und ber aus bem Contract vom 14. Oct. 1812 baraus für fie fließenden Gerechtfas men, zu entfagen. Bugleich aber bestimmt biefe Berfügung ben Maasstab ber auch in Unsehung ber fulbais ichen Guter anzuwenden fenn murbe, falle in Unfehung berfelben eine Auflofung bes Contracts vom 14. Dct. 1812 ber vollständigen Festhaltung deffelben von Sciten eines hohen General Gouvernements vorgezogen werben follte.

Auch in Ansehung der im Fuldaischen belegenen Güster mussen sich die Acquirenten, auf den letten Fall, oder wenn irgend eine Beschränfung des Rauscontracts und dessen Bedingungen statt haben sollte, der gebietes rischen Rothwendigkeit unterwerfen, und ihren erlangten Besitz und Eigenthumsrechten auf Verfügung eines hos hen General Gouvernements entsagen, sobald ihnen das bereits am Raufschilling und an Zinsen Bezahlte zurück erstattet sehn wird, und unter dem ausdrücklichen Vorsbehalt, daß auch sie sodann gegen die weitern Käuser vollständig ausser Anspruch gesetzt und von einem hohen General Gouvernement werden vertreten werden.

Die Bitte der unterthänig Unterzeichneten geht dem bisher Ansgeführten zufolge dahin, daß ein hohes Generals Gouvernement unter Aufhebung des Beschlusses vom 16. März 1814 geruhen möge,

1) in Betreff ber im Fulbaischen gelegenen erkauften Güter, entweder ben Contract vom 14. Oct. 1812 seinem ganzen Umfange nach, und ohne einige Besichränkung, sofort befinitiv für gültig zu erklären,

Die Räufer bei fammtlichen baraus fur fie flieffenben Gigenthums Befit und fonftigen Gerechtfamen pollständig zu manuteniren, und besfalls bie nöthis gen Befehle an bie Beamten zu erlaffen; - ober, wofern bies nicht geschehen follte ober wollte, und alfo die Auflösung bes Contracts höchsten Orts beichloffen murbe, bie Ginleitung zu treffen, baf ben Acquirenten bas bereits an Capital und Binfen auf biefe Guter Bezahlte und fonft erweislich Bermenbete, nach gepflogener Liquidation, mit Binfen, balbmöglichst baar gurudbegahlt, gugleich aber biefelben in Unsehung ber weitern Berfaufe außer allen ets maigen Unfprüchen ber weitern Raufer in völlig befriedigender Form gefett werben mogen; welchem vorgängig bie unterthänig Unterzeichneten ihren besfallfigen in ihrem Befit befindlichen Contracte : Rechs ten zu entfagen bereit fenn werben;

2) in Betreff ber im Hanauischen gelegenen Güter, sich für die Acquirenten bahin hochgeneigtest zu verwensten, daß mit benselben in Betreff dessen, was sie auf diese Güter bereits an Kapital und Zinsen bezahlt, ober sonst erweislich verwendet haben, von den kurfürstl. Behörden baldigst Liquidation getrosfen, und die ihnen gebührende Summe ihnen aufs baldigste baar restituirt werden möge; nicht minder, daß dieselben in Ansehung der weitern Berkäuse ausser allen etwaigen Ansprüchen der weitern Käuser in völlig befriedigender Form geseht werden mögen; welchem vorgängig sie auch dem dessaussgen Gerechtsamen zu entsagen bereit seyn werden.

Die Billigkeit biefer Gesuche leuchtet zu fehr ein, als daß die Unterzeichneten in beren hochgeneigte Erfüls lung von Seiten eines hohen General Gouvernements den mindeften Zweifel feten könnten.

Sie haben die Ehre mit tieffter Berehrung zu unters

Gines hohen GeneralGouvernements Frankfurt, den 9. April unterthänige 1814.

> (Unterz.) v. fammtl. Frankfurtischen Intereffenten.

## Unlage 9.

Borstellung der Actionnairs an das hohe Generals Gouvernement, vom 4. Mai 1814.

An ein hohes General Gouvernement bes Großherzogthums Frankfurt und Fürftenthums Isenburg,

Domainen Raufeontract vom 14. Det. 1812, in specie die Hanauischen Domanialguter betreffend.

In dem E. H. G. G. übergebenen Bortrage vom 9. April bieses Jahrs haben wir unterthänig Unterzeichneten bereits die Ehre gehabt, einer kurfürstlich hessischen Berordnung von Cassel, 18. Januar dieses Jahrs, Erwähnung zu thun, vermöge welcher alle in hessischen Landen vorgenommenen Domainen Beräusserungen für nichtig erklärt wurden, und in deren Gefolge die Acquirenten sich in Ansehung ihrer mittelst Contracts vom 14. Octbr. 1812 erkauften im Hanauischen belegenen Güter, allenthalben in ihrem Beste und deren Benütung gestört, ja gänzlich varans verbrängt und depossedirt fahen.

Wirklich find bereits von Seiten ber Hanauischen Behörden Aufforderungen ju Andlieferung ber auf biese Domainen bezüglichen Papiere an bie Räufer ergangen.

Aller biefer Borgange ungehindert, ift aber noch nicht ber mindeste Schritt von Seiten ber furfürftl. hessischen Regierung geschehen, ber Beruhigung und Entschäbigung ber Räufer bezweckt hätte.

Richt nur die entschiedenste Billigkeit, sondern auch, wie als befannt vorausgesetzt werden darf, der Buchstade der Ueberlassungsacte der hefsischen Lande an Se. Durchstaucht den Kurfürsten, macht es letterm, bei Annulirung solcher Beräusserungen zur Pflicht, mit den bona fide handeluden Känfern in Betreff des Kaufschillings zu liquidiren, und sie desfalls zu entschädigen.

Daß bas rasche Borschreiten mit Annudirung ber Beräusserung und Deposiebirung ber Käufer, ohne gleichszeitiges Eintreten ber gehörigen Einleitungen zur Liquidirung mit legtern und zu beren Entschädigung, uns geshorsamst Unterzeichnete lebhaft beunruhigen muß, bedarf teiner Entwickelung.

Bir nehmen und baher bie Freiheit, unfere bereits in ber Dentschrift vom 9. April Diefes Jahre vorgetragene unterthänige Bitte gu wiederhelen, bag ein S. G. G. geruben moge, "in Betreff ber im hanauischen gelegenen "Guter fich für bie Acquirenten babin bochgeneigteft au verwenden, daß mit benfelben in Betreff beffen, mas fie , auf biefe Guter bereits an Capital und Binfen bezahlt, " ober fonft erweislich verwendet haben, von ben furfürftl. "Behorben balbigft Liquibation getroffen, und bie ihnen "gebührende Summe ihnen aufs balbigfte reftituirt wer-"ben moge; nicht minber, bag biefelben in Unschung ber "weitern Bertaufe auffer allen etwaigen Unfprüchen ber "weitern Raufer in völlig befriedigenber Form gefest "werden mogen; welchem vorgangig fie auch ben besfall-"figen in ihrem Befit befindlichen contractmäßigen Be-"rechtfamen zu entfagen bereit fenn werben." un

Die Grunde, weshalb wir E. S. G. um moglichfte Beforberung ber besfallfigen Ginleitungen aufs bringenofte unterthänig erfuchen muffen, leuchten von felbst ein; und wir stellen es lediglich bem eignen hohen Ermessen eines h. G. G. anheim, ob nicht bei der nahe bevorstehenden Niedersetzung einer Commission zur Abrechnung und Auseinandersetzung in Ansehung der auf den
respectiven Bestandtheilen des aufgelößten Großherzogthums Frankfurt haftenden Lasten und Schulden, auch dieser Gegenstand in Betrachtung zu nehmen, und zu reguliren, sonach die Bollmacht der respectiven herren Commissarien, mit Einschluß des von Gr. Durchlaucht dem
herrn Kurfürsten von hessen zu ernennenden, hierauf
auszudehnen sey.

Wir haben die Ehre in tieffter Berehrung gu unter-

Frankfurt ben 4ten Mai 1814.

E. S. G. G.

Unterthänige ...

Unterzeichnet von fammtlichen Frankfurtischen Intereffenten.

#### Anlage 10.

Befchluß des hohen General Couvernements.

#### A uszug

bes GeneralGouvernements Protofolls bes Groß: herzogthums Frankfurt und bes Fürstenthums

Isenburg d. d. Frankfurt ben 16. Mai 1814.

#### S. 1076.

Vorstellung berer die Hanauischen und Fulbaischen Domainen acquirirt habenden Actionnairs von dem 4. vieses

den Domainen Rauf vom 14. Janner 1812 in specie die Hanauischen Domainengüter betreffend.

#### Befchluß.

- I. Es ist zuvörderst von benen Actionnairs ein Berzeichniß berjenigen Actionnairs mit Beifügung ber Loofe dahier einzureichen, welche an ben Hanauer verfauften Domainen betheiligt sind, damit hiervon bemnächst der dienliche Gebrauch gemacht werden könne.
- II. Wird die Borstellung dem herrn Staaterath von Mulger zugesertigt, mit dem Auftrage, das billige Gesinnen der Actionnairs thunlichst zu befördern, und die etwa weiters nöthige Erfundigungen von denselben uns mittelbar einzuziehen.
- III. Wird benen Actionnairs von gegenwärtigem Resoluto bes Zwecks Kenntniß gegeben, damit sie sich in Ansehung ihres Gesuchs mit bem Herrn Staatsrath von Mulzer weiter benehmen mögen.

Bur Beglaubigung . Böhmer, Chef ber 2ten Sektion.

An

die Herren Actionnairs der Fuld : und Hanauischen Domainen bahier.

#### Unlage 11.

Befchluß bes hoben GeneralGouvernemente vom: 30. Mai 1814. Mit einer Unteranlage.

#### Auszug

bes General Gouvernements Protofolls bes Groß, berzogthums Frankfurt und bes Fürstenthums Isenburg. d. d. Frankfurt ben 30. Mai 1814.

Schreiben des Kaiserlich Russischen Herrn Ministers Freiherrn von Stein Erzellenz. d. d. Paris den 10. et praes.

die veräufferten Fuldaer Domainen, in specie die von den Actionnairs unterm 9. April eins gereichte Borftellung betreffend.

### Befclug.

III. Wird benen Actionnairs Abfchrift bes Schreibens ju ihrer Rachricht und Darnachachtung mitgetheilt.

Bur Beglaubigung

Böhmer, Chef ber 2ten Geftion.

Denen

Actionnairs ber Fuldaischen und Sanauischen Domainen.

Unteranlage zu Anlage 11. Abschrift.

Ew. Ercellenz habe ich bie Ehre auf das Schreiben vom 26. vorigen Monats (N. 104.) gang ergebenft gu

erwiedern, daß ich mich auch durch das anliegend zurückerfolgende Gutachten des Staatsrath Steit und Canzleis Direktors Böhmer und durch das gleichfalls wieder angeschlossene Vorstellen der Actionnairs nicht bestimmen lassen kann, eine definitive Entscheidung wegen des Domaisnen Verkaufs im Fuldaischen zu treffen. Ich beziehe mich
bieserhalb auf mein Schreiben vom 8. März d. J. und
die darin enthaltenen Gründe.

Menn ich indeffen aus dem Borftellen der Actionnairs . erfebe, bag ihnen von den Fulbaer Behörden megen Ers' hebung ber Binfen, Pacht = und Raufgelber von ihren Dachtern und Afterfaufern Schwierigfeiten gemacht merben, fo ift biefes gang gegen bie Abficht und mein vorgebachtes Schreiben, nach welchem bie Actionnairs einftmeilen mit Borbehalt ber befinitiven Festsetung bes funftigen Landesherrn in bem Befit und Genuf ber Domais nenGrundftude gelaffen werben follen. Em. Ercellenz erfuche ich baher, bieferhalb bie nothige Remedur au treffen, wenn bie Sadje fich angezeigtermaßen verhalten Auch ift bie Regulirung ber Brandfteuer von ben Domainen auszusetzen, ba es mahrscheinlich in fehr furzer Beit entschieden fenn wird, wem bas Rulbaifche anheim fällt. Dagegen find aber auch bie fälligen Binfen von ben Raufgelbern ungefäumt von ben Actionnaire einzugieben. - Das Berhältniß ber Domainenfäufer im Sanauischen gegen bie furheffische Regierung ift fein Gegenftand, ber zu meinem Wirfungefreise gehört, und ich fann mich in baffelbe baher auch nicht mischen.

Für ben anderweitigen mir eingereichten von bem Staatstath Steiß entworfenen Etat bin ich Ew. Ercels lenz fehr verbunden, nur hatte ich gewünscht, daß darin auch die Ausgaben für die Civilliste und das Militär ihrem Betrage nach angegeben worden wären.

Paris ben 10. Mai 1814.

(Unterzeichnet) Freiherr vom Stein.

2In

des Raiserlich Königlichen geheimen Raths und Großfreuz des St. Stephansordens herrn von hügel Ercellenz

> zu Frankfurt am Main.

## Anlage 12.

Unterthänigste Vorstellung bes Bevollmächtigten ber Interessenten, herrn Senators v. Quaita, v. Paris 24. Mai 1814; übergeben Sr. Hochfürstl. Gnaden dem R. K. Destreichischen herrn Staatsminister Fürsten v. Metternich; Sr. Ercellenz dem Kaiserl. Russischen herrn Minister Grafen von Nesselvode;

und Gr. Ercellenz bem fonigl. preuff. Herrn Staatsfanzler, Freiherrn von Hardenberg.

Der gehorsamst Unterzeichnete darf den Vertrag vom 14. October 1812, vermöge dessen mehrere Frankfurter Privatpersonen Eigenthümer eines Theils der von dem französischen Raiser am Schlusse des Jahres 1811 an Se. Königl. Hoheit den Großherzog von Frankfurt verkauften fuldaischen und hanauischen Domainengüter geworden sind, als Euer hochsürst. Gnaden bekannt voraussetzen.

Dem herrn Großherzog von Frankfurt waren biese Güter von ber Krone Frankreich in dem 20fachen Werthe ber Renten überlassen worden, die neuen Acquirenten kauften aber zu circa 21½ pr. C. der Renten und zwar unabzüglich der Berwaltungekosten, desgleichen unabzüglich der Steuern und Abgaben, da die betreffenden

Güter niemalen in die Steuern gelegt gewesen, übernahmen hingegen die Obliegenheit, daß solche nach Ablauf von 6 Jahren eben so wie alle andere Grundstücke den Landessteuern und Abgaben unterworsen seyn, und daß der auf die Summe von Fres. 3,500,000 sich belausende Kaufschilling in fünf nach einander folgenden Jahren berichtiget werden sollte, wovon auch der erste Termin am 1. Januar 1813 mit Fres. 700,000, und zwar bezüglich auf Fuld mit eirea Fres. 566,600, bezüglich der im Hanauischen belegenen Güter mit eirea Fres. 133,400, und Ende Juli 1813, die halbjährigen Zinsen vom Reste des Kausschillings a 5% bezahlt worden sind.

Aus diesen eben angeführten Bedingungen des Kaufs Contracts geht unverkennbar hervor, daß nicht Gewinnssucht die Käufer zu dem besagten Kaufe bestimmt hat. Sie haben sich dazu einzig und allein aus dem reinen Besweggrund verstanden, damit das Land dadurch die Mittel erhalten möge, den wegen der von Frankreich übernomsmenen Domainen gegen diese Krone erwachsenen Jahslungsverbindlichkeiten, ohne Häufung neuer Abgaben und ohne Zwangsknlehen, sich zu entledigen, und versdienen daher nicht für ihre patriotische Gesinnung in Schaden versetzt zu werden.

Die Interessenten verehren die in dem Vertrage vom 2. December 1813 zwischen den Allerhöchsten Allierten und Ser. kurfürstlichen Durchlaucht dem Herrn Kurfürsten von Hessen Art. III. festgesetzte Verfügung, wonach "die im "Hanauischen stattgesundenen Domainen Verkäuse annul"lirt, den bona side handelnden Käusern aber die dar"auf gemachten Zahlungen vergütet werden sollen." Wenn aber von den kurfürstlich hessischen Behörden bereits sämmtliche verkauste Domainen wieder eingezogen
und die Käuser aus dem Besig und Genuß derselben versetzt sind, so hätten sie erwartet, daß ihre gerechten Ansprüche auf Entschädigung nicht unberücksichtigt geblieben
Acten d. Congr. IV. Bd. 2. Hest.

wären. — Bon Sr. Ercellenz bem Herrn Staatsminister Freiherrn vom Stein ift auf bas Ansuchen ber Insteressenten, um hochgeneigte Vertretung, erklärt worden, baß dieser Gegenstand zum Wirkungstreis Sr. Ercellenz nicht gehöre.

Im Fuldaischen ist den Räufern zwar der Besit und Genuß der fraglichen Güter belassen worden, auch sind die daselbst erfahrnen Beeinträchtigungen durch die gesrechten Berfügungen des obersten Berwaltungs Departements großentheils beseitiget. Aber, alles dieses ist nur provisorisch und unter Lorbehalt einer fünftigen definitiven Entscheidung der Gültigkeit des Kaus Contracts gescheshen und zu erhalten gewesen.

Der Unterzeichnete hat die Ehre dieserwegen Euer hochs. In. vor Allem darauf aufmerksam zu machen, daß im Fuldaischen für den RentenBetrag von mehr als 30000 Franks — an beinahe 400 — Personen theils weise weitere Berkäufe statt gefunden haben. Dhne Zweisfel haben diese zum Theil beträchtliche Berwendungen in die erkauften Parcellen gemacht; wenn demnach gegen baare Rückgabe des bereits vertragsmäßig bezahlten Bestrags an Sapital und Zinsen und sonstigen Berwendungen, der Kauf dorten eben so wie im Hanauischen aufgelößt, und die schon in die zweite und dritte Hand gegangenen Güter wieder zurückgenommen werden wollten, so kann es nicht sehlen, daß endlose Schwierigkeiten und Ausgleichungen sich ergeben werden, in deren Beziehung die Käuser vollsständig vertreten und entschädiget werden müßten.

Demnächst aber werben Ew. hochf. Un. nicht vertensnen, daß den Räufern nichts schädlicher seyn kann als die mit einem provisorio verbundene Ungewißheit. Da der Rauf ohnehin zu sehr onerosen Bedingungen eingegangen worden, so können die Interessenten nur mahrend der bestungenen wenigen Freiheitsjahre die hoffnung haben, die acquirirten Güter ohne Schaden in Parcellen wieder zu

veräußern ober burch Meliorationen auf einen höheren Ertrag zu bringen, um nach Ablauf ber Freiheitsjahre ohne allzugroßen Verluft bie Abgaben bavon entrichten zu können.

Mährend der Dauer eines provisorii sind ihnen die Hände gebunden; sie können die nöthigen Einleitungen und Veränderungen zum Behuf der Benutung der Güster, der Erhaltung der Gebäulichkeiten u. s. w. nicht eintreten lassen; alle weitern Verkaufe sind unmöglich, ja sie haben sich ausser Stand befunden, abgelaufene Pächte zu erneuern. In dieser verderblichen Lage besinden sie sich nun schon seit 7 Monaten; eine kostbare Zeit ist unswiederbringlich verstrichen, und die Verlängerung des provisorischen Zustandes muß den gänzlichen Ruin der Käufer nach sich ziehen.

Menn aber

1) ber Berkauf ber Domainengüter in ber Art gesches hen ist, daß keine Regierung im Stande senn mag, vortheilhaftere Kaufbedingungen zu erhalten, als jene, welche mittelst KaufContracte vom 14. October 1812 stipulirt worden sind; und

2) die Auflösung des Raufes nicht ohne die größten Schwierigkeiten, Roften und Berlufte geschehen

fann; wenn

3) niemand vorhanden ift, ber zu den verkauften Domanialgutern ein naheres und alteres Recht hatte

als die Räufer felbst; und

4) da der künftige Souverain des Fürstenthums Fuld dasselbe nicht anders in Anspruch nehmen kann, als so wie solches im Augenblick der Erwerbung besteht: so wagt es der Unterzeichnete in seinem und seiner Mitinteressenten und Committenten Namen an Ew. hochf. Gnaden die gehorsamste Bitte gelangen zu lassen,

1) In Betreff ber im Fulbaifchen belegenen Gutern: ,,baß ber Raufcontract vom 14. October 1812, ,,feinem gangen Umfange nach, fofort befinitiv "für gültig erklärt und die Käufer bei sämmtli"chen daraus fliessenden Eigenthums, Besit, und
"sonstigen Gerechtsamen gerechtest manutenirt und
"besfalls die geeigneten Berfügungen und Be"tanntmachung erlassen werden wollen."

2) Bezüglich auf die Hanauischen Domainen: "daß "ein hohes Generalgouvernement zu Frankfurt "beauftragt und ermächtiget werde, die Interessen, ten bei Seiner Durchlaucht dem Herrn Churfürs"sten von Hessen zu vertreten, damit denselben in "Gemäßheit Art. 3. des Vertrags vom Len Des"cember 1813, die auf diese Güter an Kapitalmund Zinsen bereits bezahlten Summen vermöge "deshalb zu pflegender Liquidation gerechtest zus"rückgezahlt werden."

Indem der gehorfamst Unterzeichnete einer hochgeneigten Gewährung entgegensieht, verharret er in schulbiger Berehrung.

Paris ben 24. Mai 1814.

Unterzeichnet: v. Quaita,

als Bevollmächtigter sämmtlicher Käufer der mittelst Kaufcontracts vom 14. Oct. 1812 verkauften Fuldaischen und Hanauischen Domanialgüter.

## Unlage 13.

#### Bekanntmachung

bie retrocedirten verkauften Domainen, besonders bie Entrichtung ber Zinsen, Pacht und Raufgelder, und die Aussetzung der Steuerregulirung betreffend.

Die Actionnairs ber retrocebirten verfauften Dos mainen haben fich bei Gr. Excelleng bem faiferl, ruffifchen herrn Minister Freiheren von Stein barüber beidimeret, bag ihnen bei-Erhebung ber Binfen, Dacht- und Raufgelber von ihren Bachtern und Afterfaufern Schwierigfeiten gemacht murben. Da hierdurch bem Sinne und Inhalt der im Departementeblatte Ro. 16. befannt gemachten Berfügung gebachter Gr. Ercellenz, nach welcher bie Actionnairs, mit Borbehalt ber von bem fünftigen Souverain erfolgenden befinitiven Bestimmung, einstweise len im Befit und Genuffe ber Domainen Grunbftude, gelaffen werben follen, gang entgegen gehandelt wird ; fo. fordern wir in Gemäßheit eines Befchluffes bes hoben, Generalgouvernements vom 30. v. M., welcher fich auf eine weitere Berfügung bes gebachten herrn Minifters. Ercelleng grundet, alle Pachter und Ufterfaufer ber retrocebirten verfauften Domainen andurch auf, ihre fculbis gen Binfen, Pacht = und Raufgelber an die Actionnaire ungefaumt um fo mehr zu entrichten, ale auch fie bes Schutes im Befite und Genuffe ber erfauften Domainen fich zu erfreuen haben.

Bugleich machen wir andurch bekannt, daß die frite her verfügte Regultrung der Grundsteuer auf die verkauften retrocedirten Domainen, vermöge des erwähnten Gousvernemente Befoluffes, ausgesett worden ift; wogegen, die fälligen Jinsen von den Kaufgetoern ungefaumt eingezogen werden sollen. Es werben baher auch bie Actionnairs aufgefordert, die verfallenen Zinfen von den Raufgelbern binnen 14 Lagen an den herrn Departements-Einnehmer, Finangrath Reit, unfehlbar zu entrichten.

Fulba, ben 8. Juni 1814.

Die Special Commission ber retrocedirten verkauften Domainen.

#### Unlage 14.

Borstellung der Actionnairs an eine hochlöbl. Spezcial : Commission der retrocedirten verkauften Domainen zu Fuld, v. 8. Jul. 1814.

Sochlöbliche Special-Commiffion.

In bem Frankfurter Intelligenzblatt vom 24. Junius b. J. findet fich eine von Seiten hochlobl. Special - Commission unterm 8. d. M. erlaffene Bekanntmachung, vermöge welcher wir, die gehorsamst unterzeichneten Actionmated, aufgefordert werden, die verfallenen Zinsen von den Kaufgeldern binnen 14 Tagen an den herrn Departements Einnehmer, Finanzrath Reit, zu entrichten.

Dbgleich uns nicht unbekannt ist, daß diese Berfügung einer hochlobl. Special-Commission der durch ein hohes Generalgouvernement an Hochdieselbe gelangten Beisung Gr. Ercellenz des Herrn Ministers Freiherrn von Stein gemäß ist, so können wir doch nicht umhin, zu bemerken, daß diese Weisung und die darauf erlassene Berfügung offenbar die Boraussehung unterstellt, als wenn durch die übrigen von Gr. Ercellenz getroffenen, den provisorischen Besisstand der Actionnairs berstellenden, Berfügungen, welche gleichfalls in oberwähner Bekannt-

machung enthalten finb, bie Actionnairs in bie burch ben Raufcontract vom 14. Dct. 1812 ftipulirten Bebinguns gen wirflich wieber eingefett fenen.

Die wirtliche Wiedereinsetzung ber Actionnairs in ben vollen Befit und Genuß ihrer contractmäßigen Ges rechtfame fann aber, wie eine hochlobl. Special-Commiffion von felbst einsehen wird, auf feine Beife andere als mittelft ber befinitiven Bestätigung bes Raufes und bes barüber abgeschloffenen Raufcontractes erzielt werben. Bu unferm größten Rachtheile befinden wir und ichon feit langer benn 8 Monaten in einer proviforifchen Lage einer verberblichen Ungewißheit, beren Beenbigung wir gwar angelegentlichft munichen, aber, wenn fie wirflich erft burch ben fünftigen Regenten bes Kuldaischen gandes erfolgen foll, nicht nahe erwarten burfen. Gin unabsehlider Schabe ermächst aus biefem Buftand von Ungewißheit; wir find badurch in unfern Rechten und im Genuß ber Guter auf alle Weise verhindert, und haben ohne 3weifel bie gerechtesten Unsprüche auf eine billige, nach vorgangiger Liquidation und gufommende Entichabigung, wie zu bem Bunfche, bag bie Zeit bis zur erfolgten befinitiven Entscheidung, welche weber zu Berfaufen noch au Meliorationen benutt werben fann, bei ben bedungenen Freiheitsjahren nicht mitgezählt werben möge.

Diefe und gutommenbe Entschädigung ftellt unfere Berbindlichfeit gur Bindzahlung bis zu gepflogener Liquis bation und Gegenrechnung offenbar in illiquidum. fommt aber hierzu noch der wichtige gleichfalls notorische Umftand, bag, wegen ber im Sanauischen gelegenen, in bem Berfauf vom 14. Oct. 1812 begriffenen und von Gr. furfürstl. Durchlaucht zu hoffen wieder eingezogenen Guter gleichfalls eine Liquidation und Bergutung vorgenommen werden muß, von deren Erfolg felbft die Rlarftellung und Bestimmung bes Capitale, von bem überhaupt noch Binfen geforbert werben fonnten, abhängen mürbe.

Da hiernach aber einestheils weber bas Cavital flar fteht, von welchem Binfen geforbert werben wollen; noch anderntheils in Unfehung ber ju gahlenben Binfen bie baran in Abzug zu bringenden ober mahrscheinlich Diefelben gang abforbirenben ober felbst überfteigenben Gegenrechnungen, beren factisches und rechtliches Funbament im Allgemeinen nicht angefochten werben fann, erortert find: fo muffen wir hierburch gegen bie Fordes rung, bon bem reftirenben Raufschilling icon bermalen Binfen zu gahlen, und beftens vermahren.

Und ba bie von und angeführten Grunde burchaus ber Billigfeit gemäß find, ja bie Bindahlung fich nach benfelben als eine Unmöglichkeit barftellt, fo glauben wir feine Rehlbitte zu thun, wenn wir eine hochlöbl. Special-Commission gehorfamst ersuchen, von biefer unferer Dros testation nicht nur hochgeneigteste Bormerfung zu machen, fondern auch die hohen und höchsten Behörden bavon in Renntnig zu fegen, und beren Inhalt gerechteft zu vertreten.

Die wir hochachtungevoll zu beharren die Ehre haben

Einer hochlöhl. Special : Commission

Frankfurt. gehorfamste ben 8. Juli 1814. (Unterg.) von fammtl. Franks

furtifchen Intereffenten.

Unlage 15.

Protocollbeschluß des ersten Friedensgerichts zu Frankfurt vom 15., insin. 18. August 1814.
Mit einer Unteranlage.

#### Extractus Protocolli

bes erften Begirterichtere von Frantfurt

Fulbaifche Domainen Reftanten betreffend.

- Actum Montag Den 151 August 1814. 111 and ....

Gelangte anheute verehrlicher Senatsschluß d. 11.

Die von den Actionnairs der im Jahr 1812 erkauften Sanau : und Fulvaischen Domainen fculdigen Zinsen betreffend,

anhero, und wurde sub Num. 1. registrirt, sos fort, nach Borschrift dessen, nachbenannte Actionnairs, als

- 1) Das Sandelshaus ber Gebrüder Bethmann,
- 2) Das Handelshaus Joeob Friedr. Gontard, und Söhne, 19 19 19 19
- 3) Der Sandelsmann Johann Roe du Fan,
  - 4) Das Sandelshaus Gerhard Wilhelm Santjens,
- 1 5) Das Bandelshaus Schwendet und Comp.,

- 8) Das handelshaus Joh. Baptifta Schweiger,
- 9) Der hiefige Burger Jacob Fan,
- 10) Der handelsmann Alone Minoprio,
- 11) Das Sandelshaus Johann Carl Brevillier und Göhne,
- 12) Der handelsmann Joseph Anton Trombetta,
- 13) Das Sandelshaus Frang Brentano,

jeder per insinuationem copiae hujus, und unter absichtischer Mittheilung des obbesagtem verehrlichen Rathschlusse beigelegenen Schreibens der Commission der retrocedirten verkauften Domainen zu Fulda de 1 curr. angewiesen, die von wegen obgedachten Domainenkaufs vom 1. Juni 1813 bis dahin 1814 rückständigen Zinsen, binnen 8 Tagen um so gewisser zu entrichten, und sich beskalls durch Borlage der von dem Herrn Generalcasser, Finanzrath Reis, ausgesertigten Quittung auszuweisen, als im Entstehungsfall solche Rückstände execustivisch beigetrieben werden sollten.

Der Bezirferichter

(Unteranlage zu Unlage 15.) 18 2 (f.

## Anlage No. 1.

10 10 903? :: Fulba, ben 1. Auguft 1814.

a) Part House that by 1986 that the others

den mobiloblichen Magistrat ber freien Stadt Frankfurt.

Die Actionnairs ber retrocedirten ertauften Fulbaisichen Domainen haben auf bie Befanntmachung Dom 8. Juni an ben verfallenen Binfen von bem rucftanbigen

Raufschillinge bieber nicht nur feine Bahlung geleiftet, fondern haben vielmehr unter Unführung mehrerer Grunde gegen die Berbindlichkeit zu biefer Zinsenzahlung feierlichst protestirt. Das hohe GeneralGouvernement, an welches wir bas eingegangene ProtestationeSchreiben mit Bericht gur Berfügung gelangen ließen, hat nicht nur alle von ben Actionnairs vorgebrachten Grunde als unhaltbar verworfen, fondern uns felbft über Saumfeligfeit in Beitreibung ber fällig gewordenen Binfen bittere Borwurfe gemacht, und und bei eigener Berantwortlichfeit anbefohlen, die in bem Ablauf bes Monats Juni verfallenen Binfen, wenn von ben Actionnairs binnen einer benfelben nochmals anzuberaumenden Frift von 8 Tagen, bie Bahlung nicht erfolgen follte, ohne weitere Friftges stattung executorifch beizutreiben. Bir ersuchen baber ben wohllöblichen Magistrat, die in ber Unlage nahmhaft. gemachten Actionnairs fammtlich hiervon in Renntniß gu fegen, und diefelben anzuweisen, von dem rückständigen. Raufschillinge zu 2,262,428 Franke, 44 Cent., ale foviel Die Rate ber Kuldaischen Domainen noch beträgt, Die vom 1. Juli 1813 bis letten Juni 1813 fällig gewordes. nen Binfen mit 113,121 Franks, 42 Cent. (52,512 Fl. 20 Rr. 3 Pf.) an ben herrn Finangrath Reit, als GeneralCaffirer bes Fürftenthums, unfehlbar gu entrichten, und, bag biefes geschehen fen, fich mit einer Quittung bon bemfelben zu legitimiren, nach Berlauf biefer weitern: und unerstrecklichen Frift aber, wenn bie Quittung nicht beigebracht wird, mit executorifden Maasregeln gegen die Actionnairs fürzuschreiten.

Ueber den Empfang des Gegenwärtigen erbitten wir und gefällige Nachricht.

Die Commission der retrocedirten verkauften Domainen.

Hir beglanbigte Abschrift,

## conicia ganda not aut ten 1261.

Borstellung der Actionnaus an den hochpreißlichen Senat der freien Stadt Frankfurt, von ps. 29. August 1814, in Betreff einer Requisition der Fuldischen SpecialCommission vom 1. Aug. 1814 und der darauf getroffenen Ginleitungen.

#### hochpreißlicher Senat!

Den gehorfamft unterzeichneten Domainen Räufern ift unterm 18. Angust biefes Jahrs eine fchriftliche Beifung bes hiefigen Begirferichtere herrn Dr. Moris bom 15. beffelben Monate bahin zugekommen, "bie von wegen "obgebachten Domainen Raufe vom 1. Juni 1813 bis bas "hin 1814 kudftanbigen Binfen, binnen 8 Tagen um fo gewiffer zu entrichten, und fich besfalls burch Borlage ber von bem Beren GeneralCaffirer Finangrath Reig ,ausgefertigten Quittung auszuweifen, als im Entite-"hungefalle folde Rückstände executivisch beigetrieben wer-"ben follten. " Diefe Beifung, mit beigefügter Dros hung, hatte ber Berr Begirferichter ben Unterzeichneten in Befolge verehrlichen SenateBefchluffes vom 11. biefes Monate zugehen laffen, und ein hochpreiglicher Genat war zu biefem Befchluffe burch ein Requifitione Schreibeit ber Commiffion ber retroceditren verfauften Domainen gu Rulb, vom 1. b. M. beranlagt worben.

Die Requisition dieser Fulbischen Behörde trägt alle Spuren der Uebereilung. Um gegen die Unterzeichneten eine Beitreibung zu verfügen, mußte vor allen Oingen eine rechtsträftige Sentenz gegen sie vorliegen; benn daß ihre Verpflichtung nur aus einem Contract fließen, ihre Bernrtheilung nur nach Maasgabe eines Contracts, als Resultat einer obloer sie angestellten Contracte Alage, von einem competenten Gerichte ausgesprochen werden durfte,

liegt klar vor Augen. Don allem biefen ift. aber nichts geschehen. Weber liegt eine Contracte Alage, noch wenis ger eine Sentenz, oder gar eine rechtskräftige Sentenz, wider sie vor. Woranf will sich also ziene Requisition ber Fulbischen Behörbe gründen?

ı.

Diese Betrachtung allein rechtsertigt die gehorsamste Bitte der Unterzeichneten, der unpassenden Requisition keine Folge zu geben, und die bereits getrossenne Einleistungen zu suspendiren. Noch andere höchst wichtige Ansstände, selbst das Borhandenseyn übervoller Compensation, macht die Willsahrung jener Requisition rechtlich undenkbar, und die Unterzeichneten sind im Begriff, eine aussführliche Darstellung dieser Anstände mit der dadurch weister motivirten Bitte einem hohen General Gouvernement zu überreichen.

Selbst unter andern Umständen aber würde es unsmöglich seyn, auf die unbestimmte Requisition der Fuldisschen Behörde irgend eine executivische Maadregel eintreten zu lassen. Wie unbestimmt diese Requisition, und wie geschrvoll es sey, ihr zu deseriren, zeigt schon der Umstand, daß man zu bemerken unterlassen hat, die ursprünglichen Mitcontrahenten herr du Fay und Brevillier seyen ganz, herr de Neufville aber in Betress einer seiner 3 Actien, aus allem Contracts Nerus entlassen.

Wirklich sind von den Käufern 2 gar nicht hier dos micilirt, Hr. Camuzzi nämlich und hr. Miège. Alles dieses haben die Herren Requirenten nicht bemerkt. Eben so haben sie nicht bemerkt, daß nach Art. 3. des Contracts ausdrücklich stipulirt ist, die Acquirenten sepen nicht solidarisch, sondern jeder Einzelne für sich mit seisner Actie für 1/35 verbunden. Was aber die Hauptsache ist, so enthalten unter den Loosen einige blos solche Güter, die im Hanauischen, andere blos solche, die im Fuldaischen, andere solche, die im Fuldaischen und Hanauischen gemischt liegen; ehe wegen der Fuldaischen Güter, auch

felbst überhaupt die Möglichkeit einer Erecution angenoms men, erequirt werden könnte, müßte daher wenigstens angegeben werden, auf wie viel jeder Einzelne anzustrens gen sey. Auch dies ist nicht geschehen.

Wenn aus bem früher Bemerkten erhellt, baß es ungerecht seyn würbe, eine Execution gegen uns vorzusnehmen, so erhellt aus dem eben Bemerkten, daß es nicht einmal möglich seyn würde, der unpassenden Requisition, unbestimmt wie solche vorliegt, zu willfahren, ohne daß badurch die bedenklichsten Folgen würden provocirt werden.

Es rechtfertigt fich baher von allen Seiten bie gehorfamfte Bitte,

ein hochpreißlicher Senat möge ber unpassenden Fuldaischen Requisition keine Folge geben, und bie bereits getroffenen willfährigen Einleitungen, und zwar wegen bes nahen Ablaufs bes vorgesschriebenen Stägigen Termins, ohne Aufschub, mittelst Befehls an ben Bezirksrichter, herrn Doktor Moris, suspendiren.

Im Bertrauen auf die Erfüllung diefer unferer ge-

Gines hochpreiflichen Genats

geborfamfte

(unterz.) von fammtl. Frankfurtischen Intereffenten.

. bes

# Wiener Congresses. 15. Heft.

#### XXVI.

## Fortsetzung der Actenstücke zur Uebersicht

der Lage und der rechtlichen Gefuche der Fuldaischen und Hanauischen Domainen: fäufer.

### Unlage 17.

Borftellung der Actionnairs an ein hohes Generalgouvernement, vom 27. Aug. 1814.

Un ein hohes Generalgouvernement des Großherzogs thums Frantfurt und Fürstenthums Jenburg,

Domainenverkauf, in specie Kontract vom 14/18. October 1812 betreffend.

Den unterthänig unterzeichneten Domainenkänfern ist unterm 18. Aug. d. J. eine schriftliche Weisung des Franksnrter Bezirkrichters, Herrn Dr. Moriz, vom 15. d. M. dahin zugekommen, "die von wegen obgedachtent "Domainenkanss vom 1. Juni 1813 bis dahin 1814 rücks"ständigen Zinsen, binnen 8 Tagen um so gewisser zu "entrichten, und sich desfalls durch Borlage der von "dem Herrn GeneralCassurer, Finanzrath Keiß, ausges"fertigten Quittung anszuweisen, als im Entstehungss"falle solche Kückstände exekutivisch beigetrieben werden "sollten." Diese Weistung, mit beigefügter Orohung, hatte der Herr Bezirksrichter den Unterzeichneten in Gesuchen d. Congr. IV. Bd. 3. heft.

folge eines Beschlusses bes hiesigen Senats vom 11. d. M. zugehen lassen, welcher lettere zu seinem Beschlusse burch ein Requisitionsschreiben ber Commission ber restrozebirten verkauften Domainen zu Fulba, vom 1. Aug. d. J. war veranlasset worden.

Daff bie Domainenfäufer über eine folche faktische Prozedur ber fuldaischen Behörde mit Recht erstaunen mußten, braucht einem S. G. G. nicht entwickelt zu werben. Wirklich ftehen benfelben in Allem, was fie geleiftet ober verweigert, fo wie in Allem, mas fie gefordert haben, bie evibenteften Rechtsgrunde jur Seite. Strenges Recht, nicht Schonung, Nachficht, ober felbft bloge Billigfeit, ift basjenige, worauf fie in Unfehung ihrer Ungelegenheiten jederzeit bestanden haben, und mit unerschütterlis der Westigfeit ju bestehen entschlossen find. Da ihre Gache eine Rechtsfache ift, und nicht nach Rudfichten, welder Art biefe fenn mogen, fondern nach Gefeten ents ichieben werden muß, fo fonnen fie feine Berfügung, die nicht burch Rechtsgrunde und Gesetze motivirt ift, in ih= rer Sache anerkennen. Diefes ift ja eine ber ichonften Früchte der Umwandlung unserer vaterländischen Berhält= niffe, bag nicht mehr, wie in ben Zeiten frangofischen Druck, Die Gerechtigfeit eine Dienstmagd ber Politit und ber Arglift ober ber Leibenschaft zu fenn braucht, fondern Treue und Glauben, und Ehrfurcht gegen Sitte und Befet in die alten heiligen Rechte wieder eingesett worden find. Geftütt auf bas Bewuftfenn ihres flaren Rechts und auf die hohe Gerechtigfeiteliebe ber erhabenen Befreier bes beutschen Baterlandes, laffen baher bie Domais nentaufer ihre bringende Bitte um Gerechtigfeit an E. S. G. G. ehrfurchtevoll gelangen; und ba fie von ber tiefften Ueberzeugung burchbrungen find, bag man fowohl von Seiten eines S. G. G. ale von Seiten bes oberften

Bermaltunge Departemente bie Grundfage bes Rechte in Betreff ihrer nicht verleten will, fo erflarten fie aufs feierlichfte und bestimmtefte, baß fie, falls ihre eigene rechtliche Unficht ihrer Ungelegenheit mit ber Unficht bes oberften Bermaltunge Departemente, Sochwelches hier Parthei, und offenbar tein Juftig Tribunal ift, und baber auch teine juribische Entscheidung gultig erlaffen fann, nicht zusammentreffen follte, fich mit vollem Bertrauen einer rechtlichen Burdigung und Entscheibung berfelben mittelft eines besfalls höchsten Orts zu bestimmenben formirten Tribunals, mit Borbehalt ber etwaigen Appellation an ein gleichfalls höchsten Orts weiter ju bestimmenbes Dbergericht, unterwerfen werben. Rur wenn auf folchem Wege eine rechtsträftige Entscheidung gegen fie vorliegen follte, fann nach rechtlichen Pringipien von einer Erefus tion gegen bie Domainenfäufer die Rede fenn. Die oben ermahnte Requisition ber fuldaischen Behörde an den hies figen Senat bezielte eine Exefution vor einem Urtheil, und ohne ein Urtheil; und es ift nicht ju fagen, worns ber man mehr fich zu mundern habe, ob über die factis iche gang wiberrechtliche Requisition ber fulbaischen Behörbe, ober über bie Leichtigfeit, womit ber hiefige Genat einer folden Requisition sich willfährig bewieß.

Bon Seiten der Domainenkäuser hat man den hiese gen Senat davon, daß dem Ansinnen der requirirenden Behörde, welche überdieß ihr Verlangen so unbestimmt ausgedrückt hat, daß selbst unter andern Umständen dessen Bollzug ohne neue bestimmtere Requisition unmöglich sehn würde, wichtige Anstände im Wege stehen, und daß man deswegen sogleich die weiteren Schritte bei E. H. G. G. G. thun werde, in Kenntniß gesetz, und hossentlich wird die Bitte der Actionnairs, daß mit der Bollziehung der Requisition eingehalten werden möge, bei dem Senat

keine Schwierigkeit finden. Sollte der Senat deskalls wider Bermuthen Anstand nehmen, so werden die Käufer auf diesen unerwarteten Fall die Hülfe E. H. G. G. unterthänig in Anspruch nehmen mussen. Worum aber dieselben schon jeho, und auf allen Fall, unterthänig bitten mussen, ist,

daß E. H. G. G. ber fulbaischen Specialkommission ihre unpassende Requisition an den hiesigen Senat verweisen, und derselben anbefehlen möge, sich vor erledigter Sache aller und jeder faktischen Prozeduren gegen die Käufer zu enthalten.

Ueberzeugt, daß diese auf flares Recht und Gesetz gegründete Bitte der Actionnairs bei E. H. G. G. vollstommenen Eingang finden werde, gehen die unterthänig Unterzeichneten, beseelt von dem gerechten Wunsche, daß ihre flare Sache endlich zu einem flaren Ziele gedeihen möge, zu einer nochmaligen Darstellung ihrer Angelegenbeit und zu deren rechtlichen Würdigung über.

Inngen der Känfer ist zur Genüge entwickelt, welche Besweggründe die letten von Anfang an bei der Eingebung des Contracts vom 14/18 Oct. 1812 geleitet haben, und ihr seitheriges Benehmen zeigt, daß sie ihren ursprägslichen Gestinnungen jederzeit treu geblieben sind. Die vermögebieses Contracts ihnen überlassenen Güter hatte Gr. f. Hoheit der Großherzog von der Arone Frankreich fäuslich übernommen. Mitten im Orange einer wielerschöpfenden Zeit sollte derselbe seiner ZahlungsObliegenheit gegen Frankreich nachkommen. Unfähig, sich dieser Obliegenkeit mittelst der gewöhnlichen ordentlichen Mittel zu entsledigen, befand sich Se. f. H. der Großherzog, in wirklicher, höchst bedeutender Berlegenheit, indem Er, falls nicht ein weiterer Rauf- und Verkausschaften mit Pris

vatpersonen in ber Art bes später unterm 14/18 October . 1812 gu. Stand gefommenen, ihm bie Mittel herbeigeschafft hatte, entweder zu neuen Abgaben auf feine Unterthanen, ober gur Ausschreibung eines in jedem Falle verberblichen Zwangsanlehns hatte schreiten muffen. Rur Die Abficht, diefes Unglud von dem Cande abzuwenden, qualeich aber ber Bunfch, die beharrliche und für bas Land in jeder Sinsicht nachtheilige frangoniche Domais nenverwaltung aus dem Lande zu entfernen, bewog bie Unterzeichneten, in die von dem Bevollmächtigten Gr. f. 5. bes Großherzogs ihnen gemachten Untrage einzuges . hen, und den Contract vom 14/18 October 1812 abzuschlief= Sie erschienen hierbei burchaus als redliche und bona fide ju Berfe gehende Manner, Die hauptfächlich bas allgemeine Befte bes landes bei biefem Gefchafte bezielten. Ge. f. Sobeit ber Großherzog ließ fogleich beim Beginn bes Gefchäftes, nach faum geschehener Unterschrift bes Contracts, biefen ihren Gefinnungen in einem besfalls befonders an fie gerichteten Schreiben die verdiente Unerfennung widerfahren. Gie bedurften aber in der That feiner ausdrücklichen Unerfennung ihrer guten Absichten, indem ichon allein der Umftand hinreis dend für ihre Absichten fpricht, daß sie, in einer drüs denden Veriode eines allerschöpfenden Brieges, mo an fofortige weitere Realiffrung ber Guter gar nicht, und an zwedmäfige Benützung berfelben faum gedacht werden tonnte, biefe von der Krone Franfreich an Ge. f. B. ben Großherzog um ben 20fachen Rentenertrag überlaffenen Guter, ju circa 21 1/8 % bes Rentenertrage erfauften, und zwar unabzüglich ber Bermaltungefosten, - besgleichen unabzüglich ber Steuern und Abgaben, ba bie erfauften Guter niemalen in bie Steuern gelegt gemefen, während die Räufer fogar die Obliegenheit übernahmen, baß nach Ablauf von 6 Jahren biefe Guter eben fo mie

alle anderen Grundstude den Landessteuern unterworfen werden follten.

Daß die Räufer während der Dauer der großherzogl. Regierung ihren vertragsmäßigen Obliegenheiten aufs genaueste nachkamen, ist bekannt. Der erste am 31. Dec. 1812 verfallene Termin wurde mit 700,000 Fr. — dem fünften Theile der ganzen in 3,500,000 Fr. bestehenden Kaufsumme, — berichtigt; das Gleiche fand in Ansehung der am 30. Jun. 1813 verfallenen Zinsen des Restes von 2,800,000 Fr. Statt.

Alls im November bes J. 1813 burch die siegreichen Waffen der hohen verbündeten Mächte die diesseitigen Rheingegenden gänzlich dem Einstusse und der Gewalt der Franzosen entzogen wurden, und auch die Regierung Sr. königl. Hoheit des Großherzogs von Frankfurt ein Ende genommen hatte, die Bestandtheile des seitherigen Großherzogthums aber einem hohen GeneralGouvernement untergeordnet wurden, glaubten die Käuser, im Bewußtseyn ihrer redlichen Absichten, durchaus keine Kränkung ihrer contractmäßig erworbenen Eigenthums, und Bestynechte fürchten zu dürsen.

In der That lag ihr Recht, ihrer innigsten Ueberzeugung nach, klar am Tage: das ganze Raufgeschäft war in den besten legalsten Formen zu Stande' gediehen; die Räufer hatten die Güter erkauft von einem Fürsten, der als ihr damaliger Souverain von allen europäischen Mächten anerkannt worden war, die verkauften Güter hatte der Großherzog von dem Kaiser von Frankreich vertragsmäßig erworden, und die ursprüngliche Disposstionsfähigkeit des Lestern über dieselben war in denjeznigen VerfassungsBerhältnissen gegründet, welche die drei jüngsten zwischen J. J. M. M. den Kaisern von

Deftreich, von Rufland und bem König von Preuffen, mit der Krone Frantreich geschloffenen Friedens Bertras ge anerkannt hatten.

Reineswegs ber Bebante, baß man von Seiten G. 5. G. G. ober ber Dberften Bermaltungsbehörbe bie völlige Unerfennung der contractmäßigen Befig = und Gis genthumsrechte ber Räufer verweigern werbe; - fonbern nur bie Beforgniß, daß ihnen im erften Drange ber Beitumftande, burch Migverftandnig von Seiten ber Beams ten, Gingriffe in ihre Gerechtsame wiberfahren und Schaben verurfacht merben fonne, bewog bie Räufer, unterm 22. Nov. 1813 eine BermahrungeAnzeige in bie Bande bes bamaligen Finang Minifters, Berrn Grafen von Bengel Sternau niederzulegen; und, nachdem ber Erfolg bewiesen hatte, baß jene Gorge nicht ungegrundet fen, unterm 11. Dec. 1813 eine weitere BermahrungeUnzeige an ben Bermaltungerath bes Großhers jogthums Frankfurt einzusenden. Diefe beiben Schritte blieben lange ohne allen Erfolg, bie Beeintrachtigungen ber Raufer in ihren Gerechtsamen häuften fich, und felbst auf die unterm 29. Jan. 1814 an E. S. G. G. eingereichte unterthänige Bitte erfolgte lange feine 216= hulfe. Erft fpater erfuhren bie Raufer, bag bereite unterm 30. Nov. 1813 ber bamalige Minifter bes Innern Freiherr v. Albini ein Refcript an ben herrn Prafecten gu Ruld habe ergeben laffen, worin er letterm gu miffen that, daß auf Beranlaffung Gr. Ercelleng bes herrn Ministers von Stein, Gr. Durchlaucht ber Berr Beneralgouverneur Pring von heffen homburg einen Erlaß an ben Bermaltungerath bes Großherzogthums habe gelangen laffen, vermöge beffen ber Bollgug bes von Gr. fonigl. Soheit bem Grofherzog megen ber refervirten Domainen geschloffenen Berfauffontracts fuspenbirt,

die Behörden aber angewiesen werden sollen, daß sie den Iten Zahlungstermin von den Käusern nicht annähmen. Bon dieser sie äußerst fränkenden und ihren Recheten zuwiderlausenden Berfügung waren die Käuser gar nicht in Kenntniß gesett worden; nur durch die That selbst sahen und fühlten sie, daß man ihre Rechte verstannte und nicht achtete. Auf eine Berfügung jener Art zu schließen waren sie aber um so weniger berechtigt, als ihnen unterm 27. Nov. 1813 eine ganz mit jener ministeriellen Bersügung im Widerspruch stehende Bersfügung des Finanz Ministeriums zugesommen war, durch welche sie, in Gesolge eines Beschlusses des Großherzzogl. Ministerialrathes vom 25. desselben Monats aufsgesordert wurden, sich zur Abtragung des mit Ende Dezzembers 1813 fälligen Termins bereit zu halten.

Erst burch ben in Gefolge bes Schreibens Gr. Er celleng bes herrn Ministers Freiherrn von Stein vom 8. Marg 1814 unterm 16. deffelben Monate erlaffenen Befchluß eines S. G. G. wurden endlich die Räufer officiell davon in Renntniß gefett, daß man von Seiten bes Dberften Verwaltungs = Departements ihre Angele= genheit nicht aus jenem Gefichtspunfte betrachtet wiffen wolle, ben fie bisher, im Bemußtfenn ihres Rechtes, und bes guten Glaubens, worin fie gehandelt hatten. als ben alleinigen richtigen vorausgefest hatten. Absicht jener Entscheidung Gr. Ercellenz des herrn Diniftere Freiheren von Stein gieng unverfennbar und mit flaren Worten bahin, mit Aussesung ber Entscheis bung über die hauptfragen, ein provisorium gu reque liren, burch welches die Räufer aller bentbaren Bortheile verluftig gemacht, und nur zu ihrem evidenten Nachtheile zum Besten ber öffentlichen Raffen in einftweiligem Rexu gehalten werden follten. Diefe gang nach

Willführ zum Schaben ber Kaufer getroffene provisorisiche Anordnung schreckte bieselben ans ihrer bisherigen vertrauensvollen Ruhe auf, und nöthigte sie, ihre Lage genauer zu prufen und zu wurdigen.

Sie mußten, ohne Zweifel mit volltemmenftem Rechte , davon ausgehen , bag für bas Großherzogthum Frantfurt bie Oberfte Bermaltungebehörde, und bas Sobe Generalgouvernement, als Nachfolger ber großherzogl. Regierung eingetreten fen; baß fonach biefe hohen Behörden alle jene Obliegenheiten gu erfüllen haben, beren Erfüllung juvor an bie großherzogl. Regierung geforbert werben fonnte. Auch in Unsehung bes Contracts vom 14/18 Oft. 1812 maren fonach diefe hohen Behorben an die Stelle bes großherzogl. Gouvernements, als fontrahirenden Theiles, eingetreten, und namentlich war Die im 7ten Urt. ftipulirte Berpflichtung, "a garantir les acquéreurs et leurs successeurs de tous troubles, évictions et autres empêchemens généralement quelconques," von bem Großherzoge auf ein S. G. G. und auf bas oberfte BermaltungeDepartement übergegangen. Die Beeinträchtigungen ber Räufer in Betreff ber im Fulbaischen gelegenen Guter bilbeten inbeffen nur einen geringen Theil ber Beschwerben; in Unfehung ber im hanauischen gelegenen Guter fanden fich bie Ucquironten fogar völlig aus allem Befite und aller Benutung ber Guter verbrangt, und gwar im Gefolge eis ner Berordnung Gr. Churfürstl. Durchlaucht von Beffen vom 18. Jan. 1814, wodurch Gr. Durchl. alle in heffifchen ganden vorgenommenen Domainen Beräufferungen für nichtig erflart hatten. Alles bies erfuhren bie Räufer theils durch die That felbit, theils burch Bufalle und Rebenwege. Gine offizielle Eröffnung über bie vermoge bes Bertrage vom 2. Dec. 1813. Art. 3. Gr.

Churfürstl. Durchl. von hessen vorgeschriebene Bebingung: "Toutes les ventes de propriétés hessoises saintes par le gouvernement du Grand Duché de Frankister par le gouvernement du Grand Duché de Frankister sont déclarées de nulle valeur et envisagées "comme non avenues; si cependant il avoit été "payé par les acquéreurs de bonne soi quelques termes à compte du prix de l'achat, S. A. S. E. en "bonisiera le montant d'après une liquidation réguilère;" — welche ofsisielle Erössnung gleichwohl die Käuser von den zur Evictionsleistung verbundenen an die Stelle des Großherzogl. Gouvernements getretenen hohen Behörden zu erwarten gehabt hätten, war nicht erfolgt, und nur durch das allgemeine Gerüchte war den Käusern etwas vom Daseyn einer solchen Bestimsmung zu Gehör gesommen.

Den Räufern, welche bei bem gangen Geschäfte von Anfang an feinen Gewinn gesucht hatten, und beren Bestreben feit ben neuesten Ereigniffen offenbar blos auf Abwendung unverdienten Schadens gerichtet mar, ichien es am rechtlichften und einfachften, benjenigen Behörden, welche ihnen zur Evictionsleiftung verbunden maren, qunachft alfo E. S. G. G. ju erflaren, bag nur einer von zwei Fällen rechtlich möglich fen, bag man nämlich hochften Orte entweder ben Contract vom 14/18 Oft. 1812 feis nem gangem Umfange nach und ohne Beschränfung, ben Räufern halten, fonach biefen Contract bestätigen moge; ober bag man ben Raufern bas bereits an Capital und Binfen auf die Guter bezahlte und fonft erweislich verwendete, nach gepflogener Liquidation, mit Binfen baar gurudgablen, jugleich aber biefelben in Unfehung ber weitern Berfaufe auffer allen etwaigen Unfprüchen ber weitern Raufer in pollig befriedigender Form fegen mos ge, welchem vorgängig biefelben ihren in ihrem Befit besindlichen Contracterechten zu entsagen bereit seyn murben. In der That war diese Alternative völlig erschöpfend, und die willführliche Bestimmung eines provisorischen Mittelzustandes konnte allen rechtlichen Principien nach, wohl Bergleichs- und Antrags Weise den Acquirenten proponirt werden, wider Willen aber konnte ihnen ein solcher Mittelzustand auf keinen Fall aufgebrungen werden.

Diese Unficht entwickelten und biefe bundige Erflarung ertheilten Die Acquirenten in ihrer unterm 9. April b. 3. bei E. S. G. G. eingereichten unterthanigen Borftellung. Um ihren guten Willen aufs beste zu bethätigen und ben etwaigen Gedanken, baß fie ohne hinreichenbe Grunde fich ben Beschluffen bes oberften Bermaltungs-Departemente nicht fügen wollten, abzumenden, entwis delten fie in biefer Borftellung bie hauptfächlichften jener Rachtheile, welche bie Unnahme bes projeftirten Provisoriums mit fich führen werbe. Aus gleichen Grunben erflärten fie fich bereit, in Betreff ber Sanauischen Guter fich, felbit im Rall, baf in Unfehnig ber Rulbais fchen ber Contract vom 14/18 Dct. 1812 aufrecht erhalten bleiben follte, die andere ber oben ausgebruckten alternativ vorgeschlagenen, rechtlich allein möglichen Beftimmungen gleichwohl gefallen zu laffen. Daß fie in Unfehung ber hanauischen Güter fich nicht minder als in hinficht ber Fuldaifchen an ein S. G. G. wendeten, und nicht unmittelbar bei Gr. Churf. Durchlaucht ihre Ungelegenheit felbst zur Sprache brachten, fam baber, weil fie mit Gr. Durchl. bem Churfürsten in feiner Directen Beziehung fichen, mit Sochftdemfelben niemals eine Berührung über diefe Berhältniffe gehabt haben und has ben fonnten, und die Bertretung ber gur Schadloshaltung und Eviction ihnen verbundenen Behörden, mit welchen allein fie fich unmittelbar besfalls zu benehmen und zu berechnen haben, ohne Gefahr nicht umgehen konnten noch burften.

Auch diefe Borftellung vom 9. Apr. b. J. und die verfönlichen Bemühungen bes mit Bollmacht fammtlicher Intereffenten nach Paris gereiften herrn Genators von Guaita hatte nicht ben gewünschten Erfolg, ein ende liches ficheres Refultat für bie Räufer auf irgend eine ober bie andere Beife herbeizuführen. Die burch ein 5. G. G. unterm 30. Mai b. J. ben Raufern mitgetheilte Beschließung Gr. Ercelleng bes herrn Minifters vom Stein vom 10. b. M. befteht noch immer wie juvor auf ber Bermeigerung aller befinitiven Bestimmuna, und auf Unordnung eines übrigens in einigen Punkten milberen Proviforiums. Uebrigens bestimmt biefe Enticheibung, daß die fälligen Binfen ber Raufgelber ungefaumt von ben Actionnairs bezahlt werden follen; und daß fich Ge. Ercelleng ber Berr Minifter vom Stein auf bas Berhältniß ber Räufer gur Churheffischen Regierung nicht einlaffen fonnten.

Ans dem Bisherigen geht es hervor, daß es den Actionnairs nicht um bloße Festsetzung eines milderen Provisoriums, sondern um Aushebung alles und jedes provisorischen Wesens, und um eine definitive Bestimmung zu thun war. Eine solche Bestimmung zu fordern hatten sie das Necht; die oberste Verwaltungsbehörde hatte ohne Zweisel die Macht sie zu ertheilen. Die neue provisorische Verfügung konnte daher die Käuser, genau genommen, nicht weiter fördern, als die frühere es gesthan hatte, und auch bei dem neuen milder angeordnezten Provisorium blieben alle jene Nachtheile der Acquit renten, welche in der Vorstellung vom 9. Apr. zum Theil

gefchilbert find. Die Berfügung vom 10. Mai befagt amar, die Actionnairs follten geinftweilen mit Borbehalt ber befinitiven Seftfepung bes fünftigen Canbesherrn in bem Befit und Genuß ber Domainen Grundftucke gelaf-"fen werben;" ber Befig ber nur provisorisch, und ber Genuf ber nicht auf befinitiven Befit und auf Gigenthum gegrundet ift, ift fein Befit und fein Genuff, wie ber Contract ihn gibt, aus welchem allein alle Befite und Genufrechte ber Räufer hervorgeben. Benn über biefe Sauptgegenstände bie Raufer burch weitere zwedmäßige Einleitungen endlich bennoch aller Ausweichungen ungeachtet jum Biele gelangen ju tonnen hofften; wenn auf ber andern Seite auch die Beigerung G. Erc. bes herrn Ministers Freiherrn vom Stein bas Interesse ber Raufer in hinficht ber hanauischen Domainen zu vertreten, um fo weniger eruftlich gemeint fenn fonnte, als ja boch eines Theils die Berpflichtung bes Dborften Bermaltungs. bepartements und E. S. G. G. ben Räufern in Unfehung Diefer durch ben Contract vom 14/18 Det. 1812 ihnen überlaffenen Guter aus beren Befit fie verbrangt find, Epiction und Schabenserfat zu leiften, auf allgemeinen Rechten und auf bem Buchstaben Urt. 8. bes Contracts beruht, - andern Theils aber von Seiten E. S. G. G. wirklich bereits besfallfige Ginleitungen auf ber Raufer Bitten getroffen worden find: fo glaubte man auch über bie Berfügung, bag bie Actionnaire bie fälligen Binfen ber Raufgelber ungefaumt bezahlen follten, nicht befonbere beforgt fenn zu muffen. Diefe Berfügung unterstellte die Boraussetzung, bag die Berfäufer im contract= mäßigen Befit und Genuß der Guter fenen; offenbar find fie bies, wie eben gezeigt worben, nicht. Mit ber Pramiffe fällt baher auch die Conclusion. Wenn aus einem Contract Rlage erhoben werden foll, fo muß befanntlich ber flagende Theil von feiner Seite ben Contract erfüllt

haben, oder zu beffen pünktlicher Erfüllung bereit fenn. Ift bies nicht ber Fall, so weißt ein gerechter Richter ben Rläger, unter Berurtheilung in die Rosten, ab.

Selbst aber angenommen, was jedoch nicht zugegeben werden kann, die Räuser wären, des ihnen provisorisch gestatteten Schattenbesitzes und Schattengenusses wegen, zur Zinszahlung anzuhalten, so verstünde
sich doch von selbst, daß sie mit liquiden Gegenforderungen in Betreff ber an sie zu fordernden Zahlung
kompensiren dürften; eine Besugniß die in den allgemeimeinen Rechten gegründet ist, und von keinem Gerichte
versagt werden wird.

Eine in ihrem factischen und rechtlichen Rundamente völlig unbestreitbare, wenn gleich ber Summe nach erft gu erörternbe, gewiß nicht unbedeutenbe Forberung ber Räufer ift ohne 3meifel burch bie bisherige Bermeigerung einer befinitiven Bestimmung über ben Contract vom 14/18 Det. 1812 ben Räufern erwachsen, indem aus bem Schwanten aller Berhältniffe unabsehbarer Schabe und Rachtheil für fle gefloffen ift, wofür fle mit allem Rechtsgrunde Entichas bigung von den Rachfolgern bes großherzoglichen Gonvernemente, ale bes anderfeitigen Contrabenten gu forbern haben. Dann aber ift ohne alle Wiberrede die Berpflichtung ber gur Evictionsleiftung nach S. 8. bes Contr. verbundenen Behörden flar, die Raufer in Sinficht ber ihnen vertauften Sanauischen Domainen, aus beren Befit fie verdrängt find, burch baare Rudgahlung ber hierauf von ihnen baar bezahlten Raufgelber, nebst Binfen, und erweißlichen Schaben, vollfommen zu entschäbigen. Summe, welche ben Raufern in letterer Sinficht gufommt, macht, ungerechnet bie Binfen und Schaben, über Fr. 134000, und übersteigt schon allein die auf Fr. 113,121.

42 Cent. angegebene Bineforderung, welche man etwa formiren tonnte.

Uebrigens muß wiederholt bemerkt werden, daß die Ränfer bereits unter 27. November 1813 officiell aufgesfordert worden, sich mit Ende December 1813 zur Zahlung des alsdann fällig werdenden Termins bereit zu halten, und daß diesemnach, von denjenigen 700000 Fr. welche dieser Aufforderung zufolge seit. dem 31. Desember 1813 baar und unbenügt in ihren Kassen liegen; keine weiteren Zinsen überhaupt an sie gefordert werden können.

Als unterm 24. Juni eine Bekanntmadung ber Kulbaifden Specialcommiffion ber retrocebirten Domainen vom 8. beffelben Monats im Frankfurter Intelligenzblatt gelefen ward, welche fich ihrem Inhalte nach ber Berfügung Gr. Ercelleng bes herrn Ministers Freiherrn v. Stein vom 10. Mai aufchloff, und ben Raufern gur Binfengahlnug eine Frift von 14 Tagen bestimmte, fo glaubten bie Räufer gur Sicherung ihrer Rechte feinen andern Schritt als biefen thun ju muffen, bag fie ber Specialcommiffion felbst unterm 8. Julius bie Unmöglichs feit in ber jegigen Berwirrung auch nur feste Liquidation ju pflegen, und die Erifteng von bedeutenden die Binfenforderung absorbirenden oder felbst übersteigenden Gegenforberungen, womit man auf allen Kall compensiren muffe, porftellten. Da auf biefe Borftellung feither nichts weitere erfolgte, fo glaubten bie Berfaufer, ihre auf Recht und Gerechtigfeit gegründete Borftellung habe bei ber Rulbaischen Specialcommission jenen Gingang gefunben, ben fie verdient. Erft burch bie im Gingang gegens wärtiger Borftellung ermähnte Procedur erfuhren die Raufer, bag fie fich getäuscht haben, und bag man von Seiten ber Auldaischen Behörde nicht nach Recht und Berechtigkeit, fondern nach Billführ und Gewalt gegen fie zu verfahren im Sinne habe.

Dag E. S. G. G. eine folche Ungerechtigfeit nicht gut heißen werde, bafur burgt ben Raufern bie befannte Gerechtigfeiteliebe biefer hochverehrten Behörbe; und eben fo wenig wird ein hohes Oberftes Berwaltungebepartement barauf bestehen, bag bie von 3hm einseitig, und als Parthei, entworfene provisorische Bestimmung mit Gewalt ben Raufern, als ber andern Parthei, aufgebrungen werben folle. Bielmehr find bie Raufer voll ber innigsten Ueberzeugung, daß man bon Seiten ber Dberften Bermaltungsbehörde ben Inhalt gegenwärtiger Borftellung prufen, und fich, nach bem barin enthaltenen gerechten Untrage auf bie eine ober bie andere Beis fe befinitiv erflären; fonach entweder ben Contract vom 14/19 October 1812 befinitiv bestätigen, ober, wenn man bies zu thun Bebenten tragen follte, ben Raufern bas in Gefolge Diefes Contracts baar bezahlte, mit Binfen und erweiflichen Schaben vollständig und ohne Aufschub baar vergüten, biefelben aber auffer alle Unfprudje ber etwaigen weitern Räufer in völlig befriedigender Form feten werde. Much jeto noch erflaren fie, daß fie, wenn in Betreff ber Fuldaischen Guter ber Controct befinitiv fofort bestätigt merben follte, fich von ben gur Evictionsleiftung verbundenen Beborden in Unsehung Banauischen Guter die Ruckzahlung bes barauf baar Bezahlten mit Binfen und Schaden gleichwohl gefallen ju laffen bereit fegen.

Die Sache ber Räufer ift zu rein, ihre Gerechtigsteit ist zu evident, als daß ihnen länger eine endliche befinitive Entscheidung versagt bleiben durfte. Bohin biese definitive Entscheidung ausfallen werbe, darüber glauben die Räufer nicht ben mindesten Aweifel. noch

Beforgniß, hegen zu burfen. Da bas Kuldaische Land als eine Eroberung ber Allierten betrachtet werben muß, ber bereinstige neue Souverain beffelben fonach ex iure novo in ben Befit bes landes treten mirb: fo merben hier nicht jene Grundfage verlett werben tonnen, vermoge welcher felbst in Franfreich Gr. Maj. ber Ronig bie Domainenfaufer in ihrem Befige, fogar in Unfehung jener Guter ichutt, welche Gigenthum ber Emigranten gewesen waren, und vermoge welcher auch in Belgien biefe Räufer feine Störung ihres Befiges erbulden. Nach welchen Grundfagen ließe es fich aber rechtfertigen, ober auch nur benten, bag beutsche redliche Raufer, gewaltfam, ja felbst jum Rachtheil bes Fulbaifchen Lanbes, um ihr bona fide rechtlich erworbenes Gigenthum gebracht werben follten? Rerne bleibe ein Gebante biefer' Urt; und bas Ginzige, warum bie Raufer bringend unterthanig bitten, ift möglichfte Beschleunigung ber befinitiven Entscheidung. Sollte man jedoch von Seiten bes oberften Berwaltungsbepartements, welches nicht Richter, fonbern Parthei ift, nach bem Bunfche ber Räufer auf eine ober bie andere Beife gu verfügen Unftand nehmen, ober bie Sache aus einem andern Gefichtspunkt fernerhin zu betrachten geneigt fenn, - fo wiederholen bie Raufer ihre ichon oben geaufferte Bitte, baß ihnen höchsten Orts ein formirtes Tribunal moge benominirt werben, welchem fie ihre Rechtsfache jur rechtlichen Dijudicatur, mit Borbehalt ber Appellation an ein weiter zu bestimmenbes oberes Tribunal, mit vollem Bertrauen unterwerfen werben. Diefe Bitte fann ihnen wenigstens auf feinen Kall verfagt werben. ...

Noch glauben jedoch die Käufer E. S. G. G. schließlich darauf näher aufmertsam machen zu dürfen, daß nicht blos das Recht den Käufern zur Seite steht, son-Acten d. Congr. IV. Bd. 3. Seft.

bern, baf alles für und wiber genau abgewogen, auch ber eigne Bortheil bes Rulbaifchen Landes in finanziels ler und faatewirthschaftlicher Sinficht, eine Beräufferung ber bortigen Domainen, wie fie mittelft Contracts vom 14/18 Dft. 1812 gefchehen ift, wünschenswerth machen mußte, - bes gegenwartigen momentanen Dangels nicht zu gebenten, welcher auf die Dauer fein anderes Mittel ale eine folche Beräufferung, fonach bie Bestätis gung bes Contracts vom 14/18 Dft. 1812 gulaffen fann. Was biefen Punct betrifft, find bie Raufer ber Richtigfeit und Unbefangenheit ihrer Unficht fo ficher, bag fie es mit Bertrauen G. S. G. anheimftellen, bas eigne Gutachten ber Auldaischen Behörden barüber einzufor-Sie glauben, auf ben Rall, bag ein hohes Bes neralgouvernement biefe Maabregel ergreifen follte, auf hochgeneigte Mittheilung biefes Gutachtens fcon im Boraus unterthänig antragen gu burfen.

Im Uebrigen legen die Känfer diese ihre gegenwärstige Vorstellung in hoffnung endlichen guten Erfolgs mit Vertrauen in die hände eines hochverehrten Generalgouvernements nieder, indem sie von der innigsten Ueberzeugung durchdrungen sind, daß E. H. G. G. die Gerechtigkeit ihrer Wünsche erkennen, und solche Einleitungen zu treffen die Inade haben werde, welche deren baldige endliche Erfüllung herbeiführen müssen.

Indem fie in tieffter Berehrung zu unterzeichnen die Ghre haben

Eines hohen General Gouvernements

Frankf. b. 27. Aug.

unterthänige

1814. Unterg: von famimil. Frantfurtifchen Intereffenten.

### Unlage 18.

Bericht der SpecialCommission zu Fuld, an des Herrn GeneralGouverneurs Fürsten von Reuß, Graiz Durchlaucht, d. Fuld, 19. Jul. 1814.

Die SpecialCommission ber retrocebirten verkauften Domainen berichtet unterthänigst

den Vollzug der hohen Beschlüffe vom 30. Mai und

befonders ben Bezug der rudftandigen Zinsen von bem Raufschillingenest der verkauften Domainen betreffend.

Fulba, ben 19. Juli 1814.

Durchlauchtigfter Fürft, gnäbigfter herr!

Obgleich es in der Hauptsache ungegründet ift, und wenigstens die unterthänigst unterzeichnete SpecialCommission nicht betrifft, was die Herren Actionnairs der verkauften Domainen in ihrer unterm 9. April I. J. bei Gr. Ercellenz dem Russ. Kaiserl. Herrn Winister Freisherrn vom Stein eingereichten Vorstellung vorgetragen haben,

"baß nämlich benfelben von den hiefigen Behörden "wegen Erhebung ber Zinfen, Pacht- und Raufgel"ber von ihren Räufern und Afterpächtern Schwie"rigfeiten gemacht murben;

vielmehr die diesseitige Bekanntmachung des hohen GouvernementsBeschlusses vom 16. März I. J. und jede einzelne Berfügung unserer Acten das Gegentheil beweißt; so haben wir doch nicht entstanden, um jener Beschwerde der Herren Actionnairs völlig zu begegnen, die in der abschriftlichen Anlage A. ersichtliche weitere Be-

<sup>\*)</sup> Die früher abgedrudte Unlage 13.

tanntmachung untern 8. vo. M. in ber hinsicht zu erlassen, und sowohl durch das hiesige wie das Frankfurter Intelligenzblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, — zugleich aber auch in ber nämlichen Bekanntmachung die herrn Actionnairs aufzusorbern,

"bie verfallenen Zinsen von den rücktändigen Rauf"gelbern nunmehr binnen 14 Tagen an den Depar"tementsEinnehmer, Finanzrath Reit, unsehlbar
"zu entrichten."

Dieser Aufforderung sind die Herren Actionnairs mit der unter B. bahier im Original anliegenden Berswahrung und Remonstration ") bei uns begegnet.

Weit entfernt, sich zur Bezahlung der verfallenen Zinsen von dem KaufschillingsRest in Gemäßheit der vorsliegenden GouvernementsBeschlüsse und unserer Aufforsderung, schuldig und bereit zu erklären, sprechen dieselsden im Gegentheil eine angemessene Bergütung des Schadens an, der aus dem dermaligen Zustande der Unsgewisheit für sie erwächst, und glauben, daß die hierzauf zu begründenden Gegenrechnungen den Betrag der verfallenen Zinsen wahrscheinlich ganz absorbiren oder selbst übersteigen werden.

Auf der andern Seite weiset uns der hohe Gouvernemente Beschluß vom 11. d. M. auf eben jene Kaufschillings Zinsen als das nothwendige Mittel an, um sowohl die rückftändigen Besoldungen als die Sustentationsgelder für den Herrn Fürst Bischof und die übrige Geistlichkeit bezahlen zu können, und erwartet Bericht,

"welche Wege bie niedergesette Commission einge-"schlagen, um diese Gelber zu erhalten, und welche "hindernisse dem Eingang sich in den Weg gestellt "haben könnten."

<sup>\*)</sup> Die früher abgedruckte Anlage 14.

Die gehorsamst unterzeichnete Commission hat jene Berwahrung und Erklärung ber Herren Actionnairs, so wie diesen hohen GouvernementeBeschluß in reife Berathung gezogen und findet sich dadurch zur nachstehenden

"gebrängten Darftellung biefer wichtigen Landesans "gelegenheit"

fo veranlagt als verpflichtet.

Die hohen Gouvernemente Beschlüsse vom 19. Dec. v. J. 16. März und 30. Mai d. J., indem sie den Dosmainenkaussertrag vom 14. October 1812 weder anerstennen noch verwersen, sondern blod suspendiren, und den status quo fixiren — verbreiten über künftigen Bessitz und Eigenthum der verkauften Domainen eine völlige Ungewisheit.

In den bürgerlichen wie in den politischen Berhältnissen ift jeder Zustand von Ungewißheit schädlich und gefährlich.

Söchst schädlich und verberblich ift er, wenn er ben Besty und bas Eigenthum von liegenden Gutern ober gar, wie hier, einer ganzen großen Gutermasse betrifft, indem er mit der Befugniß einer freien und sichern Disposition nicht nur Melioration völlig ausschließt, sondern Deterioration und endlichen Ruin unvermeidlich herbeiruft.

Bon unabsehbar schädlichen Folgen ist er aber, wenn, wie hier, jener Zustand der Ungewisheit alsdann erst eintritt, wo ein so beträchtlicher Theil der ganzen Güstermasse schon in zwote, dritte ze hande übergegangen ist.

Eine fehr große Zahl einheimischer Familien ist burch Afterkaufe, Pachtabtretungeverträge ic. in das Berhältniß der Actionnairs bereits mitverflochten. Für sie ist der gegenwärtige Zustand der Ungewisheit noch weit peinigender und verderblicher, wie für die Actionnairs, — benn bei biesen gilt es blos um bas Gelingen ber unternommenen Speculation, bei jenen größtentheils steht felbst bas ganze häusliche Glück auf bem Spiel.

Ein Heer von Prozessen broht über Alle, die mit dieser Domainenkausgeschichte nur irgend verwebt sind, unaushaltsam hervor zu brechen; die Administrativstellen selbst sind alle Augenblicke in Gesahr, durch ihre Berssügungen entweder die privatrechtlichen Berhältnisse zu verletzen, und dem Richteramt vorzugreisen, oder ihren Administrationspslichten nicht Genüge zu thun; das Land entbehrt die Ruhung einer so beträchtlichen, in Natur oder im Kausgeldsresse ihm wieder heimgefallenen Güstermasse; die Gütermasse selbst wird zu Grunde gerichtet; — das Berderben steigt mit der Berlängerung des ungewissen Zustandes im geometrischen Berhältniß; kurz, Alles verliert, Niemand gewinnt!

Ein solcher Zustand der Dinge ist aber unnatürlich, und muß nothwendig in einer oder der andern Weise aufhören; — er würde ohne Zweifel gar nicht eingetresten seyn, wenn das hohe Central Departement bei Erslaß der den Bertrag provisorisch nur suspendirenden erssten Berfügung hätte voraussehen können,

"baß Fulda's endliches Schickfal noch lange unents

Nur die damalige hohe Wahrscheinlichkeit seiner baldigen definitiven Entscheidung hat das provisorium wes gen des Domainen Berkaufs motivirt und bestimmt.

Aufhören tann ber interimistische Bustand nur burch Aufhebung ober Bestätigung bes bis jest blos suspenbirten Bertrags.

L Aufhebung bes Bertrags wird nur möglich burch

Rechtefpruch, ober Bergleich;

(ben Machtspruch hier noch in ber Reihe ber Möglichkeit aufzuführen, würde bem hohen Gesfühle ber beutschen Souveraine und ihrer obersten Staatsbeamten für die Unverletlichkeit ber privatrechtlichen Berhältniffe zu nahe treten.)

Rechtsspruch unterstellt einen Richter, ber zur Zeit noch nicht vorhanden, und rechtliche Berhandlung, die ben Zustand ber Ungewißheit nur verlängert und erst nach Jahren zum ungewissen Ziele führt.

Db Rapoleon Bonaparte, als französischer Raifer von den drei allerhöchsten Mächten anerkannt, in einer von ihm eroberten — durch Friedensschluß sodann seiner Disposition überlassenen deutschen Provinz, bei der wirklichen Disposition über dieselbe "einen Theil der dieser zugehörigen Domainen sich gültig vorbehalten und später darüber durch Berkauf an den Großherzog weiter gültig verfügen konnte" wird immer eine kritische Rechtssfrage bleiben.

Im Bejahungs Fall fonnte auch der Großherzog, Söchstwelcher in die Rechte des Berkäufers getreten, dars über durch anderweiten Berkauf an die Herren Aktionsnairs gultig verfügen, und der Domainen-Berkauf ware sonach rechtsbeständig.

Im Berneinungsfalle wird mit ber Bernichtung bes Parifer Bertrags, ber bas Großherzogthum Frankfurt schuf, zwar allerbings auch ber barin geschehene Borbes halt eines Cheils ber Fulbaer und Hanauer-Domainen, nothfolglich ber spätere Berkauf bieser Domainen, zus sammen fallen.

Mein! es wird dann auch faum eine Granglinie gefunden werden, wornach fich bestimmen läßt, "welche

von und mit Napoleon Bonaparte mahrend deffen Confulates und Kaiserperiode abgeschlossene sowohl Staates als Privatverträge, und welche seiner Decrete übers haupt noch von irgend einer rechtlichen Wirkung seyn werden?"

Mit der Auflösung des Rheinischen Bundes durfte dann wohl auch die Mediatistrung so vieler sonst unmitztelbaren deutschen Fürsten und Stände, — mit der Wiesdererwerbung des linken Rheinufers, dessen Berlust und Abtretung an Frankreich der Grund für die Säkularisation der geistlichen Staaten Deutschlands bei dem Lünezviller Frieden war, die Säkularisation selbst, nach strengerechtlichem Gesichtspunkte, ohne Wirkung seyn.

Mit bem so vielen Bosen bas Napoleon Bonaparte über Deutschland verbreitet hatte, und bessen Aufhebung theils schon geschehen ist, theils noch erwartet wird, würste, um konsequent zu bleiben, alsbann auch bas wenisge Gute wieber verschwinden mussen, was er uns hinsterlassen hat.

Wer aber möchte gern das alte Frohnwesen, das sogenannte Fallgeld und das drückende ber ehemaligen Lehensverhältnisse wieder ausleben sehen, welche das Napoleonische Defret vom 12. Decbr. 1808 auch bei uns theils gänzlich unterdrücket, theils beträchtlich gemildert hat?

Bergleich zwischen ben interessirten Theilen, obsgleich wegen ber höchstwielseitigen Berhältnisse ber Afterstäufer äusserlicht schwierig, burfte nichtsbestoweniger vielsleicht bas einzige Mittel senn, Aushebung bes frühern Bertrags auf bem fürzesten Bege zu erzielen.

Auf allen Fall, "die Auflösung des Domainenvertaufs mag burch Rechtsspruch oder durch neue Uebereintunft erzielt werden," wird, ba die herrn Actionnairs bona fide gekauft haben, und bafür bei ben Berhands lungen mit Kurhessen über die Zurücknahme der Hanauisschen Domainen bereits formlich anerkannt sind, Erfat des schon bezahlten 1/stel am Kausschillinge und Bergüstung der erweislichen Meliorationen und Schäden unerslässliche Bedingung seyn.

Die Folgen ber Aufhebung bes Domainenvertaufs waren alfo

1) Wiedervereinigung ber verkauften Domainen im Ertrag einer jährlichen Rente von

= 133583 Fr. 12 Cent.

mit bem übrigen Staatevermogen; bagegen

2) eine Bermehrung ber Schulbenlaft mit

= 565607 Fr. 11 Cent.

als dem von den Actionnafrs an Frankreich schon bes zahlten 1/stel und

3) wenigstens

100,000 Francs

für erweißliche Meliorationen ober Schaben mahrend bes interimistischen Buftanbes.

Woher und wie die Ersatposten unter 2 und 3 zu becken, (wie also die Wiedereinziehung der Domainen überhaupt zu realistren) seyn möchte, sieht unterzeichnete Commission nicht ab, und weiß bafür bei der völligen Erschöpfung und Ereditlosigkeit des Landes keine Mittel anzugeben.

II. Bestätigung bes Berkanfs hängt subjectiv lediglich von bem Sohen Centralbes partement ber allerhöchst verbundeten Mächte ab.

Ihr steht objectiv nicht im Wege, "daß Staats, "bomainen unveräusserlich sind," benn eines Theils hat biefer Grundsat im Fürstenthum Fulda seine volle Anwendung nie gefunden, indem hier zu jeder Zeit nicht unbeträchtliche Domainengüter vererbt und veräussert wers ben fonnten, 35 fobalb ber Erlöß davon entweder "als Staatscapital wieder angelegt ober "Staatsfchulden bamit getilget wurden;" ans berntheils jener ehemalige staatsrechtliche Grundsag übers haupt in neuerer Zeit eine hochst veränderte Ansicht ges wonnen hat.

Destreich, Preussen, Baiern zc. haben längstens eingesehen, daß der Besit allzugroßer — oder zu vieler Domainengüter dem staatswirthschaftlichen Interesse mehr zuwider als fürfräglich sen, und daß namentlich sowohl der freie Berkehr mit dem Grundeigenthum als die Propuction darunter leibe.

Jene hohen Mächte haben baher auch tein Bebenten gefunden, fehr viele und beträchtliche Domainengüter zum Behuf ihres Ereditspstems, ober anderer hoher Staatszwecke zu veräussern.

Dazu kommt bas bose Beispiel ber neuesten Zeit, wo sich, wie selbst ber in Frage stehende Berkauf bestätigt, ein ausgebreiteter Domainen Besit für bas besizzende Land nichts weniger als vortheilhaft und erwünscht bewiesen hat.

Richt genug, daß der Eroberer anfänglich die ganze Mente der Domainen, sodann die Domainen selbst für seinen Privatschat in Beschlag nehmen, und davon Besste ergreisen ließ; — die Bewohner solcher unglücklichen Provinzen mußten auch die ursprünglich auf die Domainen radizirten Lasten noch übernehmen; ja, die Domainen und deren Pächter sogar in allen und jeden Kriegsbeschwerben noch mit vertreten.

Die unmittelbaren Folgen ber Bestätigung bes Domainen Bertaufs find:

1) Immerwährende Entäufferung eines Theils ber ebe-

maligen Domainen Revenuen bis jum Belauf einer jährlichen Rente von

= 133,585 Fr. 12 Cent.

Dagegen

2) Erwerb ber noch restirenden % bes Raufschillinge-Cavitale mit

= 2,262,428 Fr. 44 Cent.

am zwedmäßigsten zur Tilgung ber Lanbesschulb verwendbar.

3) Rach Berlauf ber stipulirten Freisahre jahrliche Bermehrung ber Grundsteuer und anderer öffents lichen Abgaben um

circa 25000 Fr.

4) Jährliche Ersparnis an Abministrations : und Unsterhaltungefosten ber im Berfauf mitbegriffenen Gebäube von wenigstens

20,000 Fr.

Mittelbare nicht minder wichtige Folgen warben

fenn:

5) vermehrte Produktion im Berhältnisse der bisherisgen Erfahrung zu 50 bis 100 pCt. des gegenwärtigen Ertrags, und berfelben stets entsprechende Bergrößerung des Rationalreichthums und der Population;

6) fehr beträchtliche Erweiterung bes Bertehrs mit Gutern und mit biefer ftets gleichformig gehenden

Berbefferung bed Guterpreifes;

7) eben fo, erweiterte Concurreng gu allen Gemeindes

und Rriegslaften;

8) ausservehrtliche Verbesserung bes Werthes der Lanbes Cassen Dbligationen, die während sie jest zwischen 50 und 60 nur höchst selten einen Abnehmer finden, damit sehr bald pari stehen würden. 9) Neue Belebung bes burch ben anhaltenden Druck fo vieler Kriegsjahre und fast unglaubliche Widerwärtigkeiten in völliges Mistrauen versunkenen hypothekarischen Kredits, mittelst des durch den Abtrag der Landesschulden in Umlauf kommenden Kapitals, u. d. g. m.

Den Abfall der Domainial Rente unter 1) würde das Land eben nicht gar hoch vermissen, — da es seit der französischen Occupation dis daher dieselbe ohnedem nicht genossen und gleichsam schou für verloren erachtet hat; — der Bezug des Kapitals unter 2) hingegen demsselben ungemein zu Statten kommen und die Gesammtheit seines Schuldenstandes um  $\frac{5}{4}$  ihres gegenwärtigen Bestrags heruntersetzen, sosort in dem bisherigen Zinsenstand zugleich einen erklecklichen Amortisations Fond für den noch verbleibenden Schuldenrest und die creirten Kassensscheine begründen.

Es versteht sich übrigens wohl von selbst, daß bei ber etwaigen Bestätigung des Kaufvertrags vom 14 Oct. 1812, die beiden Artikel S. 11. u. 12. die Benugung der mitverkauften Waldungen und den Verkauf des Holzes betreffend, als unzulässige Bedingungen für nicht gesschrieben und gelöscht zu erklären, vielmehr beide den Landesgesegen und der Oberforstpolizei lediglich unterzuordnen fepen.

Auch bedarf es kaum einer besondern Erwähnung, daß die Beifügung des sowohl in dem römischen als ganz besonders in dem zur Zeit des geschlossenen Kausverstrags bestandenen französischen Rechte gegründeten Borsbehalts für den Staat,

"mitverfaufte Objette beren Wiedergehabung bem "Staate zu seinem eigenen Gebrauch nothwendig "fenn möchte, von bem jeweiligen Befiger gegen

"billige Entschäbigung, bie jeboth auf teinen Fall "geringer als bas aufgewandte Raufskapital, mit "Zurechnung ber erweislichen Meliorationen, ober "burch bie Abtretung erwachsenen wirklichen Schä"ben, seyn barf, wieder an sich ziehen zu bürfen."

Die Anlage E. ") enthält eine Bilanz bes birecten pecuniairen Interesse, bas aus ber Austhebung wie aus ber Bestätigung bes Bertrags entspringt, welche so sehr zum Bortheile ber letteren spricht, baß sich zu Gunsten ber lettern ein wahrscheinlicher sahrlicher Rensten Behrgenuß von

57,816 Francs 65 Cent. ergiebt.

Die Anlage D. (2000) endlich begreift die Rachs weise ber Berechnung, worauf sich die in diesem unterthänigsten Bericht angenommene Bestimmung und Ausscheidung des Fuldaer Antheils an dem Raufstapital von dem Hanauer gründet; und die Anlage E. (2000) ist die Abschrift des Specialvotums des Herrn Landforsts meisters Hartig.

Eurer Hochfürstlichen Durchlaucht überlassen wir nun ehrfurchtsvoll das Ganze zur weitern höchsten Prüfung, Berfügung und Wahl.

Und ist es blos barum zu thun, baß ber bisherige Zustand ber Ungewisheit, ber bie Administration mit jestem Tage mehr erschwert, und späterhin ganz unmöglich macht, endlich einmal und bald aufhören möge.

Wir beschränken baher unsere ehrfurchtsvolleste Bitte lediglich bahin:

- "Guer Sochfürstliche Durchlaucht wollen gnäbigst "geruhen, die Sache gur befinitiven Entscheibung
- \*) Unteranlage No. 1.
- \*\*) Unteranlage No. 2.
- \*\*\*) Diefe Beilage, darfie ein SpecialBotum enthält, schien nicht jum Abdruck geeignet.

"auf eine ober bie andere Art an das Sobe Cens "tralbepartement balbigft zu beförbern."

Mit tieffter Ehrfnrcht harrend

Die SpecialCommission ber retrocedirten verstauften Domainen.

herquet, J. Mens, Schmitt, Reig. S. v. sp.

## Unteranlage No. 1, zu Anlage 18.

#### Bilance.

I. a) Die Aufhebung bes Domasnialvertaufs gewährt anjährs licher Domaniglrente . . Fr. 133,6

Fr. 133,585, 12 Ct.

b) Die darans bem Lande erwachseube neue Schuldenlast zu Fr. 565,607. 11 Ct. für Ersat bes bezahlten 3/4

Raufgeldes

und = 100,000 — s beiläusig für Entschädigung ber erweißtis chen Melios rationen und Schäden

Fr. 665,607. 11 Ct. erfordern eis nen Zinfens maufwand zu 5 prCt. von Fr. 33280. 35 Ct.

c) Für Abminiftrationes und Unsterhaltungetoften ber Gebäuslichteiten Ausfälle, burfer per

|                                      | 53,280. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit der Bruttorente verglichen, blei | a merita il se il se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | ettorente Fr. 80,304. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II. Die Bestätigung bes Rai          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gewährt a) an' 4/5 Raufsch           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lingereft zu Fr. 2,262, 428. 44      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einen reinen Zinsgenuß zu 5 pr       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit                                  | . Fr. 113,121. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . b) nach Berlauf ber stipulire      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freisahre einen jährlichen 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mache an Grundsteuer und a           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dern öffentlichen Abgaben au         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wenigste zu                          | . = 25,000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Zusami                            | men Fr. 138,121. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Untoften haften feine befonde        | ere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| auf Diefem Revenuenbezuge, es tonn   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| alforauch feine in Abjug tomme       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fonbern bas Gange ift Rettorente.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bergleichu                           | na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I. Die Aufhebung liefert Re          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Die Bestätigung bagegen          | = 138,121. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | at the same of the latest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| neverlains ver                       | lettern Fr. 57,816. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                    | the state of the s |
| Unteranlage No. 2. 3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Auseinanderfetzung. bes Fulbaer und Hanauer Untheils an bem Rauf: gelbe ber vertauften Domainen.

1) Die verlaufte Total Rente ift Er. 165,326. 34 Cent. foftet Fr. 3.500,000 Darauf ift 1/5 bezahlt mit 700,000 bleiben 4/5. 2,860,000 2) Der Betrag ber Fulbaer Rente ift Fr. 133,585. 12. und foftet im Berhaltniffe bes gangen . . . Fr. 2,828,035. 55. Darauf ift 1/4 bezahlt mit 566,607. 11. bleiben 4/5 mit Fr. 2,262,428. 44. 3) Die Bauauer Rente war Fr. 31,740. 92. und toftet in obigem Berhaltniß . Fr. 671,969. 45. Darauf ist 1/5 bezahlt mit . . . = 134,392. 89. bleiben 4/5 mit Fr. 547,575. 56.

### Unlage 19.

Auszug bes Generalgouvernements. Protocolls bes Großherzogthums Frankfurt und des Fürstensthums Isenburg, d. d. Frankfurt, ben 9. September 1814.

#### ... G. 1775.

Note bes Raiserlich Russischen Herrn Ministers Freis herrn vom Stein Greelleng. b. 7. Sept.

die von benen Räufern ber Fuldaischen Domainen zu entrichtenden Zinsen von dem zu 1/2 rudftans digen Kaufschilling betreffend.

Mit Rudfendung ber von felbigen unterm 27. Aug. eingereichten besfallfigen Borftellung und bes von der Specialfommission zu Fulda erstats teten Berichts auf ben Beschluß vom 30. May und 11. July.

# Beschluß

Es wird Imploranten eröffnet, daß sie in Gefolg ber vorhin erlassenen Berfügungen die Zahlung berer bes fragten Zinsen zu leiften haben — ihnen jedoch alle und jede Rechtszuständigkeiten ausdrücklich vorbehalten bleisben sollen.

Böhmer, Chef der 2ten Sektion.

Un die Räufer der fuldaischen Domainen babier.

# Unlage 20.

Vorstellung der Aktionnairs an das hohe Generals gouvernement v. 15. Sept. 1814.

Un ein hobes Generalgouvernement bes Großherzogs thums Frankfurt und Fürstenthums Ifenburg.

Domainenkauf, in specie Beschluß'E. H. G. G. v. 9. Sept. 1814 betr.

### Sobes Generalgouvernement.

Die Gründe, aus welchen die unterthänig untersteichneten Domainenkaufer zur Zahlung der Zinfen von dem zu 1/2 rücktandigen Kaufschilling den vorliegenden Umftänden nach nicht gehalten zu sehn glauben, sind in Acten d. Congr. IV. Bd. 3. heft.

ber unterthänigen Borftellung vom 27. Aug. b. J. ents wickelt. Diefe Grunde find folgende:

- 1) Das oberfte Berwaltunge Departement und E. 5. G. G. find ale Succefforen ber Großherzogl. Regies rung wie in die Rechte, fo in die Berbindlichkeiten biefer lettern getreten, und find baher ben unterthänig Unterzeichneten gegenüber als contrahirender Theil zu betrachten. Es fann baber nicht in ber Competenz eines hohen oberften Bermaltunge Departemente liegen, mit hintansetzung bes Charaftere ale contrabirender Theil, fich befehlend und gewiffermaßen als Tribunal, ben Acquirenten, ale bem anbern contrabirenben Theile, ges genüber ju ftellen. Bielmehr fann nur ein competentes ober für competent ju erflarendes formirtes Tribunal, por welchem bas oberfte Berwaltunge Departement als Parthei fich gu ftellen hat, über bie aus bem Contract v. 14/18 Oft. 1812 für die Räufer resultirenden Berpflichs tungen gultig entscheiben.
- 2) Das oberste Berwaltungs Departement, wenn es auf ben Contract v. 14/12 Okt. 1812 gegen die Acquisrenten eine Forderung gründen will, darf von seiner Seite keinen Berstoß gegen den nämlichen Contract bes gehen. Offenbar ist es aber ein Berstoß gegen den Constract, wenn das oberste Berwaltungs Departement die Eigenthums und Bestsrechte, welche jener Contract den Acquirenten giebt, in einen blos provisorischen Bests und Genuß hinüberspielen will. Mit einem solchen Bessis und Genuß provisorischer Art, kann den Käusern aus früher genügend ausgeführten Gründen nicht gedient seyn. Das oberste Berwaltungs Departement aber, wenn es, ohne von seiner Seite die wirklichen Eigenthumsrechte der Käuser als wohlerwordene und kestgegründete Rechte anzuerkennen, sonach ohne von seiner Seite contractmäs

sig zu handeln, bei einem gerechten Gerichte auf Constructerfüllung gegen die Käufer Klage erheben wollte, würde von diesem gerechten Gerichte ohne allen Zweisel mit Verurtheilung in die Processosten abgewiesen werden.

3) Abgesehen von biesen Grunden, ftehen ben Acquirenten bie Rechte barin offenbar gur Geite, baf fie felbst wenn bie Forberung bes oberften Berwaltunges Departements an fie liquid, und von einem competenten Berichte für liquid erflart mare, fogar noch in terminis executivis, mit liquiden Gegenforderungen compenfiren burften. Daß ben Raufern bergleichen liquide Forberungen guftehen; ja, bag, ohne von ben übrigen gu fprechen, nur bie Forberung ber Rudgahlung bes für bie Sanauischen Guter, aus beren Befit fie gestoßen find, bereits von ihnen bezahlten Betrage, wozu ihnen Die gur Evictionsleiftung nach allgemeinem Rechte und nach Art. 8. bes Contracts gehaltenen an die Stelle ber Großherzogl. Regierung als verfaufenden Theils getretes nen hohen Behörden unwidersprechlich verbunden find, felbst ungerechnet bes Betrage ber Binfen und ber erweislichen Bermendungen, Die Binsforderung, welche bas oberfte Bermaltunge Departement gegen bie Raufer geltend machen will, bei weitem überfteigt, ift eine befannte Thatfache.

Der Ueberzeugung der Acquirenten zufolge, können sie daher rechtlich und gesetzlich zur verlangten Zindzahlung nicht angestrengt werden, und die Berfügung des obersten BerwaltungsDepartements, worauf der Beschluß E. H. G. G. vom 9. Sept. 1814 sich grundet, ist daher in Form und Inhalt, der Ueberzeugung der Acquirenten zusolge, mit den Rechten und Gesetzen und vereindar.

Die unterthänig Unterzeichneten glauben biefe ihre

auf evidente Gründe sindirte Ueberzeugung verwahrungsweise gegen den an sich verehrlichen Beschluß vom 9ten
Sept. 1814 E. H. G. G. M. mit ehrerbietiger Offenheit
aussprechen zu müssen; indem sie das volle Bertrauen
haben, daß E. H. G. G. die Rechte der Käuser, und
bie von ihnen ausgesprochene rechtliche Ueberzeugung ges
rechtest anerkennen, und jeden willführlichen Iwang von
ihnen abzuwenden die Gnade haben werde. Sie hegen
diese Hoffnung um so fester, als sie ohnehin im Begriffe
stehen, die Berhältnisse ihrer Angelegenheit den Allers
höchsten verbündeten Mächten selbst zu allergerechtester
endlicher Entscheidung unverweilt allerunterthänigst vors
zulegen:

Indem fie in tieffter Berehrung verharren E. H. G. G.

Frankfurt, den 15. Gept. 1814.

Unterthänige.

Unterg. v. fammtl. Frankfurt. Intereffenten.

### XXVII.

# Einige Betrachtungen

über ben Werth der Gesetze des Reichsdepus tations Schlusses vom Jahre 1803, in Unsehung der Secularisation der geistlichen Guter"). (Von den Herren Oratoren für die katholische Kirche Teutschlands.)

Betrachtet man bie Momente ber befagten Gecus Tarifation, mit ihren Unterstellungen; fo erfcheint

\*) 3m Rai 1815 auf dem Congreß zu Wien vorgelegt.

jener Deputatione Abschluß von allen Seiten fundamentlos und null.

Die Ursache jener Secularisation wird gesett: in bem Berluste der linten Rheinseite Teutschlands, und in der Nothwendigkeit, die verlierenden teutsschen Fürsten und Stände mit dem Eigenthum der katholischen teutschen Kirche zu entschädigen. Die Erkenntniß dieser Nothwendigkeit beruht aber auf garkeinem Fundament.

### Erfte Rullitat.

- 1) Denn ber Verlust bes linken Rheinufers kann am wenigsten zugeschrieben werden ber Neichse pflicht Vergeffen heit ber geistlichen Stände, sons bern, so wie bereits die Annalen bas allgemeine Urtheil ber Nachkommenschaft überliefert haben, lediglich allein dem Mangel des Einheits sinnes der weltlichen Staats Regenten. Wenn dieses Factum richtig ist, so wäre freisich, nach der strengen Gerechtigkeit, die Entschädigungs Leistung nur auf die schuldigen Theile gestallen.
- 2) Gesett aber auch, die Gerechtigkeit wolle die Sache nicht so genau nehmen, so hätte sie boch wenigsstens nicht wohl aussprechen dürfen, daß der unschuls digste Theil zum Opfer der Entschädigung des schuldigen Theils allein verdammt werde, sondern höchstens, daß jeder Reichsstand zur Entschädigung der verlierenden Mitstände, nach geometrischem Berhältnisse, zur Mitseidenschaft angezogen werde.

Allein, daß die unschuldigsten geistlichen Reichs-Mitstände allein das Opfer der Entschädigung senn sollen, — daß sie sogar nicht nur ihre weltlichen Staaten verlieren sollen, sondern daß auch das unveränsserliche Eigenthum ber ganzen katholisschen Rirche Leutschlands zur EntschädigungsMasse, und zwar weit über ben Betrag des Berlustes, genommen worden ist, dieses Factum gehört — wenigsstens im modestesten Sinne, unter den Titel einer willskührlichen Disposition über das Eigenthum eines Andern — man will auch nicht einmal sagen: über das heilige Eigenthum der wohlthätigen Kirche Gotztes.

#### 3meite. Rullitat.

Der öffentlich angegebene Secularisations Grund, so sehr er auch, in ber Unwendung, ben unteutschen Geist seines Princips nur zu laut verrathen hat, überstrifft sich noch weit burch bie Handlungen, bie er barauf hat folgen lassen.

Denn die teutschen Reichsstände, durch eine Entsschädigung von der Art, weit gröffer und reicher als zuvor, vergaßen nicht nur bald des Mitleids, welches sie über das nothgedrungen gewählte Opfer vor den Augen der Bölfer zu äussern beliebten, sondern glaubten auch bald nicht mehr an die, von ihnen selbst darüber seierlich ausgesprochenen Gesetze sich gebunden, noch eine Achtung auf die Bedingnisse zu lesgen, welche von dem allerhöchsten Oberhaupt, dem Drang der Zeiten nachgebend, beigesetzt worden sind.

Es fen hier nicht bie Rede von bem weiten Felbe, welches ber Willführ bes Mächtigen gelaffen wurde, in seiner Uebereinfunft mit dem leibenden Theil.

- S. 51. Ueber bas Minimum und Maximum bes Guftentatione Gehaltes.
  - 69. 50. In der Uebereinkunft mit den Residenzen, fie auszustatten und zu unterhalten.

- 5. 42. 55. Ueber bas nicht zu störende gemeinschaftlische Leben ber weiblichen Institute. Denn nach ber Selbstvernichtung ber ehrwürdigen vaterlänsbischen Verfassung, wurden auch die bedingtesten Gesehzustände nicht mehr geehret.
  - 75. Der Sustentationshülfscaffe blieben bie gefethlischen Buschüffe aus.
  - 65. Ueber bie frommen Stiftungen wurde nach Wills führ bisponirt.
  - 26. Der Teutsche und Johanniter Drben wurden gleichs falls aufgehoben.
  - 62. Die Diocesen wurden geandert, und bie Pers sonen der Kirche bem geistlichen Forum ents gogen.
  - 35. Die ansbrücklichen Gesetze, die CathebralRirschen zu botiren, wurden für nicht gegeben gesachtet zc.

Die Richtigkeit ber Secularisation erscheint baher auch aus bem Grunde über allen Einwand erhoben, weil die Bedingnisse unerfüllt, und die ausbrücklichen Gesetze nicht geachtet worden sind.

#### Dritte Rullität.

Gefett aber auch, ber Secularisations Grund mare zu rechtfertigen; — gesetzt, bie Gesetze maren gehalten, bie Bedingnisse ftreng erfüllt worden, so fällt ber Secularisations Grund burch bas Princip ohnehin weg:

### "Causa sublata, tollitur effectus."

Denn burch die nämliche Tugendkraft, burch beren Mangel bas liebe Baterland einen Berlust erlitten hat, ist wieder glücklich die linke Rheinseite eros bert, — daher aller Borwand einer fortdauernden

Secularisation gehoben. Gerecht, billig und ber teutsichen Fibelität würdig, ware bemnach noch immer leicht ein Factum aus ben Annalen zu verwischen, beffen sich bas Baterland nie rühmen möchte.

Das Oberhaupt ber katholischen Rirche hatte gegen diesen, in seiner Urt unerhörten Uct, gleich Anfangs feierlich protestirt, bloß aus dem Gruns be der Unantastbarkeit und Unveräufserlichkeit bes heiligen Eigenthums der Kirche, ohne Mückssicht auf die vorgedachten Nichtigkeiten, welche sich aus der Natur der Sache, und aus der Zeitfolge erzgeben.

Benn die Beisheit bes teutschen Congres. fes, gegenwärtig, wo tein Grund mehr, noch je irgend ein Tribunal ber Gerechtigfeit bentbar ift, melches jenen Secularisatione Act ale rechtmafig und rechtes fraftig anerkennen, ober ben fo gearteten Befit biefes unveräufferlichen und unbedingt nothwendigen Rirchen-Eigenthums fanonifiren mochte, nun beffen ungeachtet jener Act burch einen neuen, einflußlosen, alfo gang bedächtlich freien Act, in bem heiligen Moment einer Grundlegung zu einer ber religiofen teutschen Ration murdigen Constitution, bestätigen, und, bei ben aufferorbentlich geanberten Regierungen - ohne möglich bentbare Garantie, festgehalten miffen wollte; ift es wohl möglich, bag bas Dberhaupt ber fatholischen Rirche je biefen Beraubungeact canonifiren fonne? Das werben baraus für Staat und Rirche, für bie Ruhe ber Bemuther beiberlei Confef. fionen, mit und neben einander lebend - mas für Folgen entftehen?

Leiber! fcheinen burch einen folden Act bie biebes rigen muhevollen, befcheibenen, petitorifden Acten gefchlofe fen und ausgesprochen gu fepn:

"die, wenigstens mit ber Bildung bes Baterlandes "gleichzeitig hochstwerdient wirkende Kirche, foll — "gefchtachtet fent!

#### XXVIII.

## Einige Bemerkungen

über ben Artikel 15 in ber neuesten Constitutions: Acte \*). (Bon den Herren Oratoren für die katholische Kirche Teutschlands.)

Der Artifel 15 in bem neuesten Constitutions. Ents wurfe, verlesen und zur Annahme vorgelegt in bem teuts schen Congresse ben 23. Mai I. J., bas Religions, wesen betreffend, lautet:

"Die katholische Kirche in Teutschland wird unter der Garantie des Bundes, eine ihre Rechte, und die zu Bestreitung ihrer Bedürfnisse nothwendige Mittel sichernde Verfassung erhalten."

"Die Rechte der Evangelischen gehören in jedem Staate zur Landesverfassung, und ihre auf Friedensschlüssen, Grundgesetzen, oder anbern gültigen Berträgen beruhenden Rechte, werden ausdrücklich aufrecht erhalten."

<sup>\*)</sup> Nämlich des Entwurfs der Verfassung des teutschen Bunbes, welcher in der ersten Conferenz, am 23. Mai 1815 vorgelegt ward; oben Bd. II. S. 321.

Spricht man beibe Sate mit ruhigem, unparteils schem Gemuthe, fo ergiebt fich:

- 1) Die noch vor eilf Jahren an Reichthum, Gröffe und Ansehen berühmte Rirche bes fatholischen Teutschlands hat gegenwärtig teine Rechte, teine Mittel, feine Berfassung. Dagegen
- 2) sind aber die Evangelischen in dem Besitze ihrer Rechte, und zwar identisirt mit der Landesverfassung. Und obschon sie in dem traurigen Falle nicht sind, den erbärmlichen petitosrischen Weg einschlagen zu müssen; obschon sie von ihren eigenen Glaubens Regenten repräsentirt, und unter ihren mächtigen: Sceptern gesichert, weber in Furcht noch Gesahr irgend einer Beeinträchtigung senn können, so kommt ihnen doch schon die väterliche Sorgfalt der höchsten Constitution entgegen, mit der Bersicherung, daß ihre auf Friedensschlüssen, Grundgesetzen, oder andern gültigen Berträgen beruhenden Rechte, ausdrücklich noch aufrecht erhalten werden sollen.

Den Protestanten wird bemnach unverhofft Etswas gegeben, was sie nicht bedürfen — und daher auch gar nicht verlangt haben. Dagegen soll sich ber mit jedem Tage wachsende Nothstand der supplistirenden Katholifen, mit einer undestimmten und entfernten Hoffnung begnügen, — welche, auch in ihrer besten Auslegung, der schon zu lange leisdenden Kirche des katholischen Teutschlands den (die) Sentenz des Todes ohne weiters ankündigt.

Es fen fern, daß ber tatholische Theil Teutschlands das Geschent biefer an fich weisen Berfügung zu Gunften seines andern vaterlaudischen Theile, mißgönnen wollte! Es tann auch folches nach der gegenwärtigen lage ber Sache so wenig auffallend fenn, als natürlich es ist, daß ber andere Theil, nach seinem verwaiseten Zustande, mit irgend einer gegebenen hoffs nung schon sich begnügen muß.

Allein, eben baher ist es bem verlassenen katholischen Theile auch nicht wohl zu verargen, wenn er, durch die bisherigen Borgänge beunruhigt, in dem fraglichen Artikel wenig Tröstliches, — und die zu jener Zeit hin, wo etwa die ihm gegebene Hoffnung zu endlicher Anerkennung des Rechts und der Billigkeit verwirklichet werden soll, in der mit jedem Tage wachsenden Gefahr für sein heiligstes Interesse Besorgnisse sindet, die freilich sein protestantischer Bruder nicht kennen kann, oder vermag.

A) In bem fraglichen constitutionellen Fundamenstallertikel scheint freilich nicht gesagt senn zu wollen, daß die Rechte der katholischen Kirche in Teutschland nicht gleichfalls, auch auf ihren Grundgesegen, Friesbensschlüssen und andern gültigen Verträgen beruhend, aufrecht erhalten werden sollen.

Und, ber kath olische Theil Tentschlands dürfte— auf den Felsen von teutscher Treue und Glauben bauend — allerdings allein in der Garantie des Bundes, der freilich bei weitem den größten Theil seiner Opposition ausmacht, ohne Borbehalt seine Beruhigung suchen. Allein

B) ber besagte Artifel bringt, besonders in Bergleichung seines Rachsages, unaufhaltsam die Frage auf: Ber benn über die Rechte der katholischen Kirche zu entscheiden? Wer ihr ihre angemessene Berkasfung rechtsträftig zu geben habe?

Es ift freilich bafelbft nicht ausgesprochen, bag ber

Bund eine Berfassung ber tatholischen Rirche geben wolle. Denn

- a) die fatholischen StaatsRegenten können nicht wollen, Constituenten oder Regenten ber Rirche Gottes zu seyn, oder ein ihnen in jedem Betrachte nicht competirendes Forum sich anzueignen.
- b) Die Staate Regenten anderer Confession fonnen sich vor der philosophischen Welt doch nicht wohl in den Miderspruch mit sich selbst segen wollen, Opposition und Patron zugleich zu seyn!
- c) Wenn auch der Ausdruck "man wolle der kathos lischen Kirche in Teutschland eine Verfassung geben", nicht gemeint seyn sollte, als ein Einsgreisen in die göttliche Institution; sondern nur etwa eine Restitution ihres Eigenthums, oder Entschäbigung, durch gesicherte Dotationen und Bestimmung der Regenten Verhältnisse, ihrer Geist und Körper Regierung bezeichnen sollte; so wird man doch dergleichen Ausgleichungen und Bestimmungen nicht wohl einseistig machen wollen?

Wird, — kann wohl das Oberhaupt der Kirche die einseitige Meinung einer erklärten Opposition, als Geset für die katholische Kirche Teutschlands anerkennen? Und was werden endlich die Folgen davon seyn? Sind sie wohl berechenbar? Und können sie wohl irgend einem Theile erwünscht seyn?

C) Diese wenigen Bemerkungen — an fich schon aus der Natur der Sache hervorgehend — muffen um so mehr verzeihlich senn, da die obigen Fundamentals Grundgesetz ziemlich ausgesprochen sind, da der hier befragliche Artifel, aus den bisher bescheibenen Vorstels lungen von der Präponderanz der Opposition

nicht unberathet zu seyn scheint, und die Oratoren für die entgüterte, verarmte, verwaisete und gedrückte kathoslische Kirche Germaniens, sich gegen Borwurf und gegen bie Folgen zu verwahren glauben muffen.

Wien, ben 29. Mai 1815.

Frhr. von Wambolb, Dombechant von Worms, Capitular besmainzer Metropolitan Capitels zu Afchaffenburg.

> J. Helfferich, Präbendar bei der Domkirche zu Speier.

#### XXIX.

# Dentschrift

bes Freiherrn von Bessenberg, GeneralBicars bes Bisthums Constanz und Domcapitulars zu Augsburg, worin das Begehren der teutschen katholischen Kirche ausgedrückt ist, ihr Eizgenthum, ihre Berkassung, ursprünglischen Rechte und Freiheit wieder zu erhalten, mit Angabe einer festen, der beutschen Bundesacte deshalb einzurückenden Bestimmung; datirt Wien den 27. Nov. 1814.

Daß die Religion die haltbarfte Grunblage bet Staaten und ihrer Wohlfahrt fen, gehort zu ben Wahrs heiten', Die allgemein anerkannt find.

Wenn gleich bas Christenthum auf bas höhere Ziel ber ewigen Seligkeit in einer andern Welt gerichtet ist, so befördert es bennoch zugleich das Glück der gegenwärtigen. Ihm verdankt insbesondere Teutschland seine Unsabhängigkeit, Civilisation und Kultur; und es war die angelegentlichste Sorge Carls des Grossen, der teutschen Nation diese unschätbaren Wohlthaten durch seste Begründung der kirchlichen Einrichtungen dauerhaft zu versichern. Zehn Jahrhunderte haben die Weisheit dieser Kürsorge bewährt.

Aber feit zwölf Jahren befindet fich bie teutsche Rirche, welche bis bahin bes hochsten Blanges genog, in einem Buftande von Berlaffenheit, welcher in ber Geschichte ohne Beispiel ift. Ihr Bermogen ift ihr entriffen, ihrer uralten Berfaffung fehlt es an gefeglichem Schut; ihre mefentlichften Unftal. ten find ohne gefichertes Gintommen, felbft jene frommen und milben Stiftungen, beren Erhal tung ber S. 65. bes Reichsbeputations Sauptschluffes von 1803 angeordnet hatte, find feither jum Theil willführlich ihrem 3 wede und ihrer ftiftungemäsigen Bermaltung entzogen worden; bie Bisthumer ftehen größtentheils verwaifet, bie Domcavitel fterben aus; - ihre - ben Rirchengefegen entforedenbe Birtfamfeit ift gehemmt; überhaupt gebricht es, bei ber eingetretenen Unbeftimmtheit ber Grengen zwischen ber geistlichen und weltlichen Macht, ben Behörben, welchen bie Ausübung ber erftern übertragen ift, an bem Unfehen und ber Unterftugung, beren fie jur Sandhabung guter Rirchenaucht bedürften.

Der Rachtheil biefer Zerrüttung und Auflösung ber firchlichen Berhältniffe für das mahre Bohleber

tentichen Staaten, läft fich unmöglich vertennen, aber faunt berechnen. wie then gone. of the during here

and day that

Bon ber Ration längst ausgesprochen und aufferft bringend, ift bad Bedürfnif ber balbigen Aufs ftellung einer folden Rirchenverfaffung in beit teutschen ganbern, welche geeignet ift, ihre firchlichen Unstalten, von benen ber Ginflug ber göttlichen Religion auf die öffentliche Wohlfahrt vorzüglich abhangt, neuerbings feft ju begründen.

Bu biefem Endzwed begehrt bie fatholifche Rirde in Teutschland ihr Gigenthum; fie begehrt noch bringenber ihre Berfaffung, ihre urfprunglichen Rechte, ihre Freiheit jurud.

Die Beranlaffung ber Secularifation, name lich ber Berluft ber teutschen ganber auf bem linten Rheinufer, ift burch bie Biebervereinigung biefer ganber mit Teutschland befeitigt. Die Grunbfate ber Berftorung, benen auch bie Guter und bie Freiheit ber Rirche jum Raub geworden find, haben die vereinigten Anstrengungen ber Bolter Europens besiegt. Die Donarchen haben fie feierlich geachtet.

Bon ben hohen verbundeten Madten, welden es mit gottlichem Beiftanbe fo glücklich gelungen ift, Teutschland von ber auswärtigen Unterbrudung gu befreien, barf Teutschland auch, mit voller Buverficht, Die vaterlich wirtfame Berwenbung für Berftellung wohlthätiger firchlicher Berhältniffe erwarten. Diese Wohlthat wird bem im Bertrauen auf Gott unternommenen Werte bie Rrone auffegen, und ber fatholische Theil ber teutschen Nation wird erst bann volltommene Beruhigung erhalten, wenn die politische Berfassung nicht nur der bürgerlichen Freiheit, sondern auch der Freiheit des Gewissens, durch feste Begründung und träftige Beschirsmung seiner Kirche, dauerhafte Sicherheit gewährt. Der protestantische Theil der teutschen Nation ist gewiß weit entfernt, diesen Gestinnungen seiner katholissichen Mitbürger den Beisall zu versagen.

Alls Stimme ber gangen teutschen Nation wird bemnach ber ehrerbietige Antrag anzusehen seyn, baß in die Urtunde bes teutschen Bundes nachsteshende Bestimmungen aufgenommen werden möchten:

"Für die kanonische Einrichtung und Dostirung, und für die gesetliche Sicherstellung der katholischen Kirche, ihrer Erzs und Bissthümer, im Umfange des teutschen Bundes, wird durch ein mit dem papstlichen Stuhl ehestens abzuschliessendes Concordat fürgesorgt werden. Die Einleitung dazu wird der obersten Landessbehörde übertragen.

Das Concorbat, sobald es förmlich abgeschloffen ift, wird einen wefentlichen Bestandtheit der Berfassung bes teutschen Bundes ausmachen, und es wird unter den Schut der Berfassung ber abersten Bundesbehörde und bes Bundesgerichts gestellt, in dessen Umfange alle Bisthümer zusammen ein Ganzes, als teutsche Kirche unter einem Primas, bilden werden.

Die in Tentichland bestandenen Bisthumer und Dom tapitel follen, fo viel möglich; jedoch mit Borbehalt einer angemeffenen Berichtigung ber

Diocefan Grengen, auch nach Erforbernig, ber Berfegung eines alten Bifchoffiges, ober ber Errichtung eines neuen, erhalten werben. Bur Dotation berfelben, wie auch ber bazu aes hörigen Anftalten, insbefonbere ber Geminas rien, werben ihre noch vorhandenen Bu. ter beftimmt. Diefe Dotation foll aus liegens ben Grunben, mit bem Recht eigener felbft. ftanbiger Bermaltung, beftehen. Der rechts maffge Befigftand aller Pfarrs, Schuls unb Rirchengüter, wirb feierlich garantirt; und es foll barüber ohne Beiftimmung ber Rirche feine Berfügung getroffen werben fonnen. follen alle biejenigen frommen und milben Stiftungen ohne Musnahme, bie burch ben S. 65. bes Reichs Deputatione hauptschlusses von 1803 bes zeichnet find, hergeftellt, und für ihre frommen und milben 3mede erhalten werben; von Geite bes Staats aber foll ben ftiftungegemafen Bers maltungerechten fein Abbruch gefchehen, fondern voller Schut verliehen, - überhaupt foll Die freie Birtfamteit ber fatholifchen Rirchenbehörden von ben Staatsbehörden teineswege beeintrachtiget; fonbern vielmehr fraftigft ges fchüget werben. "

Die jest lebende Menschheit und die späteste Rachswelt wird die erhabenen Monarchen dankbar segnen, welche, indem sie sich dis Werkzeuge der göttlichen Borsehung zum Besten der teutschen Bölfer betrachten, ihr besonderes Augenmerk darauf richten, daß Gott gegeben werde, was Gottes ist, damit die Kirche auch in Teutschland wieder ausblühe, und sich in den Stand gesetz sehe, die Bürger zu allen Tugenden, wels Acten d. Congr. IV. Bd. 3. Seft.

che; bie Lebensgeister ber, öffentlichen Glückfeligkeit-find, ju erziehen.

Wien am 27. Nov. 1814.

Sgnaz Heinrich, Freiherr von Weffenberg, GeneralBifar bes Bisthums Conftanz, Domfapitular ju Augsburg.

### XXX.

## Denkschrift

Bes Freihern von Wessenberg, GeneralBikars ves Bisthums Conftanz ic. worin darauf angestragen wird, daß ben Bischofen und Domcapiteln durch die teutsche BundesUcte alle Borrechte der Land stände, so wie gleicher Rang und die nämlichen Berhaltnisffe, in Ansehung ihrer Personen und Gitter, wie den weltlichen mes digtissirten Reichsständen, eingeräumt werde; datürt Wien den 27. Nov. 1814.

Die Errichtung von Landständen in allen Staasten bes teutschen Bundes soll, der allgemeinen Bersichesrung nach, ein wesenklicher Bestandtheil der Verfassung werden, welche Teutschland so sehnlich und zuversichtslich erwartet.

Die Theilnahme an der Wohlthat einer solchen Einrichtung, welche nicht nur zur Befriedigung der gerechten Bunsche der Bolfer, sondern auch zur Befestigung der Throne dienen wird, kann billig auch die

12 332 2 .2

teutsche Kirche in Anspruch nehmen, indem die Bisschöfe sich bis zum Sahr 1803 im Besitze der ersten Stellen unter den Reichsständen und Landeshers ren Teutschlands befanden, und nachdem sie das schuldslose Opfer ausservördentlicher Zeitumstände geworden sind, wohl um so weniger verdienen, andern mediatisitzen Reichsständen nachgesetzt zu werden, als der wichtige Einsluß, der den kirchlichen Oberbehörden auf das Wohl der Bölker zukömmt, es für den Staat erwünschlich machen muß, sie auch in politischer Hinsicht mit ausgezeichnetem Ansehen umgeben zu sehen.

Da bie Bischöfe und Domkapitel mit Zuverssicht hoffen dürsen, in ganz Teutschland eine ihrer Stelslung in ber bürgerlichen Gesellschaft angemessen Ausstattung in liegenden Gütern, mit eigener freien Selbstverwaltung, zu erhalten; so wird es auch den Wünschen der Wölfer, dem äussern Ansehen der Relisgion und dem Interesse der Souveraine entsprechen, daß in die Urkunde des teutschen Bundes, als allgemein gestender Grundsatz folgende Bestimmung aufgenommen werde:

Die Bischöfe und Domkapitel sollen, nach ihrer gebührenden Dotation, aller Borrechte der Landsstände geniessen; es sollen ihnen gleicher Rang und die nämlichen Berhältnisse, in hinsicht ihrer Personen und Güter, wie den weltlischen mediatisirten Reichsständen, einges räumt werden. Wien, am 27. November 1814.

Ignaz heinrich, Freiherr von Weffenberg, General Bifar bes Bisthums Conftanz,

Domfapitular zu Augsburg.

#### XXXI.

## Abermaliger Borschlag

des Freiherrn von Wessenberg zu einem Artikel in der teutschen Bundesacte, betreffend die teutsche katholische Rirche. Ohne Datum.

Die in Teutschland bestandenen Bisthumer sollen in so weit erhalten werden, als es mit dem Besburfnisse einer Berichtigung der Diöcesan Grenzen, oder auch der Versehung eines alten Bisschoffiges, oder der Errichtung eines neuen vereindarlich ist.

Die Dotation ber Bischöse, ber Domkapitel und ber andern bazu gehörigen Anstalten, insbesondere ber Seminarien, wird in liegenden Gründen, mit dem Recht eigener selbstständiger Berwaltung, bestehen. Das Minimum ber Dotation eines Bischofs wird auf ein jährliches reines Einkommen von 20,000 fl., eines Erzbischofs von 30,000 fl., eines Domkapitels von 20,000 fl. sestgesest.

Die Erze und Bischöfe werben in jeder hinssellt werben. Sie sind in allen Staaten die ersten Landstände. Alle Bisthümer bes teutschen Buns bes bilben zusammen ein Ganzes, unter einem Prismas, bessen Borrechte, ohne Abbruch ber geistlichen Gerichtbarteit anderer Erzbischöfe, nur auf die Leistung der allgemeinen Angelegenheiten der teutschen National Rirche sich beziehen. Ihre Einrichtung wird, nach gepflogener Unterhandlung mit dem

päpstlichen Stuhl, ein Gesetz bes Staatenbunbes bestimmen, mit dessen Absassung der oberste Bundes, rath sich unverweilt beschäftigen wird. Dieses Gesetz wird einen wesentlichen Bestandtheil der Berfassung des teutschen Bundes ausmachen, und den verfassungsmäsigen Schutz bes obersten Bundesraths und des Bundesgerichts erhalten.

Der rechtmäsige Besitstand aller Pfarr, Schuls und Rirchengüter wird feierlich garanstirt, und es soll darüber nirgend ohne Beistims mung der Rirche gültig versügt werden können. Alle diejenigen frommen und milden Stiftungen ohne Ausnahme, die durch den S. 65. des Reichsbeputationss Haudnahme, die durch den S. 65. des Reichsbeputationss Haudnahme, die durch den S. 65. des Reichsbeputationss Haudnahme, die durch den S. 65. des Reichsbeputationss hauptschlusses von 1803 bezeichnet sind, sollen gänzslich wieder hergestellt, und für ihre frommen und milden Zwecke erhalten werden; von Seite des Staats aber soll den stiftungsmäsigen Berwaltungsrechten sein Abbruch geschehen, sondern voller Schutz verliehen werden.

In Ansehung der bei ben erze und bischöflichen Bikariaten und Consistorien Angestellten, sollen die nämlichen Grundsähe, welche der Reichsdeputationshauptschluß von 1803 in hinsicht der Anstellung, der Entschädigung und der Pensionirung der Staatsbiener festgesethat, volle Anwendung sinden.

### XXXII.

### Note

bes Frhrn. von Beffenberg, GeneralVifars bes Bisthums Constanz zc., enthaltend den Antrag, baß in die teutsche Bundesacte die bestimmte Zussicherung einer neuen zwedmäsigen Begrundung ber politischen Existenz der katho-

lisch en Rirche aufgenommen werde; datirt Wien ben 8. Jun. 1815.

Ge gehet die Rebe, daß neuerdings ein Antrag werde gemacht werden, ben Artikel in Betreff ber katholischen Kirche in Teutschland, aus der Bundes- Acte ganz wegzulaffen », und zwar aus dem Grunde, weil ber nämliche Artikel der protestantischen Kirche Rechte zusichern wolle, die zum Theil mit den veränderten Verhältnissen und dem jegigen Zeitgeiste nicht in Einklang stehen.

Allein die katholische Kirche in Teutschland ist jeht in einer Lage, die von dersenigen der protestaustischen wesentlich verschieden ist. Die protestantischen Wesentlich verschieden ist. Die protestantische Kirche hat durch die politischen Beränderungen der neuesten Zeiten weder ihre Bersassung und Rechte, noch ihr Eigenthum verloren. Der katholischen Kirche hingegen ist durch die Secularisation von 1803 und ihre Folgen, alles dieses beinahe ganz genommen worden.

Der protestantischen Rirche wird burch ben Urtifel bes Bundesvertrags, welcher bie völlige politische und bürgerliche Gleichstellung ber brei christlichen Con-

<sup>\*)</sup> Belches auch geschah. Man sehr Bd. II. S. 535, verglichen mit S. 441, Art. 15., und S. 476 und 490. A. d. H.

fessionen in Teutschland ausspricht, ihre verfasingsmässige Eristenz hinreichend gesichert, indemissie aufssolche Rechte, wie zu. das Jus reformandi, welches int westphälischen Frieden begründet ist, serner Teinen Ansspruch mehr machen wird. Der kath oli schen Kirsche hingegen sehlt. Es zient gänzlich an einer gesicherten politischen Existenzuindem die Schuld, welche Leutsch land durch dem Reces pour 1803 gegen sie sontrahirt hat, seit zwölf Jahren, nicht im Geringsten abgetragen worden ist.

Einleuchtend ift bemnach bie. Gerechtigkeit bes Berlangens, baß in die Acte, welche über die allges meinen Angelegenheiten von Seutschland bleibende Bestimmungen enthält, auch die bestimmte Zusichesrung einer neuen zwedmäsigen Begründung ber politischen Eristenz berkatholischen Kirche-aufgenommen werbe.

Gerecht und den Berhältuissen angemessen ist der Antrag: daß der katholischen Kirche in Teutschland, nebste der fre ken Religion dubund, eine in tie genden Gründen unit dem Nechte der Selbstwerer alstung bestehende Docaton; ihrer Bisthümer, Theilenehmung an der laudständischen Repräsentastion durch ihre Borsteher, und eine ihre Nechte sichernde Drawisation in der Bundes Acte garantirt werde.

Um übrigens bie Ausführung einer folden zwedmäligen Kircheneinrichtung zu erleichtern und zu befördern, durfte es ohne Zweifel am zufräglichsten fenn,

Dasjenige Majeftaterecht; welches bie Publiciften nitt dem in Mustbind fus reformandt bezeichnen, Dauert amberaibert fort. A. d. S.

wenn in möglichster Baibe Abgeorbnete ber Sonveraine, tatholifcher Lander ober Landeitheis Le, die babei am meisten betheiligt find, jur Berabs redung der Grundfäße, nach welchen biefes Werf gemeinfam am wortheilhaftesten eingeleitet und berichtigt werden fonnte, zusammentreten würden.

Das gange katholifche Teutschland erwartet mit Zuversicht, ber jesige fo wichtige Angenblick werbe nicht vorübergeben, ohne daffieinem fo bringenben Beburfnisse befriedigend abgeholfen werbe.

Sad Wien am 8x Jun. 1815. wur der bat

3. S. Freiherr von Beffenberg, ... GeneralBitar bes Bisthums Conftang.

#### The state XXXIII.

### Nachtrag

zu ber oben (Bd. I., Heft 2, G. 23 ff.) abgebruckten Denkschrift ber beputirten Mitglies ber ber secularisirten Erze, Doms und andern geistlichen Stifte in Teutschsland, auf beiben Seiten bes Rheins.

Alls oben ein Abbruck dieser Denfschrift geliesert warb, konnten die unter bem Original befindlichen Unterschriften der fünf und zwanzig Deputirten nicht beigesügt werben. Nunmehr erscheinen dieselben hier, wie folgt.

Sigmund Chriftoph, Fürstbischof zu Chiemfee, Domfapitular zu Galzburg und Constanz.

Michael, Graf von Spauer, Dombechant zu Salzburg.

Joseph, Graf von Attems, Domfapitular und Senior zu Salzburg.

Joseph, Graf von Strasoldo, Domlapitular zu Salzburg.

Joseph, Graf zu Stahremberg, Domherr zu Salzburg und Paffau.

Joseph, Graf von und zu Daun, Domtapitular von Passau und Salzburg.

Friedrich, Graf von Spauer, Domherr zu Salzburg und Passau.

Frang Carl, Fürst von Sohenlohe, Domfapitus lar ber Domstifter Kölln, Strafburg, Augeburg und Elwangen.

Freiherr von Kerpen, Dombechant, in Bamberg und Ravitular in Elwangen.

Friedrich von Groß, Domfapitular von Bamberg und Burgburg.

Freiherr Philipp von und zu Guttenberg; bes Domftifts zu Bamberg, und bes Nitterstifts Come burg und St. Burfard zu Burgburg Kapitular.

Anton, Graf von Königsegg Aulenborf, Domherr von Salzburg, Kölln und Strafburg.

Anton, Graf von Malbburg . Wolfegg, Doms fapitular von Salzburg.

Frang Joseph, Graf von Kunnburg, Domtas pitular ber Ergs und Domstifter Salzburg und Ell-wangen.

Friedrich Wildrich, Graf von Walderborf, vormaliger Domkapitular von Bamberg, Würzburg und Eichstädt.

Lothar Frang, Freiherr von Fechenbach, Doms fapitular ber Ergs und Domstifter Trier, Bamberg und Burgburg.

- Bamberg und Domicellar von Brier.
- Baver, Freiherr von Spath, Domscholafter bon Augeburg.
  - Benedict, Freiherr von Freiberg, Domfapitular ju Augeburg und St. Burfard in Burgburg.
- Ignat heinrich, Freiherr von Weffenberg, Generalvicar bes Bisthums Constanz, als Domtapitular von Constanz und Augsburg.
- Freiherr von Rainach, Domfapitular zu Conftang und Burgburg.
- Christoph, Freiherr von Rottberg, Domtapitus lar zu Speper und Constanz.
- Johann Repomut, Freiherr von Roll, Dom- fapitular von Constanz und Worms.
  - Joseph Anton von Beroldingen, Probst bes unmittelbaren Reichsritterstifts Odenheim, auch Domherr zu Speper und Hilbebheim.
- Bon Kolborn, als Dechant bes ehematigen St. Stephansstifts in Maint, im Ramen fammtlicher pensionirter Mitglieder bes basigen Collegiatstifts ic.

### erita gegültekke**zxxiv**ekezi

# Rebe

Dius VII., gehalten zu Rom am 4. Sept. 1815, in dem geheimen Consistorium der Cardinale, bestreffend die papftlichen Unterhandlung gen auf dem Wiener Congres, und

deren Folgen.

Wenn Wir Euch noch nicht von ben erfreulichen

Ereignissen der letten Zeit, in so weit sie Und sein, baß Wir vorher die wirkliche Besignahme der Und zustückgegebenen Provinzen und die Ratistication Sr. apostrot. Majestät abwarten wollten. Beides hat nun statt gehabt, und Wir machen Euch, nach alter Gewohnheit des heiligen Stuhls, den gangen Hergang der Sasthe befannt.

Sobald Wir aus Unserer Gefangenschaft erlöset waren, lag Und Nichts so sehr am Herzen, als mit Petri Erbtheil die Provinzen wieder zu vereinigen, die man ihm im Lause der herbsten Zeiten entzogen hatte. Wir sendeten daher, auf Unserer Anherreise noch begriffen, Unsern geliebten Sohn, den Cardinal Ercole Consalvi ic. nach Paris, um sowohl bei Gr. allerschristlichsten Majestät, als auch bei den noch daselbst versammelten Fürsten, wegen Zurückgabe jener Provinzen mittelst leberreichung Unserer Breven das Nöthige einzuleiten. Denn ob Wir gleich zu ihnen das Zutrauen hatten, daß sie, auch ungebeten, dem Antriebe der Gerechtigkeit und Großmuth Gehör geben würden, so wollten Wir doch auch von Unserer Seite nichts verssäumen.

Rachbem ber Cardinal in Paris von Sr. allerchriftl. Majestät die vollsten Beweise von Theilnahme und Liebe erhalten, begab er sich nach London, wohin die Fürsten, mit Ausnahme Sr. apostol. Majestät, bereits sich versügt hatten. In jener reichen Stadt erhielten Wir die aller größten Beweise von Wohlwollen. Denn nicht nur ward Unsern Legaten erlaubt, sich mit dem Zeichen seiner Würde öffentlich zu zeigen, (ein Fall, der seit zwei Jahrhunderten nicht statt gehabt) sondern er erhielt auch von dem Prinzen Res

genten in einer feierlichen Aubienz, in welcher er bemsfelben Unser Breve einhändigte, so viele Aeusserungen von Theilnahme an Unserer Person, daß wir nicht umshin können, sowohl diesem Fürsten als auch den Stänsden dieser großmüthigen Ration, öffentlich Unssern Dank und Unsere Hochachtung zu bezeugen. Sodann überreichte er den übrigen Souverainen Unsere Breven, worin Wir auf Zurückgabe aller seit der Revolution von 1789 Unserm Stuhle entrissenen Prosvinzen antrugen. Ihre an den Tag gelegte Güte überzeugte Uns, wie recht Wir daran thaten, Unser Verstrauen in sie zu sesen, und Unsern Legaten an sie abzusorden.

Der wiener Congres wurde eröffnet. Der Carbinal begab sich bahin, um Unserm geliebten Sohn in Christo, dem Kaiser von Destreich, Unser Breve zu überreichen"), worin mir ihm Unsere Glückwünsche und Unsere Bitten vortrugen. Die großmüthigen Gesinnungen, welche dieser Monarch von allem Anfange an gegen Uns an den Tag legte, erlitten nie den geringsten Wechsel, und seiner Neigung zu Uns verdanken Wir vorzüglich das Gelingen Unsere Anliegen.

In der Zwischenzeit der Sitzungen, beschäftigte fich Unser Legat mit verschiedenen geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, wovon ich Euch ein andermal unterhalten werde; für jetzt aber kann ich den wichtigen Umskand nicht übergehen, daß im alther gebrachten Vorrang Unsers Legaten vor den Ab. gesandten aller andern Fürsten Richts verändert, sons dern derselbe dem Legaten auch von jenen glorreichen Fürsten zugestanden wurde, die in der Communion nicht an Petri Catheder sich anschließen. Bei Anerkennung

<sup>\*)</sup> Mit einer Rote vom 23. Oct. 1814. Anm. b. 5.

biefer Sache hatten jene Fürsten gewiß nicht Unsere, an fich so schwache, zeitliche Macht im Auge, sondern fie hulbigten in Unser Person der Würde des Priesters thums.

Unterbessen kam es in ber hauptsache zur Entsscheidung. Der Congress sprach durch ein feierliches Decret aus, daß dem heiligen Stuhle die Marken Ancona, Macerata und Fermo; die Herzogthümer Camerino, Benevento und Ponte-Corvo, und die Legationen Romagna, Bologna und Ferrara, mit Ausnahme des auf dem linken Pollfer gelegenen Antheils von Ferrara, zurückgegeben werden sollten.

Dief, ehrwürdige Bruder, ift ber Gegenstand Unferer Freude, an ber Streben nach geitlich er Groffe gewiß feinen Untheil hat, fondern blog bas Bergnugen. bas Wir barüber Gottes und ber Rirche megen empfinden. Denn je gröffer Petri Erbtheil ift, befto mehr Mittel haben bie Papfte, ben Beburfniffen ber Rirche, und ber Gläubigen ber gangen Belt abzuhelfen. Bir erfennen baber (giudichiamo), bag jene Rurften, bie perfonlich, ober burch ihre Abgeordneten, wie Gr. allerdriftlich fte Majeftat, Gr. fatholische Majeftat Rerbinand VII. und ber Pring Regent von Portus gal, Unfer Unfuchen bei bem wiener Congreg unterftugten, fich nicht blog um Une, fonbern um bie Rirche felbit hochverdient gemacht haben. Un biefem Lobe nebmen auch jene Fürsten Theil, bie nicht gur romischen Rirche gehören; ber burchlauchtigfte Raifer von Rug-Iand, Alexander, nicht weniger berühmt burch gahllofe Siege als burch feine innere Regierung; ber Ronig

<sup>\*)</sup> Acte du congrès de Vienne, du 9. juin 1814. art. 103. A. D. S.

Friedrich von Preuffen, ber König Carl von Schwesben; auch können Bir uns nicht enthalten, hier neuersbings bes Prinzen Regenten von England zu erwähnen, ber uns so lebhaft am Congresse unterstützte. Endlich wollen wir auch nicht die Bemühungen der vorzüglich sten Minister, welche die guten Gesinnungen ihrer Fürsten beförderten, mit Stillschweigen übergehen.

Inbeffen muffen Wir befennen, bag Unfere Freude über bie gurudgestellten Provingen, nicht fo vollftanbig war als wir gewünscht hatten. Avignon, vom papstlichen Stuhle vor mehr als 500 Jahren gekauft; Benaiffin, noch langere Zeit in feinem Befige, und endlich bas Ferrarische auf bem linken Pollfer alle mit gleichem Rechte bem papftlichen Stuhle gehörend - find noch von ihm getrennt. Wir haben beghalb Unfere Forderungen an ben Congreß gerichtet, und insbesondere noch an Unsere theuersten Sohne in Christo die Monarden von Deftreich und Frankreich geschrieben, und Wir hegen zu ihrer Frommigfeit und Religion fo groffes Butrauen, bag Wir ber Burudgabe jener Provingen, oder wenigstens ber Erhaltung einer angemeffenen Entichabigung, mit Bewigheit entgegen-Und bamit bem heil. Stuhle aus Berfpatung feben. ber Rudgabe ober Entschädigung fein Rachtheil ermachfe, fo haben Bir durch Unfern Legaten eine feierliche Protestation ben Ministern jener Machte, bie ben parifer Frieden vom 30. Mai 1814 unterzeichnes ten, überreichen, und in bas Protocoll ber Conaregucten einrücken laffen. Diefe, lateinifch verfaßte Protestation, fammt ber biefelbe begleitenden frangofffchen Rote "), wird Euch, chrwurdige Bruber, \*) Die Protestation und die Note folgen unten, unmittelbar

A. d. S.

auf diefe Rede.

mitgetheilt twerben. In der Protestation haben Wir auch gegen das vom Congreß dem Kaiser von Destreich und seinen Nachfolgern zugesprochene Necht, Befagungen in Ferrara und Commacchio zu halten, Und feierlich verwahrt.

Bisher haben Wir nur von ben weltlichen Anges legenheiten bes heil. Stuhle gesprochen. Die geistlichen wurden von Unferm Legaten nicht minder eifrig beforgt, besondere in Rudficht ber fo fehr gerrütteten teuts ichen Rirche. Er überreichte bemnach ber für die Uns gelegenheiten Teutschlands aufgestellten Commission eine Rote ") welche Unfere Unfprüche, Bunfche und Borichlage enthielt. Allein als ber Cardinal fah, bag ber Congreg zu Ende gieng, ohne bag in biefer Sache Etwas gefchehen, fo überreichte er mit vorermähnter, die weltlichen Ungelegenheiten betreffenden Protestas tion, eine zweite Protestation w welche auf die geiftlichen und weltlichen Rechte ber teutschen Rirche Bezug hatte, und fügte berfelben eine Rote an die ermähnten Minifter bei. Beide Actenftucte follen Euch, ehrwürdige Brüber, vorgelegt merben.

Wir leben ber Hoffnung, daß die Fürsten, überzeugt von der Wichtigkeit des Gegenstandes, demselben ihre ganze Aufmerksamkeit schenken, und Uns in den Stand seben werden, die geistlichen Angelegenheiten Zeutschlands in Ordnung zu bringen. Wir hoffen dieß insbesondere von jenem neuen Congreß, der sich ausschliessend mit Zeutschlands Angestegenheiten beschäftigen soll, und der gewiß nicht

<sup>\*)</sup> Bom 17. Nov. 1814 datirt. Anm. d. S.

<sup>\*\*)</sup> Sie fteht unten , Bd. VI , G. 441 ff. Anm. d. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Gie fteht unten, Bb. VI, G. 437. A. b. S.

unbemerkt lassen wirb, bas bie Reiche keine sicherere Grundlage haben, als die Religion. Unterbessen ertheislen Wir beiben Protestationen Unsere volltomsmene papstliche Bestätigung, so als wenn über biese Gegenstände eine apostolische Bulle erlassen worden wäre.

Dir können Unfere Rebe nicht schließen, ohne Unferem Legaten für seine, seit Anfang Unseres Pontisicats sowohl, als auch während Unserer gemeinschaftlichen Gefangenschaft, und endlich in dieser so äusserst schwierigen Sendung, an den Tag gelegten Besscheibenheit, Einsicht und eifrigen Treue die gerechten Lobsprüche öffentlich zu ertheilen und zu erkennen, daßer sich um den apostolischen Stuhl höchlich verdient gemacht habe.

Endlich bleibt Uns noch übrig, ehrwürdige Brüber, bem Geber alles Guten Unsern Dank abzustatten, und da Wir versichert sind, daß Wir so große Gunst nur durch Fürbitte der glorreichen Jungfrau Maria, und der beiden Apostel Peter und Paul erlangt haben, so wollen Wir am Geburtskeste der heiligen Jungstrau ein großes Dankfest seiern, und durch ihre Vermittlung Frieden für die Kirche, der Wir vorstehen, und Ruhe und Glück für die Fürsten, deren Gewogensheit Wir erprobt haben, von Gott erstehen.

#### XXXV.

### Note

bes CardinalLegaten Consalvi, über die weltlichen Angelegenheiten des heiligen Stuhls, womit die Protestation an die Minister der acht Mächte, die den Tractat von Paris vom 30. Mai 1814, und den ErgänzungsTractat vom 9. Jun.

1815 unterschrieben, begleitet wurde; das tirt Wien den 14. Jun. 1815. (Aus dem Frangösischen.)

Der Unterzeichnete, Carbinal Staats Secretar und Bevollmächtigter Sr. heiligkeit am Congresse zu Wien, überreichte demselben am 23. Oct. 1814 eine Rote, worin der heil. Vater die Wiedereinse ung in das Ganze seiner Domainen ») — nicht aus zeitlichen Beweggründen, sondern in Folge seiner bei Erhebung zum Pontificate geleisteten Schwüre, dieselben zu verstheibigen und zu erhalten — verlangt hatte.

Die auf dem Congreß vereinigten Mächte haben bemselben auch wirklich die Marken Ancona, Macesrata und Fermo, die Herzogthümer Camerino, Benevento und Pontes Corvo, und die Legationen Romagna, Bologna und Ferrara, mit Ausnahme des auf dem Linken Poulfer gelegenen Theils von Ferrara zurückzugeben beschlossen 380.

<sup>&</sup>quot;) In der unten (Num. XXVI.) folgenden Protestation, heißt es: "Domainen, Besthungen und Rechte." In der zweiten Protestation auch vom 14. Juni 1814 (unten, Bb. VI. Heft 23. steht im Lateinischen: "Dominiorum sanctae sedis apostolieae." Anm. d. H.

<sup>\*\*)</sup> Acte du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, art. 103. 21. b. 5.

Se. Heiligkeit erkentt bieß mit großem Danke an. Sie würde aber ihren Pflichten nicht Genüge leiften, wenn Sie nicht auch die Grafschaften Avignon und Benaiffin, und den so eben bezeichneten Theil von Ferrara zurückfordern wollte. Avignon, vom heil. Stuhle erkauft und seit 500 Jahren besessen, Besnaiffin, noch länger in seinem Beste, sud durch das Alter des Bestes, durch die daran geknüpften Erinnerungen, durch die Zahl seiner Einwohner und den Reichtum seiner Producte dem heil. Stuhle zu wichtig, um nicht gegen deren Vorenthaltung zu protestiren.

Sene Nationalversammlung selbst, die zweismal die Unzulässigkeit der Einverleibung dieser Provinzen mit Frankreich anerkannte, sie aber endlich doch 1791 dem heil. Stuhle randte \*), beschloß bennoch, demsels ben eine Entschädigung dafür zu geben, indem sie ihrem Decrete die Worte einrückte: "Le pouvoir exécutif sera prié de faire ouvrir des négociations avec la cour de Rome, pour les indemnités et les dédommagemens, qui pourront lui être dûs." Europa's Monarchen, an welche Papst Pius VI. seine Beschwerden deshalb richtete, drückten darüber laut ihre Gestinnungen aus \*\*). Die unsterbliche Catharis

<sup>\*)</sup> Defwegen ließ im J. 1792 der Papft auf dem Raiserwahlund KrönungsConvent zu Frankfurt, das KurCollegium um Unterstützung seiner Ansprüche durch seinen Muncius ersuchen. Protocoll des Wahlconvents zu Frankfurt 1792. S.72 und 164 f. A. d. H.

<sup>\*\*)</sup> Auch folgende papftliche Erklärungen find in dieser Sinsicht merkwürdig. 1) Rote des römischen hofes, die Befignahme der papstlichen Staaten durch französische Goldaten betreffend; in dem Archiv für das katholische Kirchen = und Schulwesen, Bd. III., St. 2: (Frankf. 1815. 8.), S. 128—139. 2) Proclamation und Protestation des römischen hoses gegen die Besignahme der

ne II. erklärte, daß sie zur Rückgabe der Bestigungen mitwirken wolle, deren eine ungeschliche Macht den Hof von Rom beraubt habe; der weise Kaiser Leopold II. erklärte, daß nichts gerechter sen, und daß allen Sous verainen daran liege, daß ein solches Berfahren nicht durch Berjährung gerechtsertigt würde; der tugendhafte Ludwig XVI. versprach dem Papst Avignon und Besnaissen zurückzugeben, sobald er könne.

Der Bertrag von Tolentino \*), wodurch dem Papst Pius VI. die Abtretung jener Provinzen abgedrunzen wurde, kann keinen rechtlichen Titel zu ihrer Borzenthaltung darbieten. Erstlich kann der heil. Stuhl nicht aus einem Beweggrunde derselben beraubt bleiben, der bereits von allen andern Fürsten, die sich ebenfalls gesnöthigt sahen, mit der Uebermacht Abtretungsverträge einzugehen, verworfen worden ist. Aber es giebt noch andere Gründe, die Unstatthaftigkeit dieses Tractats zu beweisen. Ein nicht aufgereizter Angriff gegen einen schwachen Staat, der neutral zu sehn erklärte, kann nach dem Bölkerrechte kein rechtmäsiger Krieg genannt werden, und ein Tractat, der die Folge eines solchen Angriffs war, ist seiner Wesenheit nach null und nichtig.

Aber wollte man selbst einen solchen Tractat für gülstig erklären, so bleibt es boch gewiß, daß der Tractat von Tolentino dem heil. Stuhl die Aufrechthaltung feis

römischen Staaten durch die Franzosen; ebendas. S. 139—140. 3) Päpstliches Breve v. 11. Jul. 1809, worin Napoleon in den Kirchenbann erklärt wird; ebendas. S. 140 f. 4) Deffentliche Ankündigung des über den K. Napoleon ausgesprochenen Kirchenbannes; ebendas. S. 141 u. 142.

<sup>\*)</sup> Bom 19. Febr. 1797; in Srn. v. Martens Recueil des principaux traités, T.VI. p. 642. et suiv. A. d. S.

ner übrigen Befigungen, aus Rudficht auf bie geleiftes ten Abtretungen versprochen hat. Da nun aber bie Macht, bie bieg Berfprechen gemacht, beffen ungeachtet fpater ben gangen Reft ber papftlichen Befigungen an fich rif, fo hat fie baburch felbst ben Tractat von Tolentino umgefturgt und volltommen vernichtet. Man fann bagegen nicht anführen, bag ber Bruch eines Tractate bloß feine Wirfungen aufschiebe, aber ihn felbft nicht aufhebe. Grotius fagt: "baß bie Artifel eines Tractate nur eine bedingende Rraft haben, und daß bie Richterfüllung ber Bebingniffe ben Tractat nichtig mas che." Battel fagt: "Wenn bie Tractate gegenseitige und volltommene Berfprechungen enthalten, fo hat ber in der Sauptfache beschädigte Theil bie Bahl, entwes ber ben tractatbrüchigen Theil zu Bollziehung feiner Berbindlichfeit anzuhalten, ober ben Tractat für aufgehoben qu erflaren"; und anderwarts: " bie Berletung eines Kriebens Tractate von Seite bes einen Theile, giebt bem andern die Befugniß, den Tractat für aufgehoben gu erflären. "

Diese Grundsätze finden noch mehr ihre Anwendung, wenn der Tractatenbruch bis zur gänzlich en Bernichstung des andern Theils getrieben wurde. In diesem Falle hat der vernichtete Theil weiter keine Berbindlichkeit gegen seinen Zerstörer, so wie dieser weiter kein Recht über jenen hat. Battel sagt: "wenn ein Staat von einem Eroberer zerstört oder unterjocht worden, so geshen alle Tractate desselben mit der öffentlichen Autoristät zu Grunde, welche dieselben abgeschlossen hat."
Zwar erstand der päpstliche Stuhl 1800 wieder, aber ohne Zuthun der Regierung die ihn umgestürzt hatte, und ohne daß mit ihr ein neuer Bertrag darüber abges schlossen worden wäre. Für diese Regierung bleiben als

so die Dinge im alten Berhältnisse; das ist, der Tractat von Tolentino, von der frangösischen Regierung factisch aufgehoben, blieb aufgehoben und wirkungslos.

Wenn also nach ben angeführten Autoritäten bie, verletten Berträge, selbst wenn keine der contrahirenden Parteien gänzlich vernichtet wird, nicht bloß aufgeschosben werden, sondern gänzlich erlöschen, bis sie durch neue Berträge wieder ins Leben zurückgerusen werden, so frägt sich nur noch, welche neue Tractate sind zwisschen der französischen Regierung und den Päpsten Pius VI. und Pius VII. abgeschlossen worden? Reiner!

Wäre aber einer abgeschlossen worden, so müßte bieser lette Tractat, und nicht jener von Tolentino, zur Richtschnur der Berhältnisse zwischen dem heil. Stuhl und Frankreich dienen. Allein Se. gegenwärtig resgierende Heiligkeit haben, von Anbeginn Ihres Pontisse cats an, gegen den Tractat von Tolentino, sowohl wegen seiner innern Nichtigkeit als auch wegen seiner factischen Bernichtung durch die französische Regiestung selbst, beständig protestirt, und dadurch die Rechte des heil. Stuhls sowohl gegen Frankreich als gesgen andere, die in Frankreichs Namen handeln möchten, volkommen gerettet.

Die verbündeten Mächte selbst, haben burch ben 3. Artikel bes pariser Tractats vom 30. Mai 1814 bie Nichtigkeit des tolentiner Tractates stillsschweigend anerkannt. Denn wenn sie darin Frankreich den Besit von Avignon und Venaissin zusichern (assürent), so beweißt das klar, daß sie gesnannten Tractat für keinen gültigen ErwerbungsTitel jener Provinzen hielten. Allein dieser pariser Tractat, der ohne Zuziehung des heil. Stuhles abgesschlossen wurde, kann den Rechten desselben nichts vers

geben. Dieser Punkt war der Inhalt der päpstlichen Noten an die Höse von Paris, London und Wien, an die Minister der verbündeten Mächte, und an den Congreß im Allgemeinen. Se. Heiligkeit setzte jedoch dabei immer voraus (besonders in der Note vom 23. Oct.), entweder: daß Frankreich jene Provinzen nicht zum Nachtheil des päpstlichen Stuhles behalten wolle, oder, daß Se. Heiligkeit dafür eine angemessene Territorial Entschädigung erhalten würde; wie dieß schon die National Versammlung selbst als gesrecht ausgesprochen hatte.

Da biese Entschäbigung noch nicht gegeben worben, so gebietet bem heil. Bater bie strengste Pflicht, bie Rechte bes heil. Stuhles auf jene Provinzen, nach bem Beispiel seiner Borfahren, auf das Feierlichste zu verwahren.

Dieselben Gründe gelten rücksichtlich des auf dem linken Pollfer gelegenen Theiles von Ferrara, und er ist daher in beifolgender Protestation mit eins begriffen. Doch versehen sich Se. Heiligkeit zur Relisgion und Frömmigkeit Sr. kaiserlich = apostolischen Majestät, das Dieselbe in der Nachbarschaft der beiden Staaten ein Mittel sinden werde, den papstlichen Stuhl zu entschädigen.

Das bem Hause Destreich zugestandene Befastungsrecht in Ferrara und Commacchia, ist der Unabhängigkeit des heil. Stuhles, seinem Neutralitätsschstem, und der Ausübung seiner SouverainetätsNechte gleich zuwider, und kann denselben leicht in Feindseligskeiten verwickeln. Der Unterzeichnete muß daher auch gegen diesen Artikel protestiren.

Er schmeichelt fich, daß feine im Namen bes heil. Batere gemachten Protestationen und Begehren ben ge-

wünschten Erfolg haben werden. Um aber den Besehslen Sr. Heiligkeit und dem Beispiele, das andere an frühere Congresse abgeordnete Legaten, insbesondere der zum westphälischen Congress abgesendete Bisschof von Nardo, Fabio Chigi, gegeben, genau nachzustommen, hat er die Ehre Ew. Ercellenzie. beiliegens de Protestation »), gegen die, die päpstlichen Interessen verlegenden Beschlüsse des Consgresses, zu überreichen, und zu bitten, dieselbe dem Protocoll einzuverleiben.

Unterzeichneter hat die Ehre 2c. Wien, den 14. Juni 1815.

(Unterz.) E. Carbinal Confalvi.

### XXXVI.

# Protestation

bes Cardinal Legaten Confalvi, im Namen Gr. Beiligkeit und bes apostolischen Stuhles, gegen die vom wiener Congreß zum Nachtheil Desselben getroffenen Verfügungen; datit

Wien, den 14. Juni 1815. (Aus dem Lateinischen.)

Ich Ercole ber heil. röm. Kirche Carbinal Consfalvi, Diacon von Sancta Agatha alla Suburra, Staats Secretar Sr. Heiligkeit und beren bevollmächtigster Minister am Congres von Wien, bezeuge hiermit eigenhändig, daß ich die Rückgabe ber dem heil. Stuhl seit 1789 nach und nach entrissenn Provins

<sup>\*)</sup> Sie folgt hier unmittelbar auf diefe Rote. A. b. S.

zen, bei den Souverainen und ihren Bevollmächtigten am wiener Congreß mit allem Eifer betrieben habe. Ich habe zu dem Ende die Forderungen Sr. Heiligkeit, sowohl in Paris als auch in London, schriftlich und gründlich dargethan; und in der Folge in Wien eine weitläuftigere Vorstellung (unter dem 23. Det. 1814) bem Congreß überreicht.

Es wurde nun zwar von demselhen die Rückgabe ber Marken, Ancona, Macerata und Fermo, der Herzogthümer Cammerino, Benevento und Pontes Corvo und der Legationen Romagna, Bologna, und Ferrara, an Se. Heiligkeit beschlossen; allein in Ansehung des auf dem linken Pollferliegenden Theils von Ferrara, und der unten benannten Provinsen, blieben meine Bemühungen fruchtlos. Avignon, durch Rauscontracte erworden und 500 Jahre vom päpstlichen Stuhl besessen, die Gyasschaft Benaissin, noch länger in dessen Besis, wurden ihm 1791 von der Nationalversammlung gegen versprochene Schadloshaltung entrissen, aber, tros des von Ludwig XVI. ges machten Bersprechens der Rückgabe, bei Frankreich ges lassen.

Man kann als Grund dieser Berweigerung, weder ben Tractat von Tolentino bon 1797, noch ben von Paris von 1814 anführen. Denn ber erste, schon an sich ungültig, wie ich in meiner Note ) gezeigt habe, wurde von der französischen Regierung durch die Thatssache umgestossen und vernichtet, daß sie den ganzen Rest der päpstlichen Besitzungen usurpirte, wegen deren Ershaltung doch jene Abtretungen gemacht wurden. Der letzte kann aus dem Grunde den päpstlichen Rechten keis

<sup>\*)</sup> Es ift die hier voran stehende, vom 14. Jun. 1815. 21. d. H.

nen Eintrag thun, weil berfelbe ohne Zuziehung bes apostolischen Stuhls abgeschlossen warb.

Ueberdieß kehrte auch ber oben bezeichnete, seit Jahrhunderten vim papstlichen Stuhl besessen, Theil von Ferrara nicht zu demselben zurück, und es wurde ihm auch keine Entschädigung dafür zuerkannt, obgleich, wie so eben bargethan wurde, weder der tolentiner noch der pariser Tractat die Rechte des Papstes darüber umfturzen konnten.

Endlich wurde auch auf bem Congres bas Befagungsrecht von Ferrara und Commacchio
bem hause Destreich, zu Beeinträchtigung ber Oberherrlichkeit und Neutralität bes papstlichen Stuhles,
eingeräumt.

Da nun aus biefen Beschluffen, für ben heiligen Stuhl und bie romifche Rirche groffer Schaben und Rachtheil entspringt, und damit Allen flar werbe, baß ich benfelben nicht nur nicht beigetreten ober nachges geben, fondern fie vielmehr wiberfprochen und befampft habe, nach bem Beifpiel anberer an fruhere Congresse abgeordneter Legaten, besondere bes nach Munfter gefendeten Bifchofe von Rardo, Rabio Chigi, ber bie geiftlichen und weltlichen Rechte ber Rirche, gegen bie Befchluffe jenes Congreffes, burch eine feierliche Protestation vermahrte; fo protestire, streite und widerspreche auch ich gegen alle, vom wiener Congreß jum Rachtheil ber Dominien, Besitzungen und Rechte bes heiligen Stuhle, in Anfehung befagter gan= ber, getroffenen, und im Allgemeinen gegen alle ber Rirche nachtheiligen Berfügungen, im Das men bes heiligen Stuhle und bes heiligften Baters, unfere burch gottliche Borficht maltenben Dap.

stes Pius VII., in bester Form, Wirkung, Art und Weise, als ich fraft meines Charafters kann und soll. Und um Gegenwärtiges, bei den Anwesenden und Nachstommen noch mehr in Kenntniß zu bringen, habe ich diese Protestation mit meiner Hand unterschrieben, und mit meinem Siegel befräftigt, und verlange, daß sie in das Protocoll der Acten dieses Congresses eingerückt werde.

So gegeben Wien in der Nunciatur, ben 14. Jun. 1815.

(Unterzeichnet): E. Carbinal Confalvi.

# XXXVII.

Documens authentiques justificatifs du Mémoire \*) de D. Louis Buoncompagni Ludovisi, prince de Piombino et de l'Isle d'Elbe.

Table des diplomes contenus dans ce recueil.

- Num. I. Diplôme de Maximilien I., Roi des Romains (8. Nov. 1509.) qui érige en Fief noble de l'Empire l'Etat de Piombino, et de l'Isle d'Elbe.
- Num. II. Diplôme de Rodolphe II., Empereur des Romains (7. Février 1594) qui forme de l'Etat de Piombino, et de l'Isle d'Elbe une Principauté de l'Empire en donnant aux Princes de Piombino tous

<sup>\*)</sup> Das Memoire, ju welchem biefe Documente bie Beilagen ausmachen, fieht oben Bb. I. heft 4. G. 80. abgedrudt.

les droits de Souveraineté sous la dépendance de l'Empire.

Diplôme de l'Empereur Ferdinand II. Num. III. (8. Nov. 1621.) qui investit de la Principauté de Piombino, et de l'Isle d'Elbe le Roi d'Espagne Philippe IV. avec condition expresse d'en sous-investir la personne, et ses Descendants à perpétuité. qui serait désignée par l'Empereur, d'accord avec le Roi d'Espagne.

Num. IV. Contrat du 24. Mars 1634, dans lequel le Vice-Roi de Naples avec les pleins pouvoirs de Philippe IV. Roi d'Espagne donne la sous-investiture, et la possession de la Principauté de Piombino, et de l'Isle d'Elbe au Prince Nicolas Ludovisi, et ses Successeurs mâles et femelles à perpétuité avec condition d'admettre comme amie une garnison de Sa Maiesté Catholique à Porto-Longone, et à Piombino; Philippe IV. ratifie le Contrat par són Diplôme du 4. Août 1644.

Num. V. Diplôme de l'Empereur Ferdinand II. (21. Avril 1634.) qui ratifie la sous - investiture donnée au Prince Nicolas Ludovisi; il résulte de ce Diplôme, que ce Prince paya un million, et cinquante mille florins en réciprocité de la dite

Sous - Investiture.

Num. VI. Quittance d'un million, et cinquante cinq mille florins faite par l'Empereur Ferdinand II. au Prince D. Nicolas Ludovisi pour la Sous-Investiture de Piombino, et de l'Isle d'Elbe.

Num. VII. Diplôme de l'Empereur Ferdinand III. (8. Nov. 1638.) qui confirme la Sous-Investiture

donnée au Prince Ludovisi.

# Num. I.

Diplome de Maximilien I., Roi des Romains (8. Nov. 1509.) qui érige en Fief noble de l'Empire l'Etat de Piombino, et de l'Isle d'Elbe.

MAXIMILIANUS Divina Favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, et Geldriae, Landtgravius Alsatiae, Dux Princeps Sueviae. Comes Palatinus in Abspurgh, et Hannoniae Princeps, et Comes Burgundiae, Tyrolis Arthesiae, Hollandiae, Zelandiae, Ferretis, Kiburgi, Namuri, et Zutphaniae, Marchio Sacri Romani Imperii super Anasum, et Burgoviae D. Frisiae Marchio Sclavonicae Mechlinicae Portus Naonis, et Salinarum etc. Ad perpetuam rei memoriam. Consuevimus ex innata Clementia nostra Caesarea eos potioribus bonorum fastigiis, et gratiis afficere uberioribus, quos sincera fide peculiarique affectu, et devotione Nos Sacrumque Romanum Imperium prosequi conspeximus, ut dum se viderint nobis authoribus officiorum suorum reportasse merita, et honoribus auctos, et in fide perstent, et reliquis sint exemplo constantem fidem, inviolatamque observare. Hinc est quod cum honorabiles, et mostri, ac Imperii Sacri fideles dilecti Joannes Busellus de Mutina I. V. Doctor Guido Guilhelmi de Terra Scarlini, et Franciscus de Cervarolis de Mutina Nobilis nostri, et Imperii Sacri fidelis dilecti Jacobi Quarti Appiani Domini Plumbini legitimi Procuratores, ut ex fide Instrumenti nobis exhibiti clare constitit nobis humiliter supplicaverint, ut dominium Plumbini, Populoniae, Scarlini, Subereti, Buriani, Vallis Montionis, S. Laurentii cum Casalappi, Vignali Abbatiae Alfango, Almae Maris, Almae Podii, Almae medii, Insulae totius Ilvae maritimae Planosae, et Montis Christi in feudum nobile, et liberam eidem Jacobo Quarto concedere, et ipsum de eo investire, et sibi confirmare dignaremur. Nos igitur moti, et justis precibus, et singulari devotione praefati Jacobi, et suorum meritorum cumulo motu proprio, et ex certa scientia, et de plenitudine Caesareae potestatis, et omni meliori modo, et via qua, et quibus fieri potest, et debet praefatum Jacobum pro se, et haeredibus, ac successoribus suis legitimis in infinitum tenore presentium concedimus, tribuimus, et gratiose de eo investimus, et confirmamus in dicto dominio Plumbini, Populoniae, Scarlini, Subereti, Buriani, Vallis Montionis, S. Laurentii cum Casalappi, Vignali, Abbatiae Alfango Almae Maris, Almae Podii, Almae medii Insulae totius Ilvae maritimae, Insulae totius Planosae, et Montis Christi, 'ut in feudo nobili, et libero cum omnibus juribus, honoribus, homagiis, fructibus, utilitatibus, Regalibus mero, et mixto Imperio, omnimodaque jurisdictione, et gladii potestate, et omnibus denique juribus, et pertinentiis quibuscunque, quae sibi de Jure quomodolibet spectant cujuscumque nominis, et auctoritatis existant. Non obstante quod idem Jacobus juxta priorem etiam nostram Investituram astrictus nobis pro nunc in Italiae visceribus constitutus fidelitatis, et obedientiae debitum homagium, et Juramentum in propria persona praestandum minime venerit legitimo casu, et ratione impeditus, quod tamen inpraesentiarum praefatus ejus legitimus Pro-

curator Guido Guilhelmus nobis in manibus nostris praestitit ea adjecta conditione, quod quamprimum insum D. de Plumbino ad Maiestatem nostram pervenire contigerit Nobis id in propria persona praestare etiam obligatus sit existat, et debeat: Nec non aliis quibuscumque in contrarium facientibus, quibus omnibus motu proprio ex certa nostra scientia, et de plenitudine nostrae Caesareae potestatis derogamus, et derogatum esse volumus, et intendimus etiamsi talia forent, quae deberent exprimi, et de eisdem fieri mentio specialis. Nostra tamen, et Sacri Imperii, et Successorum nostrorum superioritate semper salva. Quo vero praefatus Dominus Plumbini sentiat se a Nobis peculiari dono, et gratia exornatum, et prosecutum motu animo, et scientia, et plenitudine, et auctoritate quibus supra Eidem D., et cuilibet successori, ac haeredi suo legitimo Primogenito; aut Secundogenito in infinitum, dum dicti dominii, et feudi possessionem, et investituram a Nobis, vel Successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, et Regibus consecuti fuerint damus, concedimus, et elargimur tenore praesentium plenam, et omnimodam potestatem, facultatem, et licentiam ex nunc inantea futuris perpetuis temporibus, et donec familia illa Appiana superstes, et Nobis, a dicto Imperio Romano, Successoribusque nostris praefatis fidelis fuerit, faciendi, fabricandi, et cudendi monetam tam auream, quam argenteam valoris, et in gradibus duorum ducatorum, et unius ducati boni, justi, et legalis tam in auro, quam in pendere sub caractere nominis nostri, et sub Insignibus Imperii nostri Romani Aquila ab uno, et ab alio latere sub nomine, et insignibus praefati Jacobi, et familiae de Appiano. Argenteam vero monetam sub eisdem nomine caractere, ac insignibus Grossos scilicet majores quorum quatuor valori, et pretio unius Ducati et minor Grossus valori, et pretio quinque Charantanorum, seu Cruciferorum correspondeant. Minima vero quinque quatrinis, sive uni Charantano, seu Crucifero correspondeat. Qui omnes, et singuli argentei nummi tam grossi quam minores, ac minimi de bono justo, et legali argento confici, et excudi debebunt. Mandantes idcirco universis, et singulis Electoribus, Principibus tam Ecclesiasticis, quam saecularibus, Archiepiscopis, Episcopis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Clientibus, Capitaneis, Vicedominis, Advocatis, Praefectis, Procuratoribus, Questoribus, Civium Magistris, Proconsulibus, Consulibus, Judicibus, et quorumcumque aliorum loco-Terrarum, Civitatum, seu Communitatum, ac Universitatum Officialibus, caeterisque nostris, et Imperii sacri fidelibus dilectis, ut hujusmodi, monetam sic ut praemittitur rite, et debite, ac legaliter excusam ex nunc in antea sine repulsa, et omni impedimento aut exceptione, pro legali communi, et currenti moneta recipiant, levent, et commutent; ac ab aliis recipi, levari, et commutari permittant, et faciant, in quantum indignationem nostram, et poenam infrascriptam evitare maluerint; Non obstantibus in contrarium quibuscumque legibus, Constitutionibus, Ordinationibus, Decretis, et Edictis tam emanatis hactenus a Praedecessoribus quam a Nobis, aut Successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, et Regibus emendandis praesenti nostro Indulto, et concessioni quovis modo con-

travenientibus. Quibus omnibus, et singulis hic expresse, et ex certa scientia, ac plenitudine praedicta derogatum volumus per praesentes. Praeterea ad majorem in ipsum Jacobum, gratiae benevolentiaeque affectum ostendendum, et ut se caeteris quoque munificum reddere possit, animo scientia, motu, et auctoritate quibus supra ipsi Jacobo, et cuilibet successori ejus in dicto feudo Plumbini legitimo auctoritatem, facultatemque omnimodam concedimus, et impertimur, quod possit, et valeat per totum Romanum imperium facere, et creare Notarios, seu Tabelliones, et Judices Ordinarios, ac universis personis, quae fide dignae, habiles, et idoneae sunt Notariatus, seu Tabellionatus, et Judicatus ordinarii officium concedere, et dare, et eos, ac quemlibet eorum authoritate Imperiali de praedictis per pennam, et calamarium investire prout moris est, dum tamen prae omnibus ab ipsis Notariis publicis, Tabellionibus, seu Judicibus ordinariis per se faciendis, et creandis ut praemittitur, et eorum quolibet nomine, et vice Sacri Imperii, et pro ipso Imperio debitum fidelitatis recipiat corporale, et proprium juramentum in hunc modum videlicet. Quod erunt Sacro Imperio Romano, et omnibus Successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, et Regibus legitime intrantibus, fideles, nec unquam erunt in consilio ubi nostrum periculum tractetur, sed bonum, et salutem nostram defendent, et fideliter promovebunt, damna nostra pro sua possibilitate evitabunt, et avertent, Praeterea Instrumenta tam publica, quam privata, ultimas voluntates, Codicillos, Testamenta, et quaecumque Judiciorum acta, omniaque, et singula quae illis, et cuilibet ipsorum ex

debito dietorum officiorum facienda occurrerint, vel scribenda, juste pure, fideliter, omni simulatione, machinatione, falsitate, et dolo remotis, scribent, legent, et facient; Non attendendo odium, pecuniam, vel munera, vel alias passiones, aut favores. Scripturas vero quas debebunt in publicam formam redigere in membranis mundis non in chartis abrasis, aut papyreis fideliter conscribent, legent, et facient, atque dictabunt, Causasque Ospitalium, et miserabilium personarum, nec non Pontes, et Stratas publicas pro viribus promovebunt, sententiasque, et dicta Testium donec publicata fuerint, et approbata sub secreto fideliter retinebunt, et omnia alia, et singula recte, et juste facient quae ad dicta officia pertinebunt consuctudine, vel de Jure. Quodque hujusmodi Notarii publici, seu Tabelliones, et Judices ordinarii per ipsum Jacobum, et successores suos sic ut premittitur creandi possint per totum Sacrum Romanum Imperium, et ubilibet terrarum facere, scribere, et publicare contractus, Instrumenta. Judicia, testamenta, et ultimas voluntates, decreta, et auctoritates interponere in quibuscumque contractibus requirentibus illas, vel illa, ac omnia alia facere, publicare, exercere, quae ad dictum officium publici Notarii seu Tabellionis, et judicis ordinarii pertinere, et spectare noscuntur. Insuper eadem auctoritate praedicta ex certa scientia motuque simili concedimus, et elargimur eidem Jacobo, et cuilibet successori suo legitimo, quod possit, et valeat naturales Bastardos, Spurios, Manzeres, Nothos, Incestuosos copulative, vel disjunctive, et quoscumque alios ex illicito damnato coitu procreatos tam praesentes, quam absentes, viventibus etiam,

vel mortuis corum parentibus legitimare; strium tamen Principum, Comitum, Baronum, Nobiliumque filiis dumtaxat exceptis, et eos ad omnia jura legitima restituere, et reducere, omnemque geniturae maculam penitus abolere ipsos restituendo, et habilitando ad omnes, et singulos honores, dignitates, officia, et actus legitimos, ac si essent de legitimo matrimonio procreati, dum tamen veris, et legitimis haeredibus non praejudicetur. ipsorum legitimatio ut supra, pro legitime facta maxime teneatur, et habeatur, acsi foret cum omnibus solemnitatibus Juris, quarum defectus specialiter auctoritate Imperiali suppleri volumus, et intendimus. Non obstantibus in praedictis aliquibus legibus quibus cavetur, quod naturales Bastardi, Spuril, Manzeres, Nothi, Incestuosi copulative, vel disjunctive, vel alii, quicumque de illicito coitu procreati, vel procreandi, non possint vel debeant. legitimari sine consensu, et voluntate filiorum naturalium, et legitimorum, ac aliis quibuscumque legibus, Juribus, Constitutionibus, seu consuetudinibus praesenti nostro Indulto quovis modo contravenientibus. Quibus omnibus, et singulis, et cujuslibet ipsarum volumus expresse de certa nostra scientia derogari. Et etiam non obstantibus in praedictis aliquibus aliis legibus, etiamsi tales essent de quibus. fieri mentio specialis deberet. Quibus obstantibus, et obstare volentibus in hoc casu dumtaxat derogamus, et derogatum esse volumus per praesentes Concedimus etiam, et damus, animo motu, scientia auctoritate plenitudine quibus supra, sano quoque ad hoc Principum, et Comitum, Baronumque nostrorum accedente consilio ipsi Jacobo, et cuilibet.

successori suo legitimo ut supra, quo deinceps in fide, et observantia nostra, et Sacri Romani Imperii constantius perseverent, et alacrius fidelitatis suae obseguia a Nobis, et dicto Imperio praestent. et exhibeant; quod possit, et valeat viros idoneos. et dignos, reique militaris professione, et exercitatione claros Milites, et Equites auratos, et Doctores in jure Civili, et septem artibus liberalibus. Italicae dumtaxat nationis nostro nomine, ac vice facere, creare, et constituere; Illosque militaribus, et doctoralibus fascibus, militarisque, et litterarii cinguli decore insignire. Decernentes auctoritate Romana Caesarea, et Edicto firmissimo statuentes. ut hujusmodi Milites, et Equites aurati, ac Doctores, sic ut praemittitur per ipsum Jacobum, et quemlibet successorem suum legitimum D. Plumbini creati, et creandi ubique locorum, et Terrarum in omnibus, et singulis exercitiis, actibus, et studiis, et illis honoribus, officiis, Juribus, consuetudinibus, Insignibus, Privilegiis, Praerogativis, gratiis, et libertatibus tam realibus, quam personalibus, sive mixtis gaudeant, et fruantur, quibus caeteri Milites, et Equites aurati, ac Doctores a Nobis, et Sacro Imperio, vel ob nostram consimilem auctoritatem habentibus, et studiis generalibus gaudent, fruuntur, et potiuntur quomodolibet consuetudine, vel de jure absque alicujus contradictione, et impedimento. Praeterea praefato Jacobo, et cuilibet legitimo successori in perpetuum ex innata li beralitate nostra concedimus, et gratioso animo donamus, quod super armis suis nativis possit, et valeat Aguilam unicipitem ferre in signum verae nobilitatis, et affectionis suad erga Nos, et Sacrum

Romanum Imperium. Nulli ergo liceat hanc nostrae investiturae concessionis, confirmationis, Indulti derogationis mandati decreti gratiae, et voluntatis paginam infringere, aut ei quovis ausu temerario contravenire; Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem nostram gravissimam, et poenam quinquaginta Marcarum auri puri pro medietate Fisco sive Erario nostro Caesareo, pro reliqua vero medietate injuriam passi vel passorum usibus applicandarum se noverit totiens quotiens contrafactum fuerint irremissibiliter incursurum. Harum testimonio litterarum, sigilli nostri Caesarei appensione munitarum. Datum in Oppido nostro Robereti die octava Mensis Novembris anno Dni. millesimo quingentesimo nono, Regnorum nostrorum Romani vigesimo quarto Hungariae vero vigesimo.

# Num. II.

Diplôme de Rodolphe II., Empereur des Romains (7 Fevr. 1594) qui forme de l'Etat de Piombino, et de l'Isle d'Elbe une Principauté de l'Empire en donnant aux Princes de Piombino tous les droits de Souveraineté sous la dépendance de l'Empire.

Rudolphus secundus; ad futuram rei memoriam: Agnoscimus, et notum facimus tenore praesentium Universis. Et si Nos pro innata Nobis benignitate, Clementiaque summi, et immortalis Dei qui Coelestis suae liberalitatis thesauros in universum hominum genus largissime diffundit exemplo postquam ab ipsius Divina Majestate ad Majestatem

hanc Humanam, et Caesareae Dignitatis sublimitatem vocati, atque evecti sumus hoc inprimis curae habemus, ut quo inclytus, et excelsus Thronus noster magis conspicuus reddi, et decorari solet, munificentia nostra in nostros, et Sacri Romani Imperii subditos, quorum id virtus, et fides merentur amplissime extendatur, decere tamen omnino existimamus, ut diligens, et singularis habeatur ratio quo praemia cuique, et honores dignitates pro cujusque meritis debito discrimine conferantur, ut scilicet unus ab altero quibusdam quasi gradibus acceptam, nobilibus, et praeclaris actionibus, et virtutum studiis pro Patria, pro Principibus suis, pro Republica strenue laborando, magis magisque illustrare possunt amplioris honoris, et dignitatis eminentia decorentur, sic enim ratio aequitatis, et justitiae habetur, ut reliqui mortales ad honestissimum virtutis, et gloriae certamen pulcherrimis exemplis invitentur. Nos itaque considerantes rara, atque insignia merita ob quae Illustris nostri, et Sacri Imperii fidelis dilecti Jacobi septimi alias D. Cosmi Arragonii de Appiano Plumbini Domini majores, majoribus, et antecessoribus, nostris Romanorum Imperatoribus, et Regibus, Augustaeque Domui nostrae Austriae in primis chari, et accepti, et magni apud illos habiti, multisque privilegiis, et libertatibus in singularis gratiae documentum ab illis aucti, et decorati fuerint minime dubitantes quin, et ipse Illustris Jacobus septimus, alias D. Cosmus illorum Vestigiis in nos, et Sacrum Romanum Imperium, ac inclytam nostram Austriae Domum observando diligenter institutis, atque exemplis per manus exceptis ad praeclaras, seque, suisque ma-

xime dignas actiones animum applicaturus ad haec etiam hortationibus, et consiliis Illustris devotae nobis gratae Isabellae de Mendoza quondam Alexandri primi Arragonii de Appiano Plumbini Domini Uxoris matris, et sincere nobis dilecti D. Petri de Mendoza Serenissimi Hispaniarum Regis Catholici etc. Avunculi Sororii, et Fratris nostri Carissimi apud Rempublicam Genuensem Oratoris, Tutorum suorum, quorum illa multos annos in Serenissimae Principis Domine Mariae Romanorum Imperatricis, ac Hungariáe, et Bohemiae Regine Archiducissae Austriae etc. Dominae Genitricis nostrae dilectissimae Gyneceo laudabiliter egit eaque de causa Serenissimis D. D. parentibus nostris gratissima fuit. Ille vero multis nobis in dies modis gratificari pergit, atque egregiam erga Nos prae se animi devotionem fert, locum daturus, atque eos imitaturus, et ubicumque poterit resque postulaverit fidelem', atque utilem nobis, et Imperio, Augustaeque Domui nostrae Austriae operam pro viribus suis, ac facultatibus fortiter, liberaliterque navaturus sit. Quibus quidem laudabilibus, et egregiis rationibus adducti praetermittere noluimus quin dictum Illustrem Jacobum septimum alias D. Cosmum Arragonium de Appiano Plumbini Dominum amplioribus, et titulis, et ornamentis co honestandum, et augendum susciperemus, quae scilicet non ipsi solum, sed haeredibus etiam, ac successoribus suis legitimis in perpetuum luculentissimae nostrae in ipsum voluntatis, et gratiae argumento, et testimonio sint. Motu itaque proprio ex certa nostra scientia, animoque bene deliberato ac sano nostrorum, et Sacri Imperii fidelium accedente consilio,

eaque qua fungimur Caesarea auctoritate, et potestatis plenitudine: In Nomine Dei Omnipotentis a quo omnis Principatus, honos, et dignitas promanat Plumbini Dominium in verum, et Illustrem Principatum Populoniam autem Civitatem in honorabilem, ac vere Nobilem Marchionatum Imperialem, qui Principatus Plumbini, et Marchionatus Populoniae nuncupentur ereximus sublimavimus, et Illustravimus ipsumque Illustrem Jacobum septimum, alias Dom. Cosmum Plumbini Dominum, ejusque haeredes, et successores legitimos in dicto Dominio Plumbini, et Civitate Populoniae legitime successuros in infinitum titulo, et dignitate Principis, atque Marchionis insignivimus, et condecoravimus, eosdem Principes Plumbini, ac Marchiones Populoniae, qui Principes Sacri Imperii Principibus proxime assideant, fecimus, creavimus, et extulimus aliorumque nostrorum, et Sacri Imperii Principum numero coetui, ac consortio aggrevavimus; Prout per praesentes erigimus, sublimamus, illustramus, exaltamus, facimus, creamus, extollimus, et aggregamus. Decernentes, et hoc nostro Caesareo Edicto firmissime statuentes, ut post hac perpetuis futuris temporibus praedictum Dominium Plumbini universum pro vero insigni, et illustri Sacri Romani Imperii Principatu, Populoniae autem Civitas, una cum pertinentiis suis universis pro honorabili, et vere nobili ejusdem Sacri Romani Imperii Marchionatu habeatur, teneatur, reputetur, et nominetur ab omnibus, et singulis cujuscunque status, gradus, ordinis, conditionis, seu dignitatis extiterint. Ita ut dictus Illustris Jacobus septimus alias Don Cosmus Arragonius de Appiano,

et ejusdem haeredes, ac successores in dicto Dominio Plumbini, et Civitate Populoniae legitime successuri, virtute hujus nostrae erectionis, sublimationis, illustrationis, et exaltationis ab hac hora in perpetuum nominentur, nuncupentur, et reputentur tam in scriptis, quam in viva voce, aut alias quotiescumque illorum mentio facienda erit Principes Plumbini, et Marchiones Populoniae. Quodque tanquam Principes Plumbini proxime assideant Ducibus Sacri Imperii induti, et vestiti eorumdem Ducum in solemnibus usitato amictu, ut inactibus uti moris est, omnibusque, et singulis honoribus, dignitatibus, praerogativis, exemptionibus, praeeminentiis libertatibus, Juribus, Privilegiis, Insignibus, Gratiis, Indultis, regalibus, et aliis quibuscunque in Judicio, et extra in omnibus rebus, statibus, ei causis tam spiritualibus, quam temporalibus Ecclesiasticis, et Prophanis sessionibus, ac alias ubique, et in locis omnibus gaudere uti, ac frui debeant, et possint, quibus alii nostri, ac Sacri Romani Imperii Principes, et Marchiones per idem Romanum Imperium, et ubique Locorum, ac Terrarum in dandis, ac recipiendis Juribus, conferendisque, et suscipiendis feudis, et in aliis omnibus, et singulis Illustrem statum, et conditionem Principum, et Marchionum spectantibus gaudent, utuntur, fruuntur, et potiuntur, ac hactenus gavisi, usi, ac potiti sunt quomodolibet consuetudine, vel de jure salvis tamen tum nostra, et Sacri Imperii superioritate, et directo Dominio feudalique obseguio tum aliorum quorumvis Juribus quibus per hanc nostram erectionem nullatenus derogare, seu praejudicium adferre intendimus. Porro ut nostram erga

d. Illustrem Jacobum septimum alias D. Cosmum Arragonium de Appiano Principem Plumbini, et Marchionem Populoniae singularem animi benevolentiam, et propensionem aliis etiam beneficiis, et ornamentis contestemur, talibus nimirum per quae hujusmodi nostra praeclarissima, et propensissima in ipsum voluntas omnibus ipsius haeredibus, ac successoribus legitimis in omne aevum memoria commendetur, et ne aliquibus in antea super praemissa illustratione, erectione, et sublimatione Principatus Plumbini, et Marchionatus Populoniae, aliquod dubium suboriri contingat, Nos de abundatiori plenitudine ex gratia speciali, motuque proprio, et ex certa scientia, ac animo bene deliberato praedicto Illustri Jacobo septimo, alias D. Cosmo Principi Plumbini, et Marchioni Populoniae omnibusque hacredibus ac Successoribus ejus legitimis in dicto Principatu Plumbini, et Marchionatu Populoniae legitime successuris in infinitum, antiqua, et gentilitia armorum insignia non solum clementer approbavimus, et ratificavimus, verum etiam auximus, et locupletavimus, augemus, et locupletamus, inque hunc qui sequitur modum ea post hac habenda, gestanda, ac deferenda concedimus, atque elargimur. Scutum nimirum secundum nem in duas partes aequales divisum. Quarum dextera arma, et Insignia familiae Plumbini paterna, sinistra vero familiae de Mendoza Materna referat. Scuto innitatur Corona regia aurea, ut eam Duces Italiae usurpant, diversorum circum circa colorum gemmis, et lapillis praetiosis ornata ex qua pectore tenus Draco Viridis, aliisque coloribus variis conspersus, alis in utramque partem late

expensis sinuoso collo auribus arrectis, hiante ore, ac lingua rubra exerta conspicuus, et dentibus nivei coloris praeacutis, et ad assiduum harum familiarum; quae tam stricta sanguinis propinquitate inter se conjunctae sint defensionem dispositis armatus prosilire videtur, quemadmodum haec omnia in medio hujus nostrie Diplomatis Imperialis, coloribus suis rectius, et ad vivum quasi depicta in sul objecta appareant. Volentes et Edicto hoc nostro Caesareo firmissime statuentes, quod saepe nominatus Illustris Jacobus septimus alias Don Cosmus Arragonius et Appiano Princeps Plumbini, et Marchio Populoniae, omnesque haeredes, successores sui legitimi in infinitum, ut supra jam descripta, et sic per nos conjuncta, atque unita armorum Insignia ex hoc perpetuo deinceps tempore habere gestare ac deferre, ilsdemque in omnibus, et singulis locis uti possint, et valeant, absque impedimento, seu contradictione cujuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae erectionis, sublimationis, Illustrationis, exaltationis, confirmationis, Unionis, Decreti, Indulti voluntatis, et gratiae paginam infringere, aut ei quovis ausu temerario contraire. Si quis vero id attentare praesumpserit, praeter nostram, et Sacri Imperii indignationem gravissimam poenam quingentarum marcharum auri puri pro dimidio Imperiali Fisco, seu Erario nostro, reliqua parte vero injuriam passi et passorum usibus irremissibiliter applicandam se noverit ipso facto incurrisse. Harum testimonio litterarum, manu nostra subscriptarum, et bullae nostrae aureae appensione munitarum. Datum in Arce nostra Regia Pragae die septimo mensis Februarii. Anno Domini Millesimo Quingentesimo nonagesimo quarto Regnorum Nostrorum Romani decimo nono, Hungarici, vigesimo secundo, et Bohemici itidem decimo nono.

#### Num. III.

Diplome de l'Empereur Ferdinand II. (8. Nov. 1621) qui investit de la Principauté de Piombino, et de l'Isle d'Elbe le Roi d'Espagne Philippe IV. avec la condition expresse d'en sous-investir la personne, et ses descendants à perpétuité, qui serait désignée par l'Empereur, d'accord avec le Roi d'Espagne.

Ferdinandus secundus, Divina Favente Clementia, Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Stiriae, Carinthiae, Carniolae etc. Marchio Moraviae, Dux Lucemburgiae ac superioris, et inferioris Silesiae, Virtembergae, et Fechae, Princeps Sveviae, Comes Aspurgii, Tyrolis, Ferretis, Kiburgi, et Goritiae, Landtgravius Alsatiae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae ac superioris, et inferioris Lusatiae, Dominus Marchiae Sclavoniae, Portus Naonis, et Salinarum etc. Agnoscimus, et notum facimus vigore praesentium universis, posteaquam de Principatu, et Feudo Imperiali Plumbini, omnibusque Civitatibus, Castris, Insulis, Villis, Locis, Jurisdictionibus, et Pertinentiis eo spectantibus, a morte Principis D. Cosmi, alias Jacobi septimi, Anno supra Millesimum sexcentesimo ter-

tio absque Liberis Defuncti, inter ejusdem sorores ac Natos, et Fiscum Nostrum Imperialem Aulicum gravis controversia mota coram Consilio Imperiali Aulico in hunc usque diem agitata fuerit, ubi etiamnum indecisa pendeat; interim vero juxta pro-prietatis, sive directi Dominii Nobis, Sacroque Nostro Romano Imperio competentia iis in partibus lite protracta variis rerum, temporumque vicissitu-dinibus obscurarentur, illud Nobis consilium visum fuisse quam maxime opportunum, si Serenissimum Hispaniarum Regem Catholicum, qui id maximopere desiderabat, et gravi continuaque sua impen-sa, a quamplurimis annis militare istic praesidium sustentabat, de eodem Principatu, tanquam de Feudo Imperiali investiremus, atque eodem beneficio gratam Serenitatis suae memoriam testaremur, quod tum ipsa, tum ejusdem Antecessores in quascumque Sacri Romani Imperii necessitatis, potissimum vero ad nuperam omnium pene Regnorum, et Ditionum Nostrarum haereditarium funestissimam rebellionem comprimendam, cujus etiamnum reli-quiae supersunt, sumptu Regio, ingenti pecunia, et valido exercitu, partim e Belgio, partim ex Italia submisso, ultro, libenterque succurrerint atque adeo re ipsa declaraverint, Reipublicae, et Religioni Christianae Serenissimorum Regum potentiam divinitus sibi concessam, florenti Imperii statu, non minus honorificam, quam rebus turbulentis utilem, et necessariam fuisse. Quamobrem post varios ea de re tractatus in Hispania institutos tandem eo descendimus, ut investituram de memorato Principatu Plumbini Serenissimo Principi Domino Philippo Tertio Hispaniarum Regi Catholico, Affini,

et Fratri nostro carissimo, certis conditionibus polliceremur: sed intempestiva, Nobisque luctuosa Serenitatis suae mors hanc optimae et amicissimae voluntatis nostrae declarationem stitit, donec pietissimi Regis Filius, Haeres, et Successor Rex Philippus Quartus Consobrinus, et Nepos Noster charissimus per Consiliarium, et Oratorem suum in Aula nostra Caesarea residentem Illustrem sincere Nobis dilectum D. Innicum Velez de Guevara, Comitem de Ognate peramanter Nos requisivit, ut benevolentiam Nostram Caesaream hoc loci in Serenitatem suam transfundere, ipsamque de supradicto Principatu Plumbini, in vim promissionis Domino Parenti olim suo factae, pro se, Haeredibus suis, et Regnorum suorum Successoribus, tam masculis, quam foeminis, ex dicto Serenissimo quondam Domino Patre suo descendentibus investire dignaremur; quibus precibus benigne inclinati pro arcta sanguinis necessitudine, quae Nobis cum Serenitate sua intercedit propensam eidem gratificandi voluntatem magis, magisque adauget, tanto facilius annuimus, quanto certius Nobis erat persuasum, nil quoque deinceps, quod ad Sacri Romani Imperii defensionem, et quietem tranquillitatem in Italia publicam quovis modo, vel tempore spectare possit, ex praeclaro Majorum suorum exemplo, et suapte sponte Serenitatem suam a se frustra desiderari passuram. Quapropter ex certa scientia, animo bene deliberato, sano, et maturo, Principum Electorum accedente consensu, et de Potestatis Nostrae Caesareae plenitudine eundem Serenissimum. Regem Catholicum Philippum IV. Consobrinum, et. Nepotem Nostrum charissimum, pro se, Haeredi-

bus suis et Regnorum suorum Successoribus Maseulis, et Foeminis, ex Serenissimo Parente suo felicissimae recordationis Rege Philippo Tertio descendentibus, ordine tamen Primogeniturae semper servato, de saepedicto Principatu Plumbini, Marchionatu Populoniae, et Dominio Scarlini, Subereti, Buriani, Vallis Monthionis, Sancti Laurentii, cum Casalappi, et Viguali, Abatia Alfango, Almae Maris, Almae Podii, Almae Medii, Insulae totius Elvae Maritimae, Insulae totius Planosae, et Montis Christi, ut de Feudo nobili, ac libero, cum omnibus juribus, honoribus, homagiis, fructibus, utilitatibus, mero, et mixto Imperio, omnimodaque jurisdictione, et gladii potestate, ac omnibus denique pertinentiis, juribus, praeeminentiis, facultatibus, et privilegiis quibuscumque, quae defunctis Principatus Plumbini possessoribus quomodolibet competebant, et anterioribus Diplomatibus expressa, nominatim per Augustae Memoriae Amperatorem quondam Maximilianum Primum, Avum Nostrum colendissimum sub Dato Robereti die octavo mensis Novembris, Anno Domini Millesimo quingentesimo nonagesimo nono olim Jacobo Quarto Appiano concessa, et per subsequentes Imperatores confirmata, nec non ab Imperatore Rodulfo Secundo, Domino Patruele, et Praedecessore Nostro observandissimo, dum statum Plumbinensem in Principatum erigeret die septima mensis Februarii, Anno Domini Millesimo quingentesimo nonagesimo quarto, liberaliter aucta, et amplificata, vigore praesentium benigne investimus, et infeudamus; Nostra tamen, et Sacri Romani Imperii superioritate, et aliorum quorumoumque juribus semper salvis, net hac

conditione disertim adjecta, quod Serenitas sua; ejusque Haeredes, et Successores, quotiescumque, casus evenerit, Investiturae hujus renovationem decenter requirere, debitumque fidelitatis juramentum, vel Nobis, vel Nostris in Imperio Successoribus Romanorum Imperatoribus, et Regibus praestare teneantur quemadmodum jam nunc. Serenissimus Rex per supra nominatum Consiliarium, et Oratorem suum, legitimo, et suffioientismandato instructum Nobis praestitit. Insuperque promisit juxta tenorem Decreti Nostri Caesarei nuper die vigesima septima Mensis Octobris editi, quod illam ex partibus collitigantibus de hoc eodem Principatu, Marchionatu, Dominiis, insulis, et aliis pertinentiis suo tempore subinvestire, et in corumdem possessionem introducere, atque in eas conservare velit, et debeat, pro qua in Judicio petitorio per Nos definitive pronuntiatum fuerit, vel in eventum; si nulla partium intentionem suam sufficienter probasset, cui Nos majoris aequitatis, et qualitatis personae, et naturae Feudi intuitu, previa communicatione cum Serenissimo Hispaniarum Rege, ejusque assensu, dieti Principatum successionem detulerimus. Nulli ergo hominum liceat hanc Nostrae Investiturae, novae Concessionis, Primogeniturae, Decreti, Voluntatis, et Gratiae paginam infringere, vel ei quovis ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, Nostram, et SacrigImperii indignationem gravissimam, ac poenam quingentarum Marcharum auri puri Fisco, sive Aerario Nostro Imperiali, et parti laesae sigillatim pro semisse applicandam, toties, quotiesi contrafactum fuerit, omni spe veniae sublata, incur-

ret: Harum testimonio litterarum manu Nostra subscriptarum, ac Sigilli Nostri Imperialis appensione munitarum dato in Civitate Nostra Viennae die octava Mensis Novembris, Anno Domini Millesimo sexcentesimo vigesimo primo, Regnorum Nostrorum, Romani tertio, Hungarici vero quarto, et Bohemici quinto. Ferdinandus. Vice Reverendissimi Domini Joannis Surcardi Archicancellarii; et Electoris Moguntini Joannes Ludovisius Vonilm. Adest Sigillum pendens Sacrae Caesarcae Majestatis proprium, Hermannus Questembergh.

### Num. IV.

Contrat du 24 Mars 1634. dans lequel le Vice-Roi de Naples avec les pleins pouvoirs de Philippe IV. Roi d'Espagne donne la sous-investiture, et la possession de la Principauté de Piombino, et de l'Isle d'Elbe au Prince Nicolas Ludovisi, et ses Successeurs mâles, et femelles à perpétuité avec condition d'admettre comme amie une garnison de Sa Majesté Catholique à Porto-Longone, et à Piombino; Philippe IV.

ratifie le Contrat par son Diplôme du 4 Août 1644.

Philippus, Dei Gratia, Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallaeciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Gienii, Algarbii, Algecirae, Gibraltharis, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, et Occidentalium, Insularum, ac Terrae - Firmae, Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae, Comes Abspurgii, Flandriae,

Tyrolis, Barcinonae, Rossillionis, et Ceritaniae. Marchio Oristani, et Comes Poceani. Universis, et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris. Nomine D. Nicolai Ludovisi Principis Venusiae, Illustris Consanguinei nostri, et fidelis dilecti expositum Nobis fuit, quod Annis proxime elapsis virtute ordinum, tam nostrorum, quam Serenissimi Imperatoris Ferdinandi Secundi, Avunculi nostri, Augustae memoriae, per Illustrem D. Emanuelem de Zunica, et Fonseca Comitem de Monte Rere, et de Fuentes, Consanguineum nostrum fidelem, dilectum dum Locumtenentem, et Capitaneum Generalem nostrum in Citerioris nostro Siciliae Regno ageret, concessa, fuisset dicto Principi D. Nicolao Ludovisio subinfeudatio Status, et Principatus Plumbini, cum clausula, ac eo modo, et forma, prout latius continetur in Instrumento super eo celebrato, ac per ipsum Serenissimum Imperatorem Ferdinandum Secundum ratificato, et approbato; cujus tenor talis est.

Seguitur Diploma Ferdinandi II. Imperatoris diei 21. Aprilis 1634 ratihabitorium Contractus subinvestiturae cum Principe Nicolao Ludovisio initi, quod infra integrum a Nobis refertur sub num. 5.

Cum autem porro ex parte Domini Principis Nicolai Ludovisi humiliter supplicatum nobis fuerit, ut dictum contractum juxta reservationem in eo factam, insertis etiam investituris prioribus, et Actis

huc pertinentibus, clementer ratificare, et confirmare dignaremur, quarum quidem Investiturarum et Actorum tenor in haec verba sequitur.

Eadem die vigesima quarta Mensis Martii secundae Indictionis millesimo sexcentesimo trigesimo quarto Neapoli, et proprie in Regio Palatio ejusdem, ibidem constitutis in nostra praesentia Illustrissimo, et Excellentissimo Domino D. Emanuele de Zunica et Fonseca Comite de Monterege, et de Fuentes Vicerege, Locumtenente, et Capitaneo Generali Catholicae Majestatis Philippi Quarti Domini nostri Regis in hoc Regno, ac ejusdem Catholicae Majestatis Procuratore specialiter deputato agente ad infrascripta omnia, nomine, et pro parte supradictae Catholicae Majestatis, felicissimisque Haeredibus; Successoribus ex una parte; et Illustrissimo, et Excellentissimo Domino Nicolao Ludovisio Principe Venusiae, et infrascripta omnia recipiente, et acceptante pro se, suisque Haeredibus, et Successoribus quibuscumque, ex parte altera. Praefatus vero Excellentissimus Dominus Vicerex dicto nomine sponte asseruit coram Nobis, superioribus annis Serenissimum Maximilianum Romanorum Imperatorem investivisse, et confirmasse Jacobum Appianum hujus nominis Quartum de Dominio Status Plumbini, cum suis annexis in Privilegio contentis, et declaratis, cum multis gratiis, praeeminentiis, et praerogativis pro dicto Jacobo Quarto, et Haeredibus, et Successoribus suis legitimis in infinitum; prout latius continetur in Privilegio super hoc expedito in Oppido Robereti, die octavo Mensis Novembris Anno Millesimo quingentesimo nono, cujus tenor talis est.

Sequentur Diplomata Maximiliani I. et Rodulphi II. Imperatorum supra a nobis relata sub num. 1. et 2. — Sequitur deinde Diploma Investiturae a Ferdinando II. Imperatore in Philippum IV. Hispaniarum Regem conlatae a nobis pariter relatum sub num. 3.

Concessa itaque Investitura antedicta, et adhuc in Camera Aulica inter collitigantes perdurante lite, fuit demum per eamdem declaratum, et pronunciatum, nullum ex collitigantibus intentionem suam probasse, et proinde Feudum, et Principatum praedictum Plumbini, cum suis pertinentiis, et annexis, nulli eorum competere deberi, ut constat ex Decreto sub die vigesima nona Mensis Octobris, Anno Millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, publicato Anno Milesimo sexcentesimo vigesimo quinto, exempli sequentis.

Sacra Caesarea Majestas Dominus Noster Clementissimus, auditis, et benigne, ac diligenter consideratis omnibus iis, quae ad Causam Plumbinensem spectant, quaeque sibi per Consiliarium Imperialem ad longum relata fuerunt, clementer statuit, hacque sua sententia definitiva pronuntiat; neque Isabellam natam Appianam, olim Comitissam Binasci, modo ducissam Bracciani, neque olim Jacobum, nunc Albericum Appianos, neque olim Carolum et modo Belisarium Appianos, neque Isabellam Principissam Hostiliani intentionem suam probasse, et proinde de jure jam dictis partibus, vel alicui exillis Feudum Imperiali Plumbini cum pertinentiis non deberi; sed praedictam Isabellam Bracciam Du-

cissam in fructus, a tempore inhibitae ejus detentionis, perceptos una cum damnis condemnandam. prout eam hac sua sententia definitiva condemnat. Decretum in Consilio Imperiali Aulico die vigesima nona Mensis Octobris, Anno Domini Millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, publicatum die vigesima sexta Februarii, Anno Domini Millesimo sexcentesimo vigesimo quinto. Locus Sigilli Sacratissimi Imperatoris Ferdinandi. Petrus Henricus Stralender Fliber: Baro Joannes Ridulphi Pucher. Cum Sacra Caesarea Majestas insertis declarasset, et nominasset D. Belisarium, et Fratres de Appiano in dicto Feudo, et Principatu Plumbini per Catholicam Majestatem subiavestiendos, solutis tamen per praedictos D. Belisarium, et Fratres Laudemii nomine florenis octingentis millibus, modis, et formis in conventionibus initis cum dicta Caesarea Majestate, ejusque Consilio Aulico contentis. Qua declaratione, et nominatione facta, supradicta Catholica Majestas Domini Nostri Regis subinvestivit de dicto Feudo dictos D. Belisarium, et fratres de Appiano cum conditionibus, et obligationibus in dictis conventionibus contentis, prout ex Privilegio expedito in Civitate Barbasti sub die duodecima Februarii Anno Millesimo sexcentesimo vigesimo sexto, cui relatio habeatur. Cum vero praefati D. Belisarius, et ejus fratres non solvissent praefatos florenos octingentos mille, nec alia servassent, et adimplessent, quae in conventionibus super hoc factis comprehendebantur; Et Sacra Caesarea Majestas ob non factam solutionem quantitatis praedictae gravissima damna, et incommoda fuerit passa, ac propterea de dicto Principatu Plumbini, ob defectum adimplementi promissi

per praefatos D. Belisarium, et Fratres de Aragonia, et Appiano, aliter disponere liceret, eadem Sacra Caesarea Majestas aequitati inhaerendo provisionem sub die secunda Maii Anno Millesimo sexcentesimo trigentesimo tertio decrevit, quod si praedicti D. Belisarius, et Fratres de Appiano usque ad primam Augusti Anni Millesimi sexcentesimi vigesimi tertii termini peremtorie praefixi, omnia, et singula eis incumbentia non docuissent praestitisse, atque summam octingentorum millium florenorum re ipsa Viennae ad manus suae Camerae Aulicae non numerassent, pactis conventis non teneri, sibique licere de praefato Feudo Plumbinensi libere disponere: cujus Decreti, et provisionis tenor talis est.

Sacra Caesarea Majestas Dominus Noster Clementissimus diligenti memoria, et accurata consideratione repetitis, et discussis, quae ratione certae summae pecuniae Camerae suae Aulicae pro obtinendo Feudo Imperiali Plumbini persolvendae, inter eamdem Cameram, et Fratres Appianos, Anno Millesimo sexcentesimo vigesimo quinto tractata, pactaque, et conventa, ac deincers quoque in hanc usque diem in dicta causa acta fuere; tametsi, sciat, ac vere dicere possit, nihil ejus, quod in se fuerit, omissum fuisse, quo minus dictis fratribus Appianis ex pactis conuentis a Serenissimo Hispaniarum Rege Catholico, et simul, et liber consensus ad hypothecandum fructus feudales dicti Principatus, ac Feudi Imperialis Plumbini praestaretur, et possessio ejusdem suo tempore traderetur, atque ita dicta pacta conventa suis viribus constarent; hic consensus autem, quemadmodum ille ex parte dietorum fratrum Appianorum desideraretur, a memorato Serenissimo Rege Catholico ob causas ipsi jam ante intimatas, ac notas, impetrari non possit, inde autem, quod haec res a tot annis ad illum modum in hanc usque horam pertracta sit, Majestas sua Caesarea gravissima damna, atque incommoda hactenus senserit, ac majora, si porro in longius trahatur, his difficillimis suis temporibus absque dubio sentire debeat, atque idcirco causam a dictis pactis conventis jam nunc recedendi, atque de dicto Principatu aliter disponendi habeat; nihilominus tamen, ne praememoratis fratribus Appianis hac in parte ulla juste conquerendi causa relinquatur, iisdem ex Clementia Caesarea terminum a die lati hujus Decreti sui usque ad primum Augusti proxime futuri peremptorie praefixit, intra quem terminum omnia, et singula sibi incumbentia praestitisse, adeoque summam octingentorum millium florenorum re ipsa hic Viennae ad manus Camerae suae Aulicae numerasse debeant, expresse declafando, quodsi id minus fuerit, tum Majestas sua Caesarea dictis pactis nullatenus teneri amplius possit, nec velit. Per Imperatorem die secunda Maii Anno Domini Millesimo sexcentesimo trigesimo tertio. Locus Sigilli Caesareae Majestatis. Joannes Valderode.

Cum adhuc praefati de Appiano obedire neglexerint Decreto praefatae Caesareae Majestatis pro observantia adimplementi promissi, eadem Sacra Caesarea Majestas benigniter, et clementer agendo ad Instantiam, et intercessionem D. Montauti Comitis de Montauto, eorum Patrui, terminum ultimum finalem, et peremtorium eisdem Appianis praefixit: ita quod per totum ultimum diem Mensis Februarii Anni intrantis Millesimi sexcentesimi quarti summam octingentorum millium Florenorum Rhenensium, alias inter ipsos de Appiano, et Cameram Aulicam Imperialem conventam effective, et realiter, ac integre liceret persolvere Viennae, prout constat ex Decreto Viennae lato sub die quinto dicti Anni Millesimi sexcentesimi trigesimi tertii tenoris sequentis.

Sacra Caesarea Majestas Dominus Noster Clementissimus, auditis, et consideratis iis, quae eidem Camerarius suus D. Montautus Comes Montauti nomine dictorum Belisarii, Annibalis, et Horatii Fratrum de Aragonia de Appiano in negotio Plumbinensi, hactenus post decretum die secunda Maii proxime praeteriti ipsis insinuatum, vel in scripto, vel viva voce respondit, dixit, promisit, ac recepit, dictis Fratribus Appianis alium adhuc terminum, quod tum scilicet temporis a die signati hujus Decreti ad ultimum Februarii proxime futu-. ri inclusive intercedit, largiatur, praefigendo illis hunc terminum ultimum finalem, et peremptorium, întra quem summam octingentorum millium Florenorum Rhenensium, alias inter ipsos, et Cameram suam Aulicam conventam, effective, realiter, atque integre persolvisse debeant, sive non ante, vel aliter ipsis possessio Feudi Plumbinensis tradatur, quam dicta solutio hic Viennae fiat, adeoque pari passu utraque traditio, et possessionis, et pecuniae procedat, nulla habita ratione eorum quae ante hac quomodolibet aliter contracta fuerint, jubendo insuper, dictum Comitem Montauto ulteriora media, quae, et prout ad effectum praelibatum requirantur quantocius nominare, quo siniul de omnibus, si,

et quatenus acceptandae sunt dispici possit, tum etiam, ut si quid dicto nomine in hoc negotio porro agere, vel tractare velit, mandatum ad hoc procuratorium sufficiens exhibeat. Decretum Viennae per Imperatorem in Consilio suo secreto die quinto Decembris Anno Domini Millesimo sexcentesimo trigesimo tertio. Locus Sigilli. Ut. Petrus Henricus a Strulendorf. Joannes Valderode.

Demum pro expeditione negotii praedicti, eadem Sacra Caesarea Majestas in Italiam destinavit suum Commissarium D. Mathiam de Verteman Consiliarium Aulicum, cui praecise mandavit, ut adimpletis, et solutis in diebus, et terminis statutis incumbentibus per praedictos Fratres de Appiano vigore Decretorum Sacrae Caesareae Majestatis, possessio Principatus Plumbini quam primum tradatur; sin autem elapso ultimo praefixo termino, vel minima incertitudo, ambages, vel tergiversatio appareret, tunc tractatus cum Principe Venusii de Millione florenorum solvendo, statim concludatur, et ubi de ea pecunia securitas erit, idem Princeps Venusii in possessionem ejusdem Feudi, ac Principatus introducatur, prout in litteris commissionalibus ad praedictum D. Mathiam Vertemanum apparet, cujus tenor talis est. Videlicet a tergo: Egregio fideli dilecto Mathiae Vertemano Commissario Nostro Imperiali Aulico, vel in absentia ipsius, Viceregi Neapolitano. Intus vero.

Ferdinandus secundus, Divina Favente Clementia, Electus Romanorum Imperator semper Augustus etc. Egregio Fideli dilecto. Nimicum ita nunc res necessitatesque sunt Nostrae, et Reipublicae, ut pecunia nomine Laudemii pro Fcudo nostro Im-

periali, et Principatu Plumbini a fratribus Appianis de Aragonia Nobis debita, ne momentum quidem temporis sine maximo, ac irreparabile dispendio nostro carere possimus: ea de causa jam tum cum Oratore Serenissimi Hispaniarum Regis Catholici Extraordinario, Comite de Ognate, hic ita egimus, ut casu quo Mercatoribus auditis, mediisque solutionis exclusis, exploratum, et prout oporteret, certum sit, posse Nos a dictis Fratribus Appianis praelibatam pecuniae summam intra diem ultimum praescriptum, sine ulla mora effective consequi, et habere, tum iisdem possessio dicti Principatus quantocius tradatur, sin autem, vel minima incertitudo, et ambages, vel tergiversatio appareat, ut tum tractatus cum Principe Venusiae ratione eiusdem Feudi, et Principatus, alias institutus statim con-cludatur, ubi de pecunia, prout convenerit, se-curitas erit, idem Princeps Venusiae in Possessionem ejusdem Feudi, ac Principatus, e vestigio introducatur. Tibi itaque benigne, ac expresse hisce committimus, ut litteris nostris fiduciariis ea super re expeditis, quarum una cum originalibus exemplum istis apponimus, Viceregi ibidem dicti serenissimi Regis Catholici traditis, eidem de hujus Decreti Nostri sententia quamprimum significet; ac siquidem media necessaria, ac prout requiretur Appianos deficerent, ac totum ad concludendum cum memorato Principe Venusiae veniendum esset. id in primis operam des quo ultra millionem, alia ducenta millia florenorum addantur, prout id multiplex rei ipsius aequitas postulare videtur, tum etiam, neque alias, ex parte Appianorum ultra summam octingentorum millium florenorum cum

ipsis conventam, specialis Laudemii nomine, Consilio, Nostro Imperiali Aulico promissa fuerunt, praetereantur: casu autem quo neutrum horum; prout desideramus, vel nihil etiam amplius, quod non speramus, tractando obtineri possit, tum pro millione florenorum jam oblato concludas, atque deinde in idem tu studium incumbas, quantum in te erit, quo totum hoc negotium juxta hujus Decreti Nostri sententiam, quam celerrime absque alia mora, vel ulteriore etiam ad Nos relatione confectum reddatur, interveniendo Nostro nomine ibidein omnibus, et singulis actibus ad hoc necessariis, et opportunis, ad quae omnia agenda, et peragenda plenam, et necessariam omnem potestatem, et facultatem tibi tribuimus; explebis autem in his omnibus benignam, et expressam nostram voluntatem, cui Decreto Gratia quoque nostra Caesarea constat. Datum in Civita-Nostra Viennae die vigesima Februarii, Anno Domini Millesimo sexcentesimo trigesimo quarto, Regnorum Nostrorum, Romani decimoquinto, Hungariae decimosexto, Bohemici vero decimoseptimo. Ferdinandus. Ut. Petrus Henricus a Strulendorf. Ad mandatum Sacrae Caesereae Majestatis proprium. Joannes Valderode. Adest Sigilluni com impressione Aquilae Imperialis, et aliorum insignium.

Et cum saepe fuissent praedicti fratres de Appiano requisiti, tam per praefatam Caesaream, quam Catholicam Majestatem, ut praedictam quantitatem solverent, et alia, quae tenebantur facere, adimplement, mullatenus observare curaverunt, et propterea fuit pronuntiatum per dictam Caesaream, et Catholicam Majestatem, et Dominum Mathiam Verteman,

Commissarium, et ut supra, declaratum, dictos D. Bellisarium, et Fratres de Appiano cecidisse a jure. et ratione eis competentibus virtute nominationis in eorum favorem factae per Caesaream Majestatem, ac etiam Subinfeudatione per camdem Catholicam Majestatem in corum favorem facta, et a quovis alio Jure, actione, et praetentione, quam habere, vel praetendere potuissent super dicto Statu Plumbini: licere quoque praedictae Majestati de supradicto Feudo libere in quancumque aliam personam disponere; qua declaratione stante, et communicatione facta, per Caesaream Majestatem cum Catholica Majestate, habitoque ab co consensu, decrevit, et declaravit, quod supradicta Subinfendatio fieret in favorem dicti Illustris Principis Venusiae, pro se, suisque Haeredibus, et Successoribus legitimis, dummodo dictus Princeps solveret Camerae Imperiali millionem unum florenorum juxta declarationem factam per praedictum Mathiam Verteman. vigore potestatis sibi concessae prout ex Instrumento inito manu mea, praedicto praesenti die vigesimo quarto Mensis Martii Anni Millesimi sexcentesimi quarti.

Et cum de facienda praedicto Nicolao Ludovisio Subinfeudatione tractaretur, ad majorem ejus declarationem, et ne ullo unquam tempore possit insurgere dubium, petiit nihilominus Illustris Princeps Venusiae, hujusmodi Investitura fieret, expresse pro se, et Haeredibus, et Successoribus suius, tam masculis, quam foeminis, quia alioquin non esset ei expediens adeo magnam summam erogare, cum eo tempore nullos haberet filios masculos, et Subinvestitura deberet ex juris dispositione fieri per suam Catholicum Majestatem eo modo, et forma,

prout ipse fuerat investitus a dicta Caesarea Majestate. Cumque haec Principis Venusii praețentio, ordine ipsius Illustrissimi, et Excellentissimi Domini Proregis fuisset commissa Regio Collaterali Consilio, et Regiae Camerae Summariae, ac ejus Fisci Patrono, omnes decreverunt, subinfeudationem, quam sua Catholica Majestas debeat, facere in favorem personae declarandae per Caesaream Majestatem, fieri debere eisdem modis, et formis, quibus ipse Rex Catholicus erat investitus, atque ita pro se, Haercdivus, et Successoribus, tam masculis, quam foeminis.

Quibus omnibus sic assertis, praedictus Excellentissimus, et Illustrissimus Dominus Vicerex, dicto nomine, ad perpetuam rei memoriam, inhaerens Caesareae et Catholicae Majestatis voluntati, et mandatis, praedicto Illustri Principi Venusiae significare volens, quam flagranti animo semper desideraverunt tam praedicta Caesarea, quam Catholica Majestas gratos, se ostendere memoriae felicis recordationis Gregorii XV. Summi Pontificis ejus Patrui, ac Eminentissimi Cardinalis Ludovisi ejus fratris, decreverunt eundem Illustrem Principem D. Nicolaum Ludovici de dicto Principatu, et Dominio Plumbinensi subinvestire. Ita enim fiet, ut ei, et publicae subditorum utilitati consulatur, et Status praedictus possideatur ab eo, de cujus fide, et sinceritate non possit dubitari: quapropter dictus Princens Nicolaus instanter requisivit, ut Principatum Plumbini, Marchionatum Populoniae, et Dominium Scarlini, Suberetum, Burianum, Vallem Monthionem, Sanctum Laurentium cum Cassalappi, Abbatia Alfango, Almam Maris, Almam Podii, Almam

Medii, Insulam totius Elvae Maritimae, Insulam totius Planosae, et Montis Christi in Subfeudum nobile, paternum, antiquum, rectum, et liberum Sacra Catholica Majestas concederet, et de illo cum omnibus juribus, dignitatibus, titulis, homagiis, redditibus, regalibus, et proventibus, cum merò et mixto Imperio, omnimodaque jurisdictione, et gladii potestate, et denique cum quibuscumque juribus, et praeeminentiis, quae de jure, et de consuetu'ine, omnique via, et modo appellantur, sub quovis nomine. et auctoritate reperiantur, et ils spectent, et spectare possint, ac facultatem cudendi monetam auream; et argenteam, et demum cum omnibus, et quibusvis privilegiis, concessionibus, indultis, et praceminentiis, facultatibus, et auctoritatibus, honoribus, dignitatibus, ac aliis quibuscumque, ac cujusvis generis honoribus, a priscis Romanorum Imperatoribus in antiquis privilegiis concessis, et confirmatis, et praesertim contentis in Investitura Maximiliani Primi anni Millesimi quingentesimi noni, et Successorum suorum usque ad creationem Principatus anni Millesimi quingentesimi nonagesimi quarti, et in omnibus quibuscumque suis pactis, confirmationibus, articulis, clausulis, gratiis, et favoribus, privilegiis, et concessionibus, et pront jacet, et quatenus non excedant contenta in praesenti, et cum gratia, et praerogativis concessis in Investitura facta eidem Sacrae Catholicae Majestati, subinvestire dignaretur. Idem dictus Excellentissimus Dominus Vicerex. dicto Nomine, et mandato Caesareae, et Catholicae Majestatis, humilimis precibus dicti Illustris Principis, singulari devotione, meritorumque tam felicis recordationis Sanctissimi Domini

Gregorii Decimiquinti eius patrui, in Augustissimam Domum Austriacam, quam Eminentissimi Cardinalis Ludovisi ejus Fratris, ac etiam suorum, per praedictas Maiestates considerato, praecise mandarunt Excellenti Domino, etiam de plenitudine Caesareae potestatis Catholicae Majestati attributae, omni meliori modo, et via, qua, et quibus fieri potest, et debet, praefato Illustri Nicolao Ludovisio Principi Venusii in infinitum tenore praesentium concedere, prout concedit, in Subfeudum, ac gratiose ipsum, ejusque Hacredes, et Successores legitimos Musculos, et Foeminas, ordine tamen sexus, et primogeniturae semper observato, investivit de dicto Principatu Plumbini, Marchionatu Populoniae, et Dominio Scarlini, Portolongone, Subereti, Buriani, Vallis Monthionis, Sancti Laurentii, et Cassalappi, Vignali, Abbatiae. Alfango, et Almac Maris, Almae Podii, Almae Medii, Insulae totius Elvae Maritimae, Insulae totius Planosae, et Montis Christi, ut de Subfeudo nobili, paterno franco, antiquo et Jure Feudi antiqui honorifico, honoribus, homagiis, feudis, subfeudis, fructibus, utilitatibus, regalibus, mero, et mixto Imperio, et omnibus denique. juribus, et praceminentiis quibuscumque, quae sibi de jure et consuctudine quomodolibet spectant, et spectare possunt, cujusvis nominis, et qualitatis existant, et cum ominbus supradictis, et expositis juribus, punctis, articulis, clausulis, gratiis, privilegiis, et concessionibus contentis, in Investitura dictorum insertorum privilegiorum, et omnium Romanorum Imperatorum, Appianis olim ex munc Sacrae Caesareae Majestati concessa, reservata tamenCatholicae Majestati, et ejus Haeredibus, et Regnorum ejusdem Successoribus Masculis, et Foeminis ex Serenissimo felicissimae recordationis Rege Philippo tertio descendentibus, ordine primogeniturae, Superioritate. Ita quod dictus Illustris Princeps, eiusque Haeredes, et Successores legitimi, ut supra, ea omnia, et singula recognoscant et Subfeudum nobile, paternum, honorificum, et jure Feudi antiqui francum, et librum, secundum Leges Feudorum, solitasque, et approbatas Feudorum consuetudines, immediate a dicta Catholica Majestate, suisque Haeredibus, et Regnorum Successoribus Masculis, et Focminis ex Serenissimo felicis recordationis Rege Philippo Tertio descendentibus ordine primogeniturae, ut en posthac a dicta Catholica Majestate, et ejus. Successoribus in Subfeudum hujusmodi habere, tenere, et possidere, et eis uti, frui, et gaudere possint, et valeant, sicuti hujusmodi Feuda de jure, et consuctudine teneri sunt solita, et consucta, et absque alicujus turbatione, et impedimento, seu contradictione in eo succedant Haeredes, et Successores praedicti Illustris Nicolai Ludovisi Principis Venusii, secundum leges colitas, et approbatas Feudorum consuctudines; ea tamen lege, et conditione, ut praefatus Illustris Princeps, et ejus Hacredes, et Successores in dicto Principatu successuri, praesidium e.e Militibus Catholicae Majestatis, quod in Portolongone, et dicto Plumbini Oppido residet, consuetum, cum pactis practeritis amanter admittere teneuntur; quibuscumque Constitutionibus, Concessionibus, et Privilegiis in quorumcumque aliorum favorem, caeterisque in contrarium non obstantibus, quorum tenores pro suf-

ficienter, et de verbo ad verbum hic expressis, ac insertis, pro praesentium valore, et firmitate habere voluit, et mandavit, supplens dictus Excellentissimus Dominus Vicerex ex praedicta ejus, dicto nomine, scientia, ac plena, et absoluta potestate omnes, quoscumque defectus juris, et facti solemnitatum quarumcumque comissiones, si qui, vel si quae forsan in praemissis intervenissent, seu quomodolibet allegari, et praetendi possent, et poterunt quomodocunque. Quapropter universis, et singulis supradicti Principatus Plumbini, et Pertinentiarum, Oppidorum, Terrarum, Pagorum, et Locorum ditionum, et ejusdem praefectis, Magistratibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Equitibus, Peditibus, Nobilibus, Civibus, Provincialibus, Oppidanis, Paginis, Vassallis, Officialibus, Regentibus, Consiliariis, Judicibus, Communitatibus, Incolis, et Subditis, cujuscunque, dignitatis, status, gradus, ordinis, et conditionis existant, enixe, et stricte praecipit, jubet, et mandat, ut ipsi, et eorum quilibet supradicto Illustri Principi ejusque legitimis Masculis, et Foeminis Haeredibus, et Successoribus, sexus tamen, et Primogeniturae ordine servato, ut supra, fideles, obedientes, et observantes sint, et esse debeant, eoque praefato Principatu, et Dominio Status Plumbini, et pertinentiarum, eorumque Regalibus, et Feudis, caeterisque in praesenti concessione, pacifice uti, frui, ét gaudere permittant, et curent, nec quidquam in contrarium attentent, aut aliquid ullo modo attentare consentiant, sub poena indignationis supradictae Catholicae Majestatis, gratiae amissionis, et aliarum arbitrio' Majestatis praedictae reservatarum: et promisit, et convenit dictus Ex-

cellentissimus Dominus, Vicerex, ex dicto nomine, solemni stipulatione etc. praedicta omnia etc., habere etc., rata etc., et contra non facere etc., aliaque ratione etc., insuper dictus Excellentissimus Dominus Vicerex dicto nomine promisit curare, quod dicta Catholica Majestas ratificabit praesentem contractum, et investituram, ac omnia in eo contenta, et interim, et de novo concedet Investituram praedictam per privilegium in forma solita infra menses sex a praesenti die numerandos, sumptibus, et expensis dicti Illustris Principis, pro quibus omnibus observandis etc. praedictus Excellentissimus Dominus Vicerex sponte obligavit supradictam Catholicam Majestatem, Curiam, et Fiscum hujus Regni ejusdemque Catholicae Majestatis felicissimos Haeredes, et Successores, et bona omnia, etiam feudalia, domanialia praesentia, et futura etc., dicto Illustri Principi praesenti etc., et dictus Princeps obligavit se, suosque Haeredes, et Successores, bona omnia etiam feudalia, et titulata quocumque titulo, praesentia, et futura etc., sub poena, et ad poenam dupli medietate etc., cum potestate capiendi etc., constitutione praecarii etc., et renuntiaverunt etc., et juraverunt etc., videlicet dictus Excellentissimus Dominus in pectore visis, et non tactis scripturis, unde etc. Praesentibus opportunis etc.

Ideoque praefatus Princeps Nicolaus Ludovisius Nobis enixe, supplicaverit, ut praeinsertum Instrumentum Concessionis Investiturae dicti Status, et Principatus Plumbini, omniaque, et singula in eo contenta, declarata, et expressa laudare, approbare confirmare, ac quatenus expediat, de novo ipsam

Acten d. Congr. IV. Bb. 3. Seft.

Subinvestituram etiam facere, ex nostra Regia Munificentia dignaremur. Nos vero considerantes ipsius Principis singularem fidem, et grata nostra obsequia, necnon miram, eximiumque animi affectum erga Nos Nostramque Regiam Coronam, Sanctissimi Domini Nostri Patris Gregorii XV. ejus Avunculi felicis recordationis; praeterea volentes ea, quae per Proreges, et Ministros Nostros plena ad id potestate suffultos facta sunt, valida, et fructuosa existere, eidem Principi D. Nicolao Ludovisio (modo quo infra) libenter annuere decrevirus. Tenore igitur praesentium ex certa scientia, regiaque auctoritate Nostra deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri Nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, praedictam Subinvestituram, modo quo praefertur, virtute praeinserti Instrumenti, in praedictum Principem D. Nicolaum Ludovisio de praedicto Statu, et Principatu Plumbini factam, ac Instrumentum ipsum, omniaque, et singula in eo contenta promissa, et declarata in omnibus suis clausulis, punctis, et articulis descriptis, et appositis, juxta ipsius formam, continentiam, et tenorem, acceptamus, laudamus, approbamus, ratificamus, et confirmamus, illisque robur, et auctoritatem nostram impertimur; et quatenus opus est, aeque, principaliter, et de novo dictam Subinvestituram eidem Principi D. Nicolao Ludovisio concedimus, tam pro Masculis, quam pro Foeminis, intuitu erga nos clari animi sui, et tam suorum, quam dicti Pontificis Gregorii XV. ac Eminentissimi Cardinalis Ludovisii Fratris sui meritorum; cum expressa tamen declaratione, quod dictus Princeps D. Nicolaus Ludovisius, suique Haeredes, et Successores in dicto Statu, et Principatu Plumbini, recipere teneantur, et debeant Milites Nostros in praesidium locorum, et terrarum insi de novo cum dicto Statu concessorum, et concessarum, cententorumque, comprehensorum, et annotatorum in Investitura de praedicto Statu, in Nos per Serenissimum Imperatorem Ferdinandum Secundum. Avunculum Nostrum facta, ad quam relatio habeatur; firmis tamen, illesis, et indiminutis manentibus omnibus, et quibuscumque juribus Nobis spectantibus, et pertinentibus, antequam fuisset Investitura praedicta concessa. Volentes, et decernentes expresse, quod omnia praemissa ejusdem sint momenti, et roboris, ac si a Nobis ipsis immediate concessa, pacta, atque transacta forent, promittentes de dicta certa scientia nostra, et sub fide. et verbo nostro Regio, praefatam Approbationem. Acceptationem, et Confirmationem, ac novam Subinvestiturae Concessionem, omniaque, et singula superius expressa, et declarata, semper, et omni futuro tempore ratam, et firmam, rataque, et firma habere, et tenere, cum supradicta declaratione, et conditione, eaque omnia dicto Principi D. Nicolao Ludovisio, ejusque Haeredibus, et Successoribus, tam Masculis, quam Foeminis, ut supra, observare, observarique facere per Haeredes, et Successores Nostros, et quoscumque Ministros, et Officiales Majores, et Minores, et alias quasvis personas cujuscumque status, et conditionis existant. et in nullo contrafacere, dicere, vel opponere in Judicio, sive extra, directe, vel indirecte, palam, publice, vel occulte, aut alio quovis quaesito colore. Volentes etiam, quod hujusmodi nostra ratificatio, confirmatio, et approbatio sit, et esse debeat praedicto Principi D. Nicolao Ludovisio ejusque Haeredibus, et Successoribus Masculis, et Foeminis in perpetuum stabilis, realis, atque firma, nullumque in Judiciis, aut extra, sentiat impugnationis objectum, defectus incommodum, aut noxae cuiuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore, et firmitate persistat. Et ut praemissa, quem volumus, sortiantur effectum, Serenissimo praeterea Balthasari Carolo Principi Austriarum, et Gerundae, Ducique Calabriae, filio primogenito nostro charissimo, ac post felices, et longaevos dies nostros, in omnibus Regnis, et Dominiis Nostris (Deo propitio) immediato Haeredi, et legitimo Successori, intentum aperientes Nostrum, sub paternae auctoritatis obentu dicimus, euinque rogamus; Illustribus vero Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis, Consiliariis, et Fidelibus Nostris, Proregi, Locumtenentibus, et Capitaneo Generali Nostro, magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro Nostro Consilio Castri Capuanae, Praesidentibus, et Rationalibus Camerae Nostrae Summariae Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae Portionum, Thesaurario Nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, caeterisque demum universis, et singulis Officialibus, et Subditis Nostris Majoribus, et Minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, et potestate fungentibus, tam praesentibus, quam futuris, in codem Regno constitutis, et constituendis, dicimus, et praecipimus, et jubemus, quatenus forma praesentium Edi-

cti, et praeinserti Instrumenti per cos, et corum quemlibet diligenter inspecta, illam, et omnia, et singula superius expressa praedicto Principi D. Nicolao Ludovisio, ejusque Haeredibus, et Successoribus, tam Masculis, quam Foeminis, observent, observarique faciant per quos deceat, juxta formam, eorum, continentiam, et tenorem pleniorem, omni dubio, et difficultate cessantibus; contrariam nullatenus tentaturi ratione aliqua, sive causa, si dictus Serenissimus Princeps, Filius Noster charissimus Nobis morem geret, caeteri autem Officiales, et subditi Nostri praedicti Gratiam Nostram charam habent, ac praeter irae, et indignationis Nostrae incursum, poenam ducatorum mille Nostris inferendorum Aerariis, cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus Nostro Magno negotiorum praefato Citerioris Siciliae Regni Sigillo impendenti munitas, datas in Oppido Nostro Fragae die quarto Mensis Augusti, Anno a Nativitate Domini Millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Yo El Rey. Dominus Rex mandavit. D. Inico Lopez de Zarate. Ut. Neila. Pr. Ut. Causanus Pr. Ut. Capicius Galeota. Pr. Ut. Pontenzanus. Solvat in executoriis, Villareai al Taxator.

### Num. V.

Diplôme de l'Empereur Ferdinand II. (21 Avr. 1634) qui ratifie la sous-investiture donnée au Prince Nicolas Ludovisi; il résulte de ce Diplôme, que ce Prince paya un Million, et cinquante mille Florins en réciprocité de la dite sousinvestiture.

Ferdinandus Secundus, Divina Favente Clementia, Electus Romanorum Imperator semper Au-

gustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohoemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Stiriae. Carinthiae. Carniolae etc. Marchio Moraviae, Dux Lucemburgiae ac superioris, et inferioris Silesiae, Virtembergae, et Teckae, Princeps Sveviae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, et Goritiae, Landtgravius Altsatiae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae ac superioris, et inferioris Lusatiae, Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, et Salinarum etc. Ad Perpetuam rei Memoriam agnoscimus tenore praesentium pro Nobis, et nostris in Imperio Successoribus notum facientes universis, quod cum die vigesima quarta Martii proxime praeteriti contractus quidam ratione nominationis ad Subvassalagium Principatus et Feudi nostri Imperialis Plumbini in personam Illustris fidelis Nobis dilecti Nicolai Ludovisi Principis Venosae faciendae inter eumdem, et Consiliarum nostrum Imperialem Aulicum Mathiam Nobilem Vertemannum tanguam Commissarium a Nobis specialiter ad hoc deputatum, concurrente etiam ad hoc pro parte Serenissimi Hispaniarum Regis Catholici Nepotis nostri charissimi, quatenus hoc ad Serenitatem suam spectare potuit, vel spectat, Vicerege, et Capitaneo ejusdem Generali in Regno Neapolitano, illustri sincere Nobis dilecto Emmanuele de Zuniga, et Fonseca, Comite Monterey, et Fuentes, sub ratihabitione nostra Caesarea in hunc, qui sequitur, modum initus, et celebratus fuerit. Die vigesima quarta Martii secundae Indictionis millesimo sexcentesimo trigesimo quarto, Neapoli, et proprie in Regio Palatio hora prima noctis non solum

tribus, sed pluribus luminibus accensis, contractus Sacrae Caesareae, et Regiae Catholicae Majestatis authoritate mediante Illustrissimo, et Excellentissimo D. Emmanuele de Zuniga, et Fonseca Comiti de Monterey de Fuentes, Vicerege, et Locumtenente Generali pro Serenissima Catholica Majestate in hoc Regno inter Illustrissimum Mathiam Vertemannum Consiliarium Imperialem Aulicum, et Commissarium Caesareum ad hoc specialiter huc Neapolim missum ab una, et Illustrissimum, et Excellentissimum Dom. Nicolaum Ludovisium Principem Venosae pro se, suisque Haeredibus, et Successoribus stipulantem parte ab altera, die praedicto, et modo infrascripto ratione novae nominationis Caesareae pro Feudo Imperiali Plumbinensi factae in favorem dicti Excellentissimi D. Principis Venosae, initus. Primo quidem cum Sacra Caesarea Majestas a tot jam annis gravissima damna, et incommoda senserit ex illis, quae ratione certae summae pecuniae Camerae suae Aulicae pro obtinendo Feudo Imperiali Plumbini persolvendae inter eamdem Cameram, et Fratres D. Belisarium, D. Anibalem, et D. Horatium de Aragona Appianos anno millesimo sexcentesimo vigesimo quinto tractata, pactaque, et conventa fuerunt, ac majora, si porro in longius hoc negotium trahatur, his tam difficilibus temporibus absque dubio sentire debeat, atque idcirco post adhibitam inanem quamcumque ea de re factam diligentiam per spatium octo annorum solemni decreto sub die secundo Maii anno millesimo sexcentesimo trigesimo tertio ex Clementia Caesarea, ne justa conquerendi causa iisdem DD. Fratribus Appianis relinqueretur, terminum illis a die lati istius Decreti usque ad primam Augusti proxime tunc futuri peremptorie praefixerit, infra quem terminum omnia, et singula sibi incumbentia praestitisse, adeoque summam octocentum mille Florenorum reipsa Viennae ad manus Camerae suae Aulicae numerasse debuerint cum expressa declaratione, prout in decreto illo latius extat, justissimaeque sententiae suae Caesareae solemnem intimationem ipsis DD. Appianis per Excellentissimum Dominum Proregem hic Neapoli tunc fieri curaverit, nihilominus tamen ad preces supplices eorumdem, vel qui illorum nomine Viennae egit, adhuc aliam prorogationem termini usque ad ultimum Februarii nuper elapsi, vigore alterius Decreti de dato quinto Decembris millesimo sexcentesimo trigesimo tertio ipsis indulserit, et tandem pro terminanda lite, et rescindenda omni ulterioris morae protractione, praedictum Commissarium suum huc Neapolim miserit, qui memorato Domino Annibali in hac Civitate degenti pro se, suisque DD. Fratribus Procuratori solemniter constituto a die duodecima Februarii, quo ipse Commissarius Caesareus huc Neapolim venit, quamplurimas monitiones fecerit, eumdemque D. Annibalem quotidie enixe sollicitaverit, ut hanc ultimam prorogationis Caesareae gratiam, non observando, neque solvenda ea, quae jam dudum praestare debuissent, et quae nuper illorum nomine, a Nepote illorum Comite Monteauto Sacrae Caesareae Majestati solemniter iterum Viennae exposita, oblata, et promissa fuerunt, transire permitterent, offerendo illis simul atque per litteras cambii in manus suas traditas de pecunia realiter, et effective Viennae numeranda, securus, simulque et de eo,

quod media solutionis faciendae, quatenus ea interesse Serenissimi Regis Catholici concernant, ex il-la parte admittantur, certior factus, quod tum di-cto die praememoratis Fratribus de Aragona, et Appiano possessionem Principatus, et pertinentiarum Plumbini sine ullo impedimento traditurus es-set, prout eadem declaratio Caesarea ipsi D. Comiti Monteauto facta per decretum duodecima Decembris ejusdem anni millesimi sexcentesimi trigesimi tertii, nuper praeteriti extat. Sed quia jam prope integrum mensem a die praefixae ultimae proroga-tionis non tantum a dictis DD. Fratribus de Arragona, et Appiano nullus prorsus solutionis modus ad interesse Serenissimi Regis Catholici congruus, neque coram Excellentissimo Domino prorege, neque Commissario Caesareo hic unquam exhibitus, verum etiam ne quidem cautio illa mercatorum Augustae, Norimbergiae, et Viennae commorantium (prout in contractu cum Camera Aulica inito expresse habetur) ab illis unquam praestita, et fide-jussio Oratoris Serenissimi Magni Ducis Etruriae jamdudum irrita facta fuerit; tandem etiam res, necessitatesque Sacrae Caesareae Majestatis, ac Rei-publicae Germanicae in illas augustias, et discrimi-na devenerit, ut ab eadem Sacra Caesarea Majestate Commissario suo sacpe nominato per specialem Carsorem literae die vigesimo Februarii nuper delatae sint, cum hoc reiterato, et expresso mandato Caesareo, quodsi intra Diem ultimum praescriptum pecuniam conventam DD. Fratres de Appiano effective praestiterint, tum iisdem possessio dicti Principatus quantocius tradatur; sin autem, ac vel minima incertitudo, ambages, vel tergiversatio appa-

reat, ut tum tractatus cum Dom. Principe Venosae ratione ejusdem Feudi, ac Principatus alias institutus, statim concludatur, qua de causa jam tum cum Oratore Serenissimi Hispaniarum Regis Catholici extraordinario D. Comite Ognate ita sua Majestas Caesarea agerit, quo totum hoc negotium ad beneplacitum etiam Serenissimi Regis Catholici juxta hoc decretum, et sententiam suam Caesaream, quam celerrime absque alia mora, vel alteriori etiam ad Majestatem Suam Caesaream relatione confectum reddatur, mandando eidem Commissario suo, interveniat Imperiali suo nomine hic Neapoli omnibus, et singulis actibus ad hoc necessariis, ac opportunis, atque ad omnia agenda, et peragenda plenam, ac necessariam omnem facultatem ipsi tribuat, prout ex tenore formalium earumdem literarum, et aliarum similium ad ipsum Excellentissimum Dominum Proregem ejusdem diei datarum omnia illia latius constant. Quibus omnibus sic assertis volentes Partes praedictae dictis nominibus ea omnia, quae cujusvis officii sunt convenienter exequi, idcirco saepe nominatus Commissarius dicto Imperiali nomine, vigore mandati, decretorum, et litterarum praedictarum Sacrae Caesareae Majestatis, ac Potestatis sibi concessae hoc contractu dicit, dictis pactis conventis cum dicto Domino Belisario, D. Annibale, et D. Horatio Fratribus de Aragona Appiano, antehac super Statu, et Feudo Principatus Plumbini quovis modo initis Sucram Majestatem Suam Caesaream nullatenus amplius teneri, ideo illam jam nunc recedendi, atque de dicto Principatu, et nova illius Subinfeudatione aliter disponendi, manus liberas habere, dictosque Fratres Appianos omni, et quovis titulo ipsis antehac in dicto Principatu competente cecidisse, et lapsos esse; idem et pro executione sibi per dictas ejusdem Majestatis Suae literas demandata declarat, voluntatem, et intentionem Caesaream fuisse, et esse, ut Serenissimus Rex Catholicus de praedicto Plumbini Stutu subinfeudet dictum Excellentissimum Dominum Principem Venosae pro se, suisque hacredibus, et successoribus legitimis, et descendentibus eo modo, et forma, qua subinvestiti fuere ipsi DD. Fratres de Aragona Appiani; ita tamen, ut praedictus Illustrissimus, et Excellentissimus Princeps Venosae nunc, et pro una vice tantum realiter solvat dictae Suae Majestati ejus Camerae Imperiali Aulicae, vel cui praedicta Caesarea Majestas mandaverit decescentena millia florenorum Rhenensium, sexaginta cruciferos pro unoquoque numerando intra terminum, et sub pactis, et conditionibus, ut sequitur; nimirum dictus Excellentissimus Dominus Princeps Venosae e contra sponte, non vi, dolo, sed òmni meliori modo, ex nunc pro tunc obtenta Subinfeudatione ab Excellentissimo Domino Prorege nomine Serenissimi Regis Catholici promisit, et coram praedicto Excellentissimo Domino Prorege, et infrascriptis Testibus solemniter stipulatus est solvere pruedictum millionem, sive decies centeni millia florenorum hoc sequenti modo, et forma, consignando videlicet ex nunc statim ad manus ipsius Commissarii Caesarei praesentibus supradictis literas Cambii pro ducentis millibus ducatis monetae Venetae ad nutum Sacrae Majestatis Suae persolvendis cuicumque, et quamprimum dicta Sacra Majestas,

vel Camera Imperialis Aulica illos numerari mandaverit. Reliquam vero summam ad complementum dicti millionis florenorum promittit idem Excellentissimus Dominus Princeps Venosae eodem nunc tempore Venetias per litteras Cambii remittere, sed numerationem illius ad manus Sacrae Caesareae Majestatis, vel ejus nomine mandatum kabentis tunc tantum facere debere, quando a die traditae possessionis dicti Principatus Plumbini decem septimanarum spatium praeterlapsum fuerit, obligando se specialiter ad integram totius summae solutionem in Civitate Viennae faciendam, nisi Sacra Caesarea Majestas illam, vel illius partem aliquam in Italia, et praesertim Venetiis malit recipere, quo casu statim post decem septimanas a die captae possessionis numerandas Majestati Sacrae Caesareae liberum sit de integra summa pro libitu suo ibidem Venetiis disponere, et pro ratione Cambiorum centum ducatos monetae Venetae pro nonagintaseptem talleris ibidem recipere. Interea, et donec possibile sit calamitosis istis, et difficilibus nundinandi temporibus omnem illam summam de praedicto millione, quam Sacra Majestas mandaverit ad dictam Civitatem Viennam remittere periculum praedictarum literarum Cambii cum interesse solito usque ad plenam et effectualem totius summae satisfactionem currat ipsi Domino Principi, cui propriis suis impensis incumbat totum istum millionem florenorum, quamprimum potuerit remittere Viennam. In quorum omnium exactam, et effectualem observationem tradidit, praesentibus iisdem supradictis, eidem Commissario Caesareo Alias adhuc Apocas Cambiorum eodem ad Mercatores Venetos directas pro quadringentis, et octuaginta sex aliis millibus ducatis ejusdem monetae Venetae juxta designationem desuper traditam, in quos speciatim Mercatores Venetos omnis ista pecunia remissa fuerit a D. Antonio Federici, et Sociis Mercatoribus pro hoc tempore Romae degentibus, quae literae per specialem Cursorem eo transmittendae curandum, ut acceptentur, et statim quando constiterit de illarum legitima acceptatione, ut praedicto Excellentissimo Domino Principi possessio corporalis praedicti Principatus Plumbini, et Marchionatus Populoniae cum omnibus eorum pertinentiis, et privilegiis, Terris, Castris, omnibusque juribus, actionibus, et fructibus in futurum percipiendis a die captae possessionis (non autem de jam perceptis, neque de jam eruta ferri vena minerali, quae solius Domini directi est) quamprimum tradetur, qua sequuta actuali immissione, si Mercatores Veneti praenominati, qui dictam summam spoponderint, eam, vel ejus partem, seu quotam in eventum, et terminum statutum solvere neglexerint, adeoque vel Mercatores, vel ipse Dominus Princeps in mora fuerint, tunc licebit Camerae Aulicae non modo Mercatores ipsos sponsores, et debitores ad solutionem compellere, verum etiam ad interesse, seu, ut loquuntur, ad Cambium, et recambium accipere quidquid solutum non fuerit, quod quidem interesse, cambium et recambium, ac insuper expensas, et damna, quae propter hujusmodi moram, aut faceret, aut pateretur Camera Aulica refundere habeat, et debeat ille ex praenominatis debitoribus, qui erit in causas morae. Cum autem ultra praedicta deces centena millia florenorum praememoratus Dominus Commissarius vigore mandatorum suorum vehementer

institerit, ut 'ex 'multiplici rei ipsius aequitate Illustrissimus, et Excellentissimus Dominus Princeps Venosae adhuc alia ducenta millia florenorum vel saltem illos centum, et quinquaginta mille florenos. qui alias ex parte Appianorum ultra summam octingentorum millium Consilio Imperiali Aulico pro speciali Laudemio promissa fuerunt addere non gravaretur, licet praedictus Excellentissimus Dominus Princeps jam antea posteriori huic petitioni quasi tunc annuerit, tamen, quia nunc illa emolumenta ex hac Infeudatione habet, quae alias super fructus perceptos, et depositas hinc inde pecunias, saenedictis DD. de Appiano simul cum facultate pignorandi statum pro quingentis millibus florenis concessa fuere, idcirco impossibile sit tantam pecuniae vim paratam sibi habere, interposita ad hoc authoritate Excellentissimi Domini Proregis promisit idem Dominus Princeps Venosae, ad testificandam gratitudinem suam erga excelsum Aulicum Consilium eidem per literas Cambii quinquaginta mille florenos dare, pro quibus etiam literae Cambii eidem Commissario Caesareo ad procurandam Venetiis acceptationem praesentibus supradictis similiter traditae fuere, quorum quinquaginta millium florenorum solutio etiam post ratificationem Caesaream hujus praesentis contractus facienda iisdem Mercatoribus in designatione literarum cambii nominatis incumbet. Praememoratus vero commissarius Caesareus nomine quo supra coram Nobis acceptavit haec omnia, et ita valida, firmaque esse promittit, quatenus iste contractus cum omnibus in eo contentis infra quadrimestre tempus a Sacra Caesarea Majestate, ejusque Consilio Imperiali Aulico

solemniter ratificatus, et ratificatio in praedicto tempore Excellentissimo Domino Comiti de Ognate, vel alii in Aula Caesarea existenti Serenissimi Hispaniarum Regis Oratori extraordinario, vel Ordinario consignata, interim autem, et donec solemnis ista ratificatio fiat Excellentissimo Domino Proregi hic a Sacra Caesarea Majestate rescriptum fuerit, quod haec omnia firma, rataque habeat, et assensu suo Caesareo quamprimum pro se, et successoribus suis perbenigne confirmatura sit. Quibus omnibus sic fideliter ultro, citroque peractis, stipulatis, et promissis ambe partes ipse doctis nominibus, et quaelibet ipsarum, prout ad unamquamque ipsarum partium dictis nominibus, attentis supradictis spectat, et pertinet, sponte obligaverunt se ipsae partes nominibus autedictis, ac se ipsum dictus Princeps, ejusdemque Domini Principis haeredes, et successores, et bona omnia mobilia, et stabilia, burgensatica, et Feudalia, ac etiam titulata praesentia, et futura etc., dictamque Caesaream Majestatem, ejusdem Caesareae Majestatis haeredes, successores, et bona omnia praesentia, et futura etc. sub poena, et ad poenam dupli etc. mediante etc. cum potestate capiendi etc. constituti praecarii etc. et renuntiaverunt etc. juraverunt etc. Praesentibus Judice Hieronymo de Rosa Regio ad contractus. D. Joanne de Raso Regenti. M. C. V. D. Matthia Casanata Praesidente Regiae Camerae Summariae D. Ludovico Ridolfi. D. Gaspare Roseles, Secretario S. E. Francisco Salgado in Q. D. Pertenio Petegna. D. Caspare de Sepo. De Joanne de Sato. D. Gregorio de Velasquez. Aloysio Martelli, et Josepho Reno Regio Portus etc.

Jam antem porro ex parte dicti Principis Nicolai Ludovisii humiliter supplicatum Nobis fuerit, ut dictum contractum juxta reservationem in eo factam, insertis etiam investituris prioribus, et actis huc pertinentibus clementer ratificare, et confirmare dignaremur, quarum quidem investiturarum, et actorum tenor in haec verba sequitur.

Sequentur Diplomata a nobis sub num. 1., 2. et 3. relata.

Nos sane his, quae recta, ac legitima ratione, ac pracsertim nomine, et authoritate nostra Imperiali contracta sunt totum id firmitatis, quod ullatenus a Nobis desiderari possit adesse cupientes re tam in Aulico nostro Consilio Imperiali, quam Camera diligenter ac mature deliberata, attentisque tam interpositione, quam precibus praedictis, ac benigna etiam ratione habita praeclare devotionis. qua Familia Ludovisiana de Nobis, et praedecessoribus nostris Romanorum Imperatoribus, ac Regibus, ipsoque Sacro Romano Imperio, nec non Augustissima quoque Domo nostra Austriae mereri, semper studuit, reque ipsa merita est, prout et saepe dictus Princeps Nicolaus in posterum quoque magis ac magis se facturum promittit, beneque facere poterit et debebit eumdem contractum, prout is huic Diplomati nostro de verbo ad verbum insertus est, juxta Investituras antiquas, et acta priora his similiter inserta in omnibus suis punctis, clausulis, et articulis approbavimus, ratificavimus, et confirmavimus, prout adeo praesentis hujus di-

plomatis vi, motu proprio, ex certa nostra scientia, ac de Imperialis nostrae potestatis plenitudine approbamus, ratificamus, et confirmamus; Volentes et hoc Edicto nostro Caesareo statuentes, eumdem perpetuis, et in futurum temporibus ratum ac firmum esse, et permanere, ac neque a Nobis, vel nostris in Imperio successoribus, vel quovis alio ullatenus infringi, vel eidem contraveniri debere; Recipientes in Verbo Imperiali Nosque ipsos, ac nostros in Imperio successores, obligantes, quod Nos ipsique eumdem quoad totum, omniaque, et singula in eo contenta, quatenus ea ad Nos, vel dictum Sacrum Romanum Imperium spectant firmiter servaturi, quin nec permissuri pro nostra parte simus, ut idem a quovis alio infringatur, aut eidem quovis quaesito colore, vel praetextu contraveniatur, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque etiamsi talia forent, de quibus hic specialis mentio deberet fieri, quibus omnibus, et singulis quoad effectum praedictum derogamus, et hisce-derogatum esse volumus, nostris ceteroquin, et Sacri Romani Imperii, nec non ulterius cujuscumque juribus semper salvis: Ac requirimus proinde, Screnissimum Hispaniarum Regem Catholicum Nepotem nostrum charissimum, ut et ipse dictum Principem Nicolaum Ludovisium pro se, et descendentibus suis tam masculis, quam foeminis de dicto Feudo, et Principatu Plumbini, omnibusque, et singulis ejusdem pertinentiis eo modo, et forma, et cum iisdem praerogativis, privilegiis, indultis tam praedecessoribus Principibus Plumbini hactemus concessis, quam etiam quibus sua Screnitas in Investitura supra inserta decorata fuit, ac in Acten d. Congr. IV. Bb. 3. Seft.

omnibus, et per omnia juxta formam, et tenorem Investiturae per Nos eidem Serenissimo
Regi concessae subinfeudare, et subinvestire velit, de be at que, quia id ita actum concentumque fuit. Harum testimonio literarum
manus nostrae subscriptione, et sigilli Caesarei appensione munitarum. Quae dabantur in Civitate nostra
Viennae die vigesima prima Mensis Aprilis anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto Regnorum nostrorum, Romano decimo quinto, Hungarici
decimo sexto, Bohemici vero decimo septimo.

#### Num. VI.

Quittance d'un Million, et cinquante cinq mille florins faite par l'Empereur Ferdinand II. au Prince D. Nicolas Ludovisi pour la Sous-Investiture de Piombino, et de l'Isle d'Elbe.

Nos Ferdinandus Secundus, Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae et Rex Archidux Austriae, Dux Burgundiae Styriae Carinthiae, Carniolae, ac Virtembergae, utriusque Silesiae-Marchio Moraviae, ac Superioris, et inferioris Lusatiae, Comes Habsburgiae, Tyrolis, et Goritiae, Memoriae Damus, notumque facimus quibus expedit, universis, quod cum Illustris noster, ac Sacri Romani Imperii fidelis dilectus Nicolaus Ludovisius Princeps Plumbini, et Venosae se debitorum constituerit Camerae nostrae Aulicae in uno millione florenorum Rhenensium pro laudemio Status Plumbini ex causa nominationis pro ejus persona factae

ad subinfeudationem dicti Status, et aliis ut in contractu nostro nomine cum fato Principe tam per Illustrem sincere nobis dilectum Emanuelem de Zunica et Fonseca Comitem de Monterey Viceregem Neapolitanum pro Serenissimi Philippi Quarti Hispaniarum, utriusque Siciliae Hyerusalem Regis Catholici Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae, Consanguinei, et nepotis nostri carissimi serenitate, quam et per nostrum, et Sacri Romani Imperii fidelem dilectum Matthiam nobilem de Verdeman in Sundersbrihl, et Stahlegg Consiliarium nostrum Imperialem Aulicum inter nostram Cameram specialiter inito patet, ad quem ac etiam ratione interesse transmissionis dicti Millionis Viennam, Civitate Venetiarum, ac quantitatis venae ferreae in dicto Statu Plumbini erutae repertae de tempore possessionis ejusdem Principis, saepius memoratus Princeps se obligaverit nostrae Camerae mediante honorabili nobis dilecto Flaminio Justiniano ejus Agente, et in hoc Procuratore Speciali cum plenipotentia opportuna in quinquagintaquinque millibus florenis Rhenensibus pro omni, et toto eo, quod dicta Camera nostra vigore insinuati contractus ratione dicti negotii Status Plumbini interesse, et venae nominatae praetendere potest, et modo cum omni qua decet punctualitate, et sollicitudine tam dictum millionem integrum seu decies Centum millia florenorum, quam etiam dictos quinquaginta-· quinque mille florenos multoties dictus Princeps hic Viennae solverit nostrae Camerae cum omni integritate: ne aliquando de veritate dubitari contingerit per has literas nostras, eumdem Principem tam de dicto

Millione, quam quinquagintaquinque millium florenorum solutione perfecta quietamus, liberamus, absolvimus, et liberum, facimus, tam pro nobis, quam pro omnibus in Imperio Successoribus nostris, attestantes nobis, et Camerae nostrae Aulicae plenarie de hoc negotio satisfact m in prompta bona, et recipiente moneta, et dictum Instrumentum quoad obligationem fati Principis per hoc adimpletum ejusdem obligationem extinctam pronunciamus, in cujus rei fidem majorem praesentes nostras manu propria subscriptas sigilli nostri Secreti Caesarei appensione jussimus muniri. Actum in Civitate nostra Vienna decima die Mensis Maii anno Domini Millesimo trigesimo tertio Regnorum nostrorum Romani decimo septimo, Hungarici decimo octavo, et Bohemici decimo nono. Ferdinandus. Ignatius Abbas Campiliorum ad mandatum electi Domini Imperialis m. p. Jacobus Berchtoldus. Georgius Vagrez. - Locus sigilli.

### Num. VII.

Diplôme de l'Empereur Ferdinand III. (8. Nov. 1638) qui confirm le Sous-Investiture donnée au Prince Ludovisi.

Ferdinandus tertius Divina favente Clementia electus Romanorum Imperator semper augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. Rex Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae etc., Marchio Moraviae etc. Dux Lucemburgiae, ac Superioris, et Inferioris Silesiae Virtembergiae, et Teck etc. Princeps Sveviae; Comes

Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, et Goritiae. Landtgravius Alsatiae; Marchio Sac. Rom. Imperii, Burgoviae, ac Superioris, et Inferioris Lusatiae, Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, et Salinarum etc.

Ad perpetuam rei Memoriam agnoscimus pro nobis ac nostris in Sacro Romano Imperio successoribus, et notum facimus tenore praesentium universis. Quod cum Nobis submississime exponi curavit Illustris noster, et Sacri Imperii fidelis dilectus Nicolaus Ludovisius Plumbini, et Venusii Princeps, Marchio Populoniae, ipsum a divo quondam Imperatore Ferdinando Secundo, Domino Genitore, ac Praedecessore nostro aeternum venerando Augustae memoriae inter Sacrae Caesareae Majestatis, ac Dilectionis Suae Consiliarium Imperialem Aulicum, et Commissarium ad id specialiter deputatum Matthiam de Vertemannis, ac se ex una, alteraque partibus initio, ac postmodum a dieta Majestate, et Dilectione Sua confirmato. (Ad quem contractum etiam pro parte Serenissimi Hispaniarum Regis Catholici Fratris, Consobrini, et Affinis nostri clarissimi, tanquam Vassalli Superioris a dicta sua Caesarea Majestate, et Dilectione super Principatu, ac Feudo Imperiali Plumbini cum omnibus suis pertinentiis investiti Serenitatis suae Prorege; et Capitaneo Generali in Regno Neapolitano Illustri sincere Nobis dilecto Emanuele de Zunica, et Fonseca Comit de Monterey, et Fuentes concurrerit). Et a supradicta Sua Caesarea Majestate, ac Dilectione approbato. ac confirmato, atque a se rite adimpleto contractu pro Subvassallo in Principatu, et Feudo nostro Imperiali Plumbini nominatum, declaratumque fuisse,

omniumque, et singulorum aliorum jurium, jurisdictionum, libertatum, immunitatum, exemptionum, praerogativarum, privilegiorum, gratiarum, atque indultorum quorumcumque per divos quondam Romanorum Imperatores, ac Reges augustos in primis Maximilianum Secundum, et Rudolphum Secundum praedefunctis, fidelibusque Sacri Imperii Clientibus Principatus Plumbini Posterioribus, atque ipsi etiam supranominato Serenissimo Hispaniarum Regi tanquam Vassallo Superiori, aut Subpatrono vigore investiturae a supradicta Caesarea Majestate, et Dilectione Sua Serenitati Suae conlatae concessorum confirmationem obtinuisse, prout in subinserto Diplomate in Civitate nostra Viennae die vigesima prima Mensis Aprilis, anno Domini supra mille sexcentesimo quarto, et trigesimo expedito fusius, ac liquidius sit videre.

Sequitur Diploma Ferdinandi II. Imperatoris a nobis sub numeros relatum.

Ac proinde a Nobis idem Nicolaus Ludovisius Plumbini, et Venusii Princeps supplex petierit, ut Nos, qui nunc suprema Divinitate auspice ad ejusdem Sacri imperii clavum ac gubernaculum sedeamus, praeinserta omnia privilegia sibi gratiosae quoque ratificare ac confirmare dignaremur. Nos sane memori ac grata mente recolentes eximiam paterni affectus curam, qua pietissimae memoriae quondam Gregorius decimus quintus Summus Pontifex Patruus ejusdem pro juvando fovendoque Sacro Romano Imperio excubabat, ac complura praesentia

ab eadem Sanctitate Sua in Augustam Domum nostram profecta merita, tam benigne attendentes singularem erga Nos Reverendissimi Domini Cardinalis Ludovisi devotionem atque observantiam, atque ipsius Principis praeclarum sincerae fidei et constantis obsequii studium quo Nos sacrumque Romanum Imperium, et Augustam Domum nostram impense colit ac deinceps uti per benigne confidimus culturus est, honestis atque acquis ejusdem precibus clementer annuendum duximus prout vigore praesentium annuimus atque ex certa nostra scientia animo bene deliberato, sano, ac mature accedente consilio, deque Caesareae nostrae potestatis plenitudine laudavimus, approbavimus, ratificavimus, et confirmavimus omnia, ac singula privilegia, atque indulta, quocumque ea nomine appellentur a Divis quondam Romanorum Imperatoribus ac Regibus praeteritis Dominii, et Principatus Plumbini possessoribus per praeinserta diplomata concessa, atque ab Augustissimo Domino Genitore, ac Praedecessore nostro colendissimo sacratissimae memoriae, eodem Principi Nicolao Ludovisio confirmata atque ca vigore harum in omnibus suis punctis, clausulis, articulis, sententiis et verborum expressionibus laudamus, approbamus, ratificamus, et confirmamus illisque authoritatis nostrae Imperialis robur, et firmitatem adjicimus. cernentes, atque hoc Caesareo nostro edicto firmiter statuentes praedicta omnia, atque singula (iis prorsus modis, viis, ac formis, quibus in supra inserto diplomate magis specifice expressum ac declaratum est) ab universis et singulis, cujuscumque gradus, status, ordinis, aut conditionis fuerint, rata ac firma haberi integreque atque inviolabiliter observari debere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc approbationis, confirmationis, corroborationis, ac gratiae nostrae Caesareae paginam infringere, aut ei quovis ausu temerario contraire; si quis autem id attentare praesumpserit, is praeter nostram et Sacri Imperii indignationem gravissimam, quingentarum marcarum auri probi, puri, puti sui, ex semisse Aerario nostro Imperiali, sive Fisco inferendarum, ex altero vero semisse injuriam passi seu passorum usibus applicandarum, totiens quotiens contraventum fuerit, omni remissionis, ac veniae spe praecisa, mulctam dare jam nunc damnas esto. Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et Sigilli nostri Caesarei appensione corroboratarum, quae dabantur in Civitate nostra Viennae die vigesima tertia Mensis Novembris anno millesimo sexcentesimo trigesimo octavo, Regnorum nostrorum Romani primo, Hungarici duodecimo, Bohemici vero decimo.

bes

Wiener Congresses.

## XXXVIII.

Berhandlungen ber Herren Bevollmächtigten ber vereinigten souverainen Fürsten und freien Städte :: Teutschlands,

# betreffenb

ihren Beitritt zu dem zwischen Destreich, Rußland, England und Preussen am 25. März 1815 zu Wien geschlossenen Allianz Vertrag, ihre Theilnahme an dem Krieg mit Frankreich, und die Festsehung der Grundlagen einer teutschen Bundesverfassung noch während des wiener Congresses.

## 1. Erstes Protocoll.

Wien, am 31. Marg 1815.

Bei dem heutigen Zusammentritt der aussen benannten Minister und Bevollmächtigten \*) teutscher Fürsten und freien Städte, wurde nach Verlesung der von königliche

<sup>\*)</sup> Es find die oben, Bd. I., Seft 1, G.76 f. u. 94 Genannsten, nebst den herzoglich = holstein = olden burgifchen Acten d. Congr. IV. Bd. 4. Seft. 26

preufsischer Seite eingetroffenen AntwortRote") und beren Antage gemeinschaftlich in Ueberlegung gezogen, in welcher Art die verlangte Deputation, nach eingetroffener gleichförmiger Aufforderung von östre is chischer Seite "), aus den ausen Benannten gewählt, und mit welcher Instruction dieselbe versehen wers den solle?

Man gieng hierbei von bem allgemeinen Gesichtspunct aus, daß eine Deputation nicht erwählt, und mit Instruction versehen werden könne, um Namens ber Skaden, welche die versammelten Minister und Bevolls mächtigte auf dem hiesigen Congreß repräsentiren, über noch nicht bekannte Propositionen zu verhandeln, sondern daß ihre Sendung und Bevollmächtigung sich darauf beschränken musse, die gemacht werdenden Eröffnungen auzuhören, und der Bersammlung zu hinterbringen.

Bugleich wurde jedoch beschloffen, die zu erwählenbe Deputation zu ermächtigen, Namens sämmtlicher Anwesenden zu erklären, daß man einer allgemeinen Zusammenberufung sämmtlicher Bevoltmächtigten der teutschen Staaten bei dem Congreß entgegenschen, und daß nur aus einer folchen allgemeinen Versammlung aller, bei dem fünstigen teutschen Bund Betheiligten, also auch mit Einschluß derjenigen

und fürstlich elichten keinischen Bevollmächtigten, hereren von Malzahn und von Wiese. Baden und hese sendarmstadt nahmen keinen Theil an diesen Berhandlungen. Bergle den Nachtrag zu dem Verzeichnis der vereinigten Fürsten und freien Städte, oben Bd. I, heft 4, S. 41.

<sup>\*)</sup> Diese preuffische Rote vom 29. Mary 1815, fteht oben, Bd. I, heft 4, C. 48.

<sup>\*\*)</sup> Diese Aufforderung erfolgte, durch eine öftreichische Note vom 31. März 1815. Sie stimmt wörtlich überein mit der so eben ermähnten preußischen. Anm. d. H.

teutschen Staaten, beren Bevollmächtigte nicht ber gegenwärtigen Bersammlung beiwohnten, ein Ausschuß zu Berhandlung ber Gegenstände ber fünftigen
teutschen Bersassung hervorgehen könne; wenn überhaupt
es nothwendig scheinen sollte, einen solchen Ausschuß zu
constituiren.

Die zu mählenden Deputirten, wurde auf diesen Fall weiter zu der Erklärung, wenn solche provocirt würde, zu ermächtigen beschlossen, daß sie sich überzeugt hielten, es werde von Seite der gegenwärtigen Fürsten und Städte, wohl kein Bedenken haben, daß zu Mitzgliedern des Ausschusses, Destreich, Preussen, Baiern, Wirtemberg und Hannover, neben andern erwählt würden, wenn die Zahl der Mitgliez der des Ausschusses ausgiebig genug zu greisen beschloszen werden sollte.

hierauf wurde zu ber Wahl der Deputirten selbst geschritten, und nachdem eine ansehnliche Majorität bestimmt hatte, daß die Deputation aus fünf Mitgliedern bestehen solle, als Deputirte die

> Herren Graf von Keller, Freiherr von Minkwitz, Freiherr von Plessen, Präsident von Berg, Senator Smidt

besignirt.

In fidem, . Röntgen.

2.

# Bemertungen.

Wien, den 5. April 1815.

Wenn es jest auf die Erneuerung der im Jahr 1813 geschlossen Allianz Berträge, in militärischer hinsicht ankömmt, oder überhaupt auf Berabredungen wegen ber Contingente ber teutschen Fürsten, fo ift

gu bemerten:

1) daß einseitige Bestimmungen irgend einer Macht, oder mehrerer, über die teutschen Contingente nicht für zuläßig zu achten sind, sondern eine freie Uebereinkunft darüber geschlossen werden muß; wos bei sich von selbst versteht, daß die militärischen Rücksschen, zu Beförderung des gemeinsamen Zweckes, als Hauptrichtschnur dienen mussen;

2) daß die teutschen Contingente nicht einzeln unter die Truppen einer hauptmacht gestellt, sondern in Corps oder Divisionen vereinigt werden, denen eine der Hauptmächte den Commandirenden geben fann, und welche sodann einer hauptarmee beizugeben sind;

- 3) baß alle willführliche Requisitionen vermiesben, und die einzelnen teutschen Staaten, welche ihre Contingente ausrüsten und unterhalten muffen, nicht zu ungleichen Beiträgen in Verhältniß zu andern Staaten gezwungen werden, sondern daß sie für die Verpflesgung durchmarschirender Truppen und sonstiger Lasten gleich mäßig entschädigt werden, überhaupt aber keine Macht, auch diesenige nicht, zu deren Hauptarmee die Contingente gestoffen sind, sich über die Staaten, welche diese Contingente liefern, irgend eine Art von Einfluß auf die Finanz oder sonstigen Einrichtungen, oder eine Disposition über die Mittel dies ser Länder erlauben dürfen;
- 4) daß allen willkührlichen Märschen, Einquartierungen, Rasttagen, den Unordnungen in der Requisition der Transportmittel, dem Durchschleppen der Pferbe über die Ablösungsörter hinaus, aufs nachdrücklichsste vorgebengt, und überhanpt bei den Truppen Durchsmärschen, Cantonnements zc. eine strenge Polizei gehandshabt werde;
- 5) daß zu Beobachtung ber nöthigen Ordnung eine gemeinsame, mit ber nöthigen Autorität und ben gu

beren Behauptung erforderlichen Sulfsmittelu versehene Behörde bestellt werde, wo gegen jede Bedrückung und Migbräuche Sulfe gesucht und gefunden werden kann;

6) daß die Commandanten an den Etappen-Dertern, unter den befondern Schut der hohen Mächte gestellt, und durch sie mit den nöthigen Bollmachten versehen werden, ihre resp. Truppen, wo nöthig, zur Ordnung anzuhalten;

7) daß durchaus eine Bestimmung der Portios nen und Rationen festgeset, und an die Behörs den in beglaubter Abschrift geschickt, dabei auch die bei Durchmärschen oft unvermeidliche Verpflegung durch die Quartierträger berücksichtigt, und den übertriebenen Forsderungen der Soldaten begegnet werde;

8) daß die Anführer einzelner Truppenabstheilungen befehligt werden, wenn fie wegen ber ausgenblicklichen bringenden Bedürfnisse irgend Etwas bei ihren Durchmärschen zu requiriren genöthigt senn sollten, bafür jedesmal baare Zahlung zu leiften.

# 3. 3 weites Protocoll. Bien, den 12. April 1815.

Nachbem ber herr Graf von Reller, ben herren Fürsten von Metternich und von hardenberg berreits am 31. März die Ernennung der Deputirten ber vereinigten teutschen Fürsten und freien Städte zur vorläufigen Besprechung über den Beitritt zu dem MilanzTractat vom 25. v. M., und die Art und Form der Berhandlung über den teutschen Bund, angezeigt hat, erfolgte heute Bormittag, im Namen und Austrag obgedachter Fürsten von Metternich und von Harbenberg, durch den föniglich preussischen Staatsminister herrn Baron von Humboldt ene Sinladung

an die Unterzeichneten, um sich heute Abend 8 Uhr in der Staats Canzlei einzusinden. Die Unterzeichneten ersichienen zur bestimmten Stunde, und bald darauf der Herr Staats fanzler Fürst von Hardenberg und Herr Baron von Humboldt, sodann der kaiserlich söstreischische Herr Geheime Rath Baron von Wessenberg, und endlich der Herr Fürst von Metternich, der so eben den Cardinal Consalvi verlies.

Diefer Fürst trug ben Unterzeichneten Folgenbes vor.

Die Abficht ber heutigen Zusammenkunft fen, in Gemäßheit ber von ben teutschen Fürsten und freien Städten bereits bezeugten Freiwilligkeit, in dem jetigen Kriege thätig mitzuwirken, zu vernehmen: in welcher Art die Fürsten und Städte gesonnen sepen, der zwischen Destreich, Rußland, England und Preuffen geschlossenen Allianz beizutresten, und ob insonderheit die Unterzeichneten bevollsmächtigt fenen, beshalb in Berhandlung zu treten?

Die Unterzeichneten erwiederten, daß nach Ansleitung der von Destreich und Preuffen erhaltenen Noste, ihr Auftrag nur dahin gehe, vorläufige Rücksfprache zu nehmen, und die zu erwartenden Propositionen ihren Committenten mitzutheilen.

Der Herr Fürst von Metternich äusserte hierauf, in Uebereinstimmung mit dem Herrn Fürsten von Harebenberg, daß es sehr wünschenswerth seyn würde, durch eine Deputation diese Berhandlung wegen des Beitritts zu der besagten Allianz vom 25. v. M. betreisben zu lassen, damit ohne Ausenthalt und Meitläustigsteit das Geschäft abgeschlossen werden könne, wobei es sich von selbst verstehe, daß der Driginal Allianz Tractat von allen Theilnehmern zu unterzeichnen seyn würde, wozu die bei dem Congreß erzsolgte Legitimation hinreiche. Der Kürze wegen, würzbe es auch unter den vorliegenden Umständen sehr zwecks

mäßig seyn, daß nur ein Original ausgesertigt, und jedem Theilnehmer eine beglaubigte Copie mitgestheilt werbe.

Auf ber Unterzeichneten Bemerkung, baß es vor alsen Dingen nothwendig sen, die Urt zu wissen, wie der Accessione Bertrag zu der Allianz vom 25. v. M. eingerichtet werden solle, erklärte der Herr Fürst von Metternich, daß derselbe vier Puncte enthalten würde:

- 1) Beitritt zu bem einzuschaltenben Tractat;
- 2) Garantie ber Dachte;
- 3) Bestimmung ber Contingente;
- 4) Hinweisung auf eine besondere, zu schliessens be Convention wegen ber Berpflegungen u. s. w.

In Ansehung bes letten Punctes, wurde noch die Erläuterung gegeben, daß brei Armeebezirke bestimmt werden, in welchen die drei Haupt Armeen zusammengezogen würden, nemlich am Oberrhein, Fürst von Schwarzenberg, am Mittelrhein, Fürst von Blücher, am Niederrhein z. unter dem Herzog von Wellington, daß in diesen Armeebezirken Commissionen von allen Staaten zu Handhabung der Ordnung, zu Einrichtung der Berpstegung niedergeset, und überhaupt Borkehrungen getroffen wersden sollen, um Unregelmäsigkeiten und Willführlichkeisten vorzubeugen. Anch wurde geäussert, daß diese Consvention mit einer bestimmten Commission durch die einzelnen Interessenten abgeschlossen werden könnte.

Unterzeichnete nahmen das Alles ad referendum, und gaben dann noch ihren Wunsch zu erkennen, zu vernehmen, ob und wann sie sich mit den anwesenden Herren Ministern über die Art und Form der Bershandlung über den teutschen Bund zu besprechen Gelesgenheit haben würden; worauf sie zur Antwort erhiels

ten, daß man hoffe, biefen wichtigen Gegenstand in eisnigen Tagen vornehmen zu tonnen.

Wegen ber Acceffione Verträge baten fchlußlich die herren Minister um möglichst fchleunige Erflärung, und wurde sobann die Sigung geschlossen.

> Graf Reller. Freiherr von Plessen. von Minkwig. von Berg. Smidt.

> > 4.

# Drittes Protocoll.

Bien, ben 13. April 1815.

Die Herren Abgeordneten der vereinigten teutschen Fürsten und freien Städte, welche auf Beranlassung der Noten der kaiserl. östreichischen und königl. preussischen bevollmächtigten Minister vom 29. und 31. v. M. ernannt worden, um deren Anträge in Betreff der Bewaffnung und der Grundlagen zu einer teutsschen Bundesverfassung zu vernehmen, legten einen schriftlichen Bericht über die am gestrigen Tage Abends gehaltene Unterredung vor.

Es wurde sodann ber zwischen ben verbündeten Mächten ") geschlossene Eractat, nebst den darin ans gezogenen Stellen aus dem Tractat von Chaumont, vorgelesen, auch theilte ber herr Baron von Gagern seine Ansichten über ben 3wed und die Natur des bes vorstehenden Krieges mit ").

<sup>\*)</sup> Bu Bien am 25. März 1815. Diefer Allianz Tractat fieht oben, 36. I, heft 4, S. 57. A. d. h.

Diefer Bortrag folgt unmittelbar nach diefem Protocoll.

Sierauf wurden folgende Fragen aufgestellt, und bie babei bemerkten Befchluffe gefaßt.

1) Wie will man fich in Betreff der Ungahl ber zu dem bevorstehenden Kriege zu stellenden Truppen erklären?

## Beichluß:

Diejenige Mannschaft, welche in Folge ber frantfurter Tractate vom Jahr 1813 gestellt worden, ist auch dießmal wieder ind Feld zu stellen, und complet zu erhalten, wobei jedoch diejenigen teutschen Staaten, welche damals entweder unverhältnismäßig mehr als die andern versprochen, oder gar keine Tractate geschlossen haben, gleich den übrigen teutschen Staaten zu belasten sind. Demnach verbinden sich

Rurhessen zu . . . 7,500 \
Braunschweig . . 3,000
Holftein Dibenburg 1,600
Die Hanseltäbte . . 3,000
Frankfurt zu . : . . 750

jur Salfte an Linientruppen, und jur anbern Salfte an mobiler Landwehr ind Feld zu ftellen, und complet zu erhalten.

2) Sind die neuen Accessione Berträge, mit ben eingelnen Staaten, oder in derfelben Acte mit Allen abzuschlieffen?

#### Befdlug:

Die vorigen herren Abgeordneten sind zu ermächtigen, den Entwurf der Puncte, welche in allen Bersträgen gleichlautend seyn werden, mit den Ministern der höfe von Destreich und Preussen unter Borbehalt der Genehmigung zu besprechen, worauf denn der Bertrag, den einzelne Anwesende besonders, die meissten jedoch, wiewohl ohne Präjudiz, gemeinsch aftslich zu unterzeichnen wünschen, diesen Ansichten und Wünschen gemäß auszusertigen seyn wird.

3) Ift es anzuregen, daß die teutschen Contingente in ein ober zwei Armee Corps eingetheilt, und mit ben resp. Armeen unter ein OberCommando gestellt werden?

# Befdlug:

Es ist barauf anzutragen, daß man mit ben eins gelnen Staaten übereinkommen möge, wohin beren Truppen einzutheilen sind.

4) Ift auf bas Neue ber Bunsch ber Beschleunis gung ber Grundlagen einer teutschen Bers fassung auszudrücken?

# Befdlug:

Der Bunsch ist auch biegmal zu wiederholen, und zugleich barauf anzutragen, daß alle Theilnehmer am Rriege nach bemselben Berhältniß an den Subsisdien, die etwa von Großbritannien gegeben werden, und an den durch den Krieg zu erringenden Borstheilen, Antheil nehmen mögen.

Die Abfassung einer Note, worin diese Beschlüsse auszudrücken sind, wurde dem herrn von Lepel und dem herrn Senator hach aufgetragen.

In fidem,

Rontgen.

5.

# Vortrag

von Gagern, vom 13. April 1815.

Mitten unter zahllosen Uebelu, bringt bennoch in bem civilistrten Europa die Tendenz zum Beffern stets wieder burch.

Ich gable babin vor allen bas Anerkenntnig bes Dafenns einer europäischen Staaten Familie. Reiner foll vernichtet werben, Reiner unterjocht, und felbst die groffen Monarchien find nothwendig groß, um andern von gleicher Groffe bie Spige zu bieten.

Aber Frankreich ragt durch innere Mittel über alle anderen hervor. Das übrige verbündete Eusropa ist kaum ein zu starker Gegner. Es ist von Meeren und dreifachen Reihen von Festungen umsgeben, die es nicht redlich ererbt, erworben, erobert, sondern durch seine Ränke und unsere Zwietracht im Lauf der letzten Jahrhunderte von uns arglistig erbeutet und erhascht hat; und darunter steht Elsaß oben an.

Ich habe mich häufig genug über ben parifer Frieden und seine nachthelige Fassung für Teutschland erflärt. Indessen die Absicht, der Borwand war da, dem französischen Shrgefühl oder Sitelfeit das Opfer zu bringen, ihre Grenzen auch diesmal zu erweitern, die Bourbonen mit solchen Borzügen wieder auf den Thron zu setzen, und von solchem Austand Frieden, Sicherheit und nachbarliches Berkehr zu hoffen.

Der Erfolg war aber anders, der Mensch, in dem Rühnheit, Bosheit und Treulosigkeit den höchsten Grad erreicht haben, ist wieder auf dem Thron, er bedroht und wieder — ja sein Dasenn selbst ist eine Drohung, und wir begegnen ihr mit den Waffen in der Hand — einig unter und, befreundet mit allen andern Mächten und Bölkerschaften, die unsere Gefühle theilen. Unversmeidlich scheint der schwere Kamps.

Ludwig XVIII. hat sein Reich mit dem Rucken angeschen, — keine Masse von Provinzen ist ihm geblieben; — auch in der letten Grenzsestung hielt er sich nicht mehr sicher; und sehr schwankend und unhaltbar ware unsere Zuversicht auf Bürgerkriege.

Bon brei Cachen eine!

Entweber erleiben wir groffen Berluft, mas in Gottes hand steht. Alsbann weiß ich nicht, wo bie französischen Grenzsteine stehen werden. Nicht am Rhein; benn wir fennen bas System ber Brückentöpfe; nicht an ber Befer und Elbe; benn bas Continentals System erheischt ein anderes.

Ober ber Rampf verlängert sich mit abwechselndem Glück. In dem Fall wird man sich verständigen! Jede Austunft, die den Status quo herstellt, wird gut senn. Denn ein Rrieg soll nicht ewig dauern; und wir wenigstens denken an keinen Bertilgungskrieg. In Chalons und Orleans soll man Französich sprechen und schreisben dürfen.

Dber endlich unfere Waffen werben gefegnet fenn, bie Seere und die Restungen vor ihnen weichen und fal-Alsbann haben wir ein heilfameres Resultat, als ben parifer Frieden anzusprechen. Es fest zu wollen, es laut auszudrücken, bamit unfere Jugend augufeuern, - für die fommenden Generationen zu forgen - ift unfere heilige Pflicht. Und in ber hinficht, habe ich ben 1. und 2. Urtifel bes Alliang Tractate andere gefaßt gemunicht. Es ift eine Illufion, als ob wir nur mit einer Raction gu thun hatten, und nur biefe feben wollten. Mir werden es mit ber gangen Maffe ber Rrafte Frantreiche zu thun haben, mit Frankreiche Waffen und Intelligent, und bas ift bie Ration; nicht bie, welche in unfruchtbaren Rlagen über ber Menschen Berberbnif bort ober anderwärts feufzen, und Buonaparte's Gingug nicht um eine Stunde aufzuhalten vermochten.

Doch laßt es und immerhin anerkennen — wie man es zu Paris nur zu sehr erkannt hat, wenn im rechten Augenblick noch ber bessere Theil zur Bernunft kommt, seine Fesseln abwirft, sich selbst hilft, und unser Blut so bedeutend geschont wird! — so mag es mimer wieder dahin kommen. Aber wenn das nicht ist;

wenn offene Gewalt gegen offene Gewalt zu unfern Gunften entscheibet: fein parifer Friede! —

Nicht barum bewaffne ich brei Söhne. Und wer empfindet nicht mit mir? Wer wird mit groffem Einsats spielen wollen, ohne (andern) Gegensat, als das, was er schon hat. — Ich habe die gänzliche Ueberzeugung geschöpft, daß man auch allgemein so denkt; selbst von Seite der Staatsleute, die den Bertrag bereits unsterschrieben haben, jene Fassung auch so versteht, als oh es nur der erste Grad sen, wovon man jest noch ausgeht! — aber mehr Klarheit wäre mir willsommener gewesen — keine Täuschung! und niemals Täuschungen! der französischen Treulosigkeit und Lügenhastigkeit — deren unglaublicher Ercesse wir eben Zeugen sind, — stehe unser fester und schlichter Wahrsheitssinn entgegen.

Lassen Sie uns das alsobald durch eine Note in unserer Staaten Namen ausdrücken, worin wir sonst, und in dieser Unterstellung, unsere Bereitwilligkeit im weitesten Umfang und in höslichen dankbaren Worten ausdrücken.

6.

# Biertes Protocoll.

Bien, ben 14. April 1815.

In Gemäßheit ber in gestriger Situng getroffenen Berabredung versammelten sich heute die Herren Abgeordneten ber unterzeichneten teutschen Fürsten und freien Städte um ben Entwurf ber Note an die bevollmächtigten Minister von Destreich und Preuffen, deren Absassung die Herren von Lepel und Senator Hach übernommen hatten, gemeinschaftlich zu durchgehen, und zur Aussertigung zu befördern.

Da gestern von Berschiedenen Bedenken getragen wurde, den von den Herren Ministern von Destreich und Preussen gemachten Borschlag wegen Aussertigung einer gemeinschaftlichen Beitritts Acte zu genehmigen, damit es nicht das Anschen gewinne, als wenn andern Fürsten durch Abschliefung besonderer Beitritts Berträge, ein vorzügliches Necht zuerkannt werde, so äusserte Herr Graf von Keller den Wunsch, daß dieser Punct noch einmal in gemeinsame Ueberlegung genommen werde, zu welchem Ende derselbe den abschriftlich anliesgenden Antrag ») vorlas.

In Erwägung, daß die bevollmächtigten Minister von Destreich und Preussen die Wahl der Form sämmt-lichen Abgeordneten überlassen haben, mithin aus einer freien Wahl kein nachtheiliges Präjudiz erwachsen könne, daß ferner die Ausfertigung selbst, durch Bereinigung zu einer gemein schaftlichen Urkunde sehr erleichtert und abgefürzt werde, und es überdieß zweckmäsig sen, bei dieser Gelegenheit einen neuen Beweis der fortwährenden Einigkeit zu geben, welche die vereinigten Fürsten und Stände verbindet, so wie die Bereitwilligsteit zu bestätigen, mit welcher dieselben bei dem gegenswärtigen Drang der Ereignisse jede nicht wesentliche Form zu übergehen geneigt sind, um auf desto kürzerm Wege zu dem gemeinschaftlichen Zweck mitzuwirken,

wurde nunmehr von fämmtlichen Anwesenden dem Antrag zur Abfassung einer gemeinschaftlichen Acscesssions Urkunde beigestimmt.

Sobann kam man überein, baß bie eingeleiteten Unterhandlungen mit ben Ministern ber verbundesten Mächte von ben bereits ernannten Deputirten forts geset, und von benselben zum Abschluß vorbereistet werben möchten.

Der Entwurf der Note wurde hierauf nach einigen Abanderungen allerseits genehmigt, und beschloffen, daß die Note, wie solche in der Anlage enthalten ift, noch diesen Abend an die bevollmächtigten Minister von Destreich und Preussen eingesendet werde.

In fidem,

Rontgen.

7

#### Heber

ben Borzug einer einzigen allgemeinen Beitrittes Urfunde vor einzelnen Berträgen.

Borgelefen in ber Berfammlung am 14. April 1815.

Die östreichischen und preufsischen Bevolls mächtigten haben unserer Deputation ben Bunsch bezeugt, daß zu gemeinschaftlich gröfferer Bequemlichkeit und Zeitzersparniß der Beitritt teutscher Fürsten und freien Städte, durch eine einzige Bertragsurkunde vollzogen werden möchte.

Es ist überhaupt billig, um unserer Seits zu solchen Zweden beizutragen, allen Wünschen, über welche bie zwei größten teutschen Höfe schon einverstanden sind, keine unnöthige Hindernisse entgegen zu stellen, sondern mit unsern ersten Pflichten gegen die teutsche Gesammtheit und gegen unsere resp. Committenten, jede unschädliche Gefälligfeit zu vereinbaren.

Es kommt also jest nur barauf an, die etwaigen Widersprüche zwischen der von einer sehr groffen Majosrität bereits geäusserten bejahenden Meinung und den nicht weniger zu beachtenden Bedenklichkeiten der Minosrität zu heben, welches, bei einiger Prüfung, nach gewiß allgemein und einzeln vorauszusependem guten Willen, nicht schwer zu sehn scheint.

Ausser ben gestern zur Sprache gekommenen Borstheilen einer einzigen gemeinschaftlichen Urkunde, läßt sich noch Folgenbes anführen.

Wie beurkunden wir am besten unsere Einigkeit überhaupt vor dem teutschen Bolt, vor Europa und vor der Welt? wie am sichtbarsten, deutlichsten und unvergeßlichsten den Beitritt so vieler grossen und kleinen Staaten, die zusammen einen sehr ausehnlichen BevölkerungsBestand in der europäischen Wagschale ausmachen; von welchen Staaten aber kein einziger, auch der größte so wenig als der kleinste, auf der einen Seite, und jedes neue Königreich in Teutschland auf der andern Seite, eine europäisiche Macht ist?

Eine einzige gemeinschaftliche Urfunde wird in alle vielgelesene Zeitungen und Journale Teutschlands und bes Auslands eingerückt werden. Wie kärglich wird das gegen in solchen Blättern die bloß erzählende Nachricht lauten: alle einzelne teutsche Staaten sind der Quadrupels Mlianz vom 25. März beigetreten? — Die besondern BeitrittsBerträge der einzelnen Staaten, würden sehr wahrscheinlich nur in ihren eigenen ProvinzialBlättern aufgenommen und nicht leicht über die Landesgrenze gesbracht werden.

Für die Borguge der einzigen Urfunde läßt fich wohl noch weit mehr fagen, welches gern andern Stimmführern überlaffen wird.

Dagegen ift die von bem herrn Staatsminister von Marfchall, und einigen andern unserer geehrtesten herren Collegen, geausserte Bedenklichkeit gewiß nicht unerheblich:

Die bereits geschlossenen Beitritts Berträge einiger größern Staaten, und ber barauf folgende Abschluß eines gemeinschaftlichen der übrigen, könne als eine forme Itche Anerkennung eines völkerestaatsrechtelichen Unterschiedes, zwischen den bereits beigestretenen und noch beizutretenden, angesehen werden.

Niemand ist abgeneigter, wie ich selbst, sowohl schon als Teutscher, wie auch als Bevollmächtigter des einzigen der ehemaligen Kurfürsten, der noch diesen ehrwitrdigen Namen führt, gegen Aufstellung frästiger staatsrechtlicher Borzüge für das teutsche Unding, die von dem Mörder teutscher Wohlfahrt, von dem Feinde aller gesetzlichen Regierung, erschaffenen könig lich en Kronen in Teutschland, wo ihnen nichts als Titel und Ceremoniel Borrechte einzuräumen sind; da dieses Maximum in unserer alten Berfassung felbst Kurböhmen sehlte, welches zwar von diesem Königzreiche den Namen führte, jedoch im Nange den geistlichen Kurfürsten folgte, und unter den weltsichen die erste Stelle einnahm.

Ich schlage baher vor, daß man nicht nur bei Geles genheit der Einleitung zu unserem Beitritt, in der an die östreichischen und preussischen Herren Bevollmächtigten zu richtenden Rote, sondern auch in der Urfunde selbst, sich förmlich gegen die besorgten Nachtheile verwahre; welches ausserdem noch den Ruben haben wird, auf unsern Widerspruch gegen alle etwaigen Unträge nachtheiliger BerfassungsGrundslagen vorzubereiten.

Geschieht das oben Erwähnte auf eine zweckmäsige Art, die genauer zu bestimmen der Versammlung ansheim gestellt wird, so hat kein fürstliches Haus, und also auch nicht das hohe Haus Nafsau, welches unter uns nach seinen eigenen Dienern keinen persönlichen innigern Verehrer zählen kann, als mich selbst, sich weder im Rückblick auf die vorherigen Verhältnisse im teutschen Reiche, noch im Umschauen auf die Gegenwart, im mindesten der Gesellschaft zu schämen, in welcher dessen Bevollmächtigte eine gemeinschaftliche Note unterzeichnen werden.

Wien, den 4. April 1815. Graf von Keller. Ucten d. Congr. IV. Bd. 4. Heft. 27

### Note

ber vereinigten souverainen Fürsten und freien Städte Teutschlands, an die kaiserlich = östreichischen Gerichteichischen Gerichten Gerollmächtigten, betreffend ihre Militär: Leistung zu dem bevorstehenden Krieg wider Napoleon Bonaparte, ihre Theilnahme an den Bortheilen des Kriegs, und die Beschleuniz gung der Berathung über die teutsche Bundes:

verfassung; datirt Wien ben 14. April 1814.

(Diefe Rote ist oben, Bb. II, S. 203 ff., schon abgedruckt.)

9.

# Fünftes Protocoll.

## Protocole

des transactions relatives à l'accession des, Princes souverains et des Villes libres réunis, au traité d'alliance conclu entre l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse à Vienne le 25 mars 1815.

Seance du 20. avril 1815.

Présens:

MM. le Comte de Nesselrode.

Lord Catheart.

le Baron de Wessenberg.

MM. le Baron de Humboldt.
le Comte de Münster.
— de Keller.
le Baron de Plessen.
— de Minckwitz.
de Berg.
de Smidt.

MM. les plénipotentiaires dénommés ci-à-côté s'étant réunis, pour prendre en considération tant le traité d'alliance du 28 mars dernier, que les clauses sous lesquelles l'accession des princes et états de l'Allemagne au dit traité pourrait être réglée, la séance a été ouverte par M. le plénipotentiaire d'Autriche, baron de Wessenberg, qui a donné lecture des projets d'articles consignés au présent protocole sous no. 1, 2 et 3.

Après quelques éclaircissemens sur les articles 1 et 2 MM. les plénipotentiaires sont tombés d'accord sur la rédaction des dits articles telle, qu'elle se présente dans les pièces précitées.

L'art. 3 a fait naître de la part de MM. les plénipotentiaires des princes et états de l'Allemagne, le doute, si la reconnaissance des arrangemens résultans du traité de Paris, ainsi que de ceux à résulter des trancactions du Congrès, impliquerait un acquiescement de la part des princes et états de l'Allemagne aux arrangemens qui seront fixés dans le Congrès.

MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse ont répondu à ce doute, en déclarant, qu'il était bien entendu, que cette reconnaissance ne devait s'appliquer qu'aux arrangemens qui seraient également re-

connus par les princes et états de l'Allemagne qui y auraient intérêt, et que par conséquent l'assentiment donné par l'accession à l'alliance ne préjugeait en aucune manière la reconnaissance des parties intéressées.

Au moyen de cette explication, l'article a été également adopté.

Signé: Wessenberg.
Münster.
Berg.

Minckwitz.

Cathcart.

Smidt.

Plessen. Keller.

Pour copie conforme,

Signé: N. Waken,

10.

# P r o j e t

du traité d'alliance et d'accession avec les princes et villes libres de l'Allemagne.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté etc. d'une part, les princes et villes libres d'Allemagne ci-après nommés de l'autre part etc. (suivent les noms de tous les princes et villes libres) animés du désir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre les atteintes, dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et LL. AA. RR. et SS., ainsi que les villes libres ayant résolu pour cet effet et en conséquence de l'invitation, qui leur a été faite par LL. MM.

l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le Roi de Prusse, d'accéder à l'alliance, que ces quatre souverains ont conclue le 25 mars dernier, ont chargé de leurs plein pouvoirs, pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet:

Sa Majeste etc. S. A. etc., lesquels, après avoir échangé leurs plein - pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme sont convenus des articles suivans.

#### Art. 1er.

S. M. — s'étant engagée conjointement avec LL. MM. — à réunir les moyens de leurs états pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les stipulations qui seront arrêtées et signées au Congrès de Vienne, dans le but de completer les dispositions de ce traité, et de les garantir contre toute atteinte et particulièrement contre les desseins, de Napoléon Buonaparte, et à diriger à cet effet tous leurs efforts contre lui et ses partisans, afin de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe, et la paix générale.

LL. AA. RR. et SS., ainsi que les villes libres, accèdent à cette alliance, et s'engagent solemnellement à réunir les moyens de leurs états respectifs avec ceux de S. M. — et des souverains ses allies, afin de diriger ainsi de concert et de commun accord tous leurs efforts vers le même but.

#### Art. 2.

Les secours, que Leurs Altesses et les villes libres s'engagent à fournir pour la défense de la cause commune, seront proportionnés à la population de leurs états; ils feront partie de trois grandes armées, qui se forment sur le haut- et bas-Rhin et dans la Belgique, selon la position géographique des différens états, et les arrangemens, qui ont été jugés utiles.

Le dénombrement de ces troupes et leur distribution sont consignés dans la pièce annexée au present traité, qui aura la même force et valeur que si elle y était insérée de mot à mot.

Ces troupes seront toujours maintenues au grand complet, moyennant l'établissement d'une réserve forte de la moitié de celles qui seront mises en campagne.

Le Landsturm sera formé selon l'exigence des cas, et n'entrera point dans le calcul fait dans le présent article et son annexe; il ne servira que dans l'intérieur du pays et pour la défense de ses propres foyers.

Chaque pays pourvoira à l'habillement et l'équipement, aussi bien qu'à la solde de ses troupes.

#### Art. 3.

S. M. — s'engage, tant en son nom, qu'en celui de LL. MM. — —, à ne point poser les armes, sans avoir particulièrement égard aux intérêts de LL. AA. RR. et SS. ainsi que des villes libres, et à ne point souffrir qu'il soit rien changé à l'état de leurs possessions tel, qu'il est actuellement, ou qu'il, sera réglé par les stipulations du Congrès, sans le consentement libre et spontané de l'état qu'un tel changement concerneroit.

#### Art. 4.

Tout ce qui est relatif aux subsistances, fournitures, transports, hôpitaux, et à tous les autres objets nécessaires pour appuyer et faciliter les mouvemens des troupes et les opérations de la guerre, sera réglé par une convention particulière.

#### Art. 5.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne ce . . . .

#### 11.

# Sedftes Protocoll.

Wien, ben 20. April 1815.

Auf die von dem Herrn Baron von Humboldt an die Abgeordneten der teutschen Fürsten und freien Städte am gestrigen Tage erlassene Einladung, sich heute Nachmittag um 2 Uhr in der Staatskanzlei einzusinden, um die Berhandlungen über den Beitritt zu der Allianz vom 25. v. M. mit der dazu ernannten Commission

nämlich dem herrn Baron von Weffenberg, dem herrn Grafen von Resselrobe, dem Lord Cathcart, dem herrn Grafen von Münster und dem herrn Baron von humboldt,

festzuseten, wobei auf ein Schreiben des herrn Fürsten von Metternich Bezug genommen murde, welches aber nicht eingegangen ist, und nach der gegebenen Ersläuterung bloß die Anzeige der also ernannten Commission enthalten sollte, ward die anberaumte Conferenz, in Gegenwart obgedachter Herren und der Unterzeichnesten, zur bestimmten Zeit gehalten.

Der herr Baron von Deffenberg verlas zuvörberft den Entwurf der Beitritte Acte "), welcher sodann gehörig discutirt wurde.

Bei bem Gingange murbe im Wefentlichsten nichts zu erinnern gefunden, boch gab berfelbe Gelegen= heit, nochmals zu auffern, baß es bem fünftigen teutichen Bunde vorbehalten bleiben muffe, Die Forts bauer und Wirkungen biefer Alliang in Ermagung zu gieben, und beghalb angemeffene Entschluffe gu faffen, als wozu insonderheit die Bemerkung ben Unlag gab, bag ber Alliang Berfrag vom 25. v. M. bie Stipulation bes Bertrags von Chaumont, und infonderbeit ben 16. Urt. beffelben \*\*) bestätigt, burch welchen unter ben verbundeten Mächten eine Alliang, zu Aufrechthaltung ber Ruhe und bes politischen Gleichgewichts in Europa, auf zwanzig Jahre geschloffen ift, und es bedenklich ichien, die tentichen Staaten einer gleichen Berbindlichkeit burch ben Beitritt zu bem Bertrag vom 25. v. M. gu unterwerfen.

Es wurde aber hierauf von den herren Ministern ber alliirten Mächte erwiedert, daß zwar, so lang ber Krieg dauere, die Fortdauer der Allianz sich von selbst verstehe, und besonders in Beziehung auf Rußland und England auch nach geschlossenem teutschen Bunde von besonderer Wichtigkeit bleibe, daß es aber übrigens keisneswegs die Absicht sen, die Theilnehmer an dem gegenwärtigen Bündnisse, auch zu dem Bertrage von Chaumont als MitContrahenten, und folglich zu der obgedachten zwanzigjährigen Defensiv Allianz verbindlich zu machen, sondern daß der jeht bemeldte Beitritt der Fürsten und freien Städte Teutschlands nur

<sup>\*)</sup> Diefes Projet du traité d'alliance et d'accession ift eben S.410. abgebruckt. A. D. S.

<sup>\*\*)</sup> Er ficht oben, Bd. I, Seft 1. G.7. . A. d. S.

auf bie Dauer bes jest ausgebrochenen Rries

ges gemeint fen.

Bu bem 1. und 2. Artifel wurde überhaupt erinnert, baß eine Berpflichtung, sowohl die bereits erfolgten, als auch die fünftigen Stipulationen des Consgresses mitausführen zu helsen, und aufrecht zu erhalten, bedenklich scheine, weil man sie nicht kenne, und vielleicht selbst dabei nicht mitwirken werde, wodurch veranlaßt wurde, daß die Herren Minister der alliirten Mächte genehmigten, in das Conferenz Protocoll eine Erklärung einzurücken, daß unter den besagten Stipuslationen des Congresses nur solche zu verstehen seyen, in welche ein Jeder frei eingewilliget habe.

Dieses Protocoll wird also hierüber die geäusserten Zweifel heben, obgleich von Unterzeichneten auch nach der Erklärung, wie sie in das Protocoll eingerückt ift, das Verhältniß des Schwächern zu den Mächtigern in solchen Fällen nicht unbemerkt gelassen wurde. Da sich indessen hierunter die Natur der Sache nicht andern läßt; so mußten die Unterzeichneten sich dabei beruhigen.

Zum Art. 2 wurde barauf bestanden, daß die Contingente, so wie sie in der Note vom 14. d. ansgeboten sind, für dießmal zu verwilligen wären, welches dann auch nach manchen Discussionen, höheren Forderungen und Gegenreden beliebt, und da es noch unvollendet ist, ein Berzeichniß demnach auszustellen, und den Herren Ministern in der nächsten Conferenz mitzutheilen, um als Beilage des Bertrags gebraucht zu werden. Es ist jedoch auch hier vorbehalten, die freis willig erhöhten Contingente, so weit sie den Herren Bevollmächtigten bekannt sind, mit anzuzeigen, indem überhaupt als Grundsaß angenommen ist, daß nach Allem, was jest beschlossen, oder bewilliget wird, keine Consequenz für die Zukunft gezogen werden soll.

In Unsehung ber Referve, ist die im Entwurf bemerkte Beränderung beliebt worben.

Wegen der Bedingung, daß bloß Candedfinder in ben Contingenten dienen follen, mußte bemerkt wers den, baß folche nicht wohl durchaus erfüllt werden tons ne, und ift baher ihre Unterdrückung, beschloffen.

In Rudficht auf den Landfturm, murde gleichs falls die im Entwurf zu bemerkende Beranderung bes wirkt.

. Das die Bertheilung ber verschiedenen teutichen Contingente betrifft : fo murbe guvörberft erinnert, baß folche ohne ber Fürsten und freien Städte vorgangige Bugiebung und Bustimmung nicht ftattnehmig fen. und barauf von ben herren Ministern ber allierten Dachte erwiedert, wie fich dieß allerdings von felbst verftes he, auch im §. 2. bes Entwurfes wirklich enthalten fen, überdieß, bei bem Drang ber Umftanbe, porläufig von Preuffen, fo viel bie ber Urmee am Mittel = und Rieberrhein zugetheilten Contingente anlangt, fogleich unmittelbar mit ben betreffenden Regierungen Communis cationen gepflogen fenen, übrigens bie Unterzeichneten zugleich in Erwägung giehen mochten, baf bie befagte Bertheilung nothwendig nach militärifchen Rudfichten habe gefchehen muffen, und bag baher bas MilitarCos mite fie in Borfchlag gebracht, und barauf ein gemeffes nes Ginverständniß ber Machte fie genehmigt habe.

Man zweiste um so weniger, daß die teutschen Resgierungen hiemit einverstanden seyn würden, je dringens der die Umstände schleunige Maabregeln, und selbst die sofortige Zusammenziehung der Truppen an der feindslichen Grenze nothwendig gemacht haben.

Die Bertheilung felbft murbe folgendermaffen angegeben:

1) Armee am Oberrhein: Deftreich — Baiern, Wirtemberg, Baben, heffenDarmstadt, hohenzollern, Lichtenstein, Frankfurt;

2) Armee am Mittel- und Rieberrhein: Preuffen - Rurfürft von Seffen, Medlenburg, Bergos ge von Sachsen, Anhalt, Schwarzburg, Reuß, Lippe Detmold, Schaumburg Lippe, Walded;

3) Armee in ben Riederlanden: England — Hannover, Braunschweig, Olbenburg; Hansestädte. Bemerkt wurde, daß zu dieser Armee auch die kösniglich s fächsischen Truppen kommen sollten, daß aber jest noch dieselben nicht in Ansatz gebracht wers ben könnten. Die nassauischen Truppen in die Riesderlande, und was dahin nicht bestimmt, nach Mainz.

Bei bem 3. Artifel murbe vorzüglich auf eine gang bestimmte Garantie ber Befigungen und Soheit gedrungen, barauf aber erwiebert, bag biefe Garantie in ber That im Artifel enthalten fen, und gegen alle willführliche Beranberung bes Umfange und ber politischen Beschaffenheit (état des possessions) ber allürten Staaten (bie Freiftaaten und beren republikanische Berfassung mit eingeschloffen) gehe, und zwar nicht bloß in Beziehung auf ben jest gemeinschaftlichen Feind, fondern in Ruckficht auf alle und jebe Zeiteingriffe, an Wen fie auch tommen mogen, und bag' man hier ben Ausbruck Garantie nur um bed. willen vermieden habe, weil Großbritannien auf folche allgemeine Garantie fich nicht einzulaffen pfles ge, und weil am Schluß bes Congreffes eine vollftändige Garantie aller Staaten in die allges meine Bertragsurfunde merbe eingerudt, und auch ben teutschen Staaten merbe jugesichert merben, mogu benn auch noch bie Garantie bes teutschen Bunbes fommen merbe.

Da zu ben beiden letten Artifeln des Entwurfs nichts Besonderes zu erinnern war; so glaubten die Unterzeichneten nur noch dahin sich äussern zu mussen, daß ihre und ihrer Committenten Absicht und Wunsch gewessen, mit dem Allianz Vertrage zugleich die Grundlage eines teutschen Bundesvertrags zu

unterzeichnen, da aber dieses (wie versichert wurde) nicht möglich sen: so trugen sie wenigstens auf eine bestimmte Erklärung an, daß der Congres ohne eisne solche Grundlage sich nicht trennen werzbe; worüber die Herren Minister der allierten Mächte ihre Erklärung in der nächsten Conferenz abzugeben, sich vorbehielten.

Die Unterzeichneten versprachen, ihren Committenten unverweilt von den heutigen Berhandlungen ausführliche Kenntniß zu geben, und den Herren Ministern möglichst bald das Resultat der weitern Berathschlagung mitzutheilen; zu welchem Ende eine neue Conferenz auf übermorgen um 2 Uhr verabredet, und damit die heutige Sigung beschlossen wird.

> Graf Keller. Plessen. Minawitz. v. Verg. Smidt.

#### 12.

# Siebentes Protocoll.

## Protocole

des transactions relatives à l'accession des Princes souverains et des Villes libres d'Allemagne réunis, au traité d'alliance conclu entre les puissances alliées à Vienne le

25 mars 1815.

Séance du 22 avril 1815.

Présens:

MM. le comte de Nesselrode. Lord Catheart. MM. le baron de Humboldt,
le comte de Münster,
— de Keller,
le baron de Plessen,
— de Minckwitz,
de Berg,
de Smidt.

MM. les plénipotentiaires dénommés dans le protocole de la séance du 20 s'étant rassemblés, MM. les plénipotentiaires des princes et états réunis ont présenté un tableau du dénombrement et de la distribution des troupes conformément à l'art. 2e.

Ce tableau est ici consigné sub lit. A.

L'article concernant les troupes de Mecklen-bourg-Strelitz, a nécessité une observation de la part de MM. les plénipotentiaires des hautes puissances alliées, en ce que le secours est annoncé dans les termes suivans: huit cents hommes, ou le tiers de ce nombre en cavalerie; il a été remarqué, que l'on avait constamment pris pour norme dans les arrangemens précédens, auxquels ceux-ci se refèrent, que sur deux hommes d'infanterie, il en serait fourni un de cavalerie, qu'en conséquence on ne pouvait se départir de cette proportion.

A l'égard du secours à fournir de la part de la maison ducale de *Cobourg*, dont la quotité ne présente dans ce tableau, qui six cents hommes, MM. les plénipotentiaires, après que l'objet a été discuté, ont cru pouvoir se promettre, que ce prince ne se refuserait pas à porter le nombre jusqu'à huit cents hommes.

Quant au contingent de Nassau porté dans le tableau à 6,080 hommes, on est convenu d'ajouter

en marge l'observation suivante: "y compris, la "partie, qu'il a été convenu de comprendre dans la "garnison de Mayence."

Pour ce qui est du contingent annoncé de la part d'Oldenbourg, au nombre de seize cents hommes, il a été reconnu qu'il n'était pas proportionné aux efforts des autres princes et états de l'Allemagne, et MM. les plénipotentiaires se promettent, que le dit contingent sera rapproché davantage de la proportion généralement, adoptée.

Ces observations faites, et après que l'on a arrêté la rédaction définitive tant des trois premiers articles, que des deux suivants (ci-joints no. 4 et 5), contre lesquels il n'a pas été fait d'objection ultérieure, la séance a été levée.

Signe: Cathcart.
Münster.
Humboldt.
Berg.
Plessen.
Nesselrode.
Smidt.
Minckwitz.
Keller.

Pour copie conforme, N. Waken, cons. aul.

# Tableau

des troupes auxiliaires à fournir par les princes et états ci-dessous désignés, en conformité de l'article 2e, en troupes de ligne et en Landwehr mobile, d'après la disposition convenue.

## Armée du Haut-Rhin.

| Bade                          | • **                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hesse grand-ducale            |                                                                             |
| ^_                            | 94                                                                          |
| - Sigmaringen 3               | 86                                                                          |
| Lichtenstein 1                | 00                                                                          |
| La ville de Francfort . 7     | 50                                                                          |
| Armée du Bas -                | Rhin.                                                                       |
| Hesse électorale 7,5          |                                                                             |
| Mecklenbourg - Schwerin . 3,8 |                                                                             |
|                               | 00 ou le fiers de ce nom-<br>bre en cavalerie.                              |
| Saxe ducale, Weimar . 1,6     | de Waiman ac má                                                             |
| Gotha 2,2                     | serve la déclaration                                                        |
| . 8                           | 00 sur l'excédant, dès<br>qu'elle sera mise                                 |
| Hildburghausen 4              | on possession des<br>nouvelles acquisi-<br>tions, qu'on lui a<br>destinées. |
| Cobourg . 6                   | 00 La cour de Cobourg<br>déclare vouloir don-<br>ner — 800.                 |
| La maison d'Anhalt . 1,6      | 000                                                                         |
| - de Schwarzbourg 1,3         |                                                                             |
|                               | 00                                                                          |
| Lippe - Detmold 1.0           | 00                                                                          |

| Schaumbourg - Lippe .  |      | 300    |                                                                 |
|------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Waldeck                |      | 800    |                                                                 |
| Armée d                | e la | Belgiq | ne.                                                             |
| Bronswic               |      | 3,000  |                                                                 |
| Oldenbourg             | • '  | 1,600  |                                                                 |
| Nassau                 | 4    | 6,080  | Y compris les troupes                                           |
| Les villes anséatiques | •    | 3,000  | auxiliaires dans le<br>royaume des Pays-<br>bas et non compris  |
|                        |      |        | les réserves (de 2<br>à 3000) pour la gar-<br>nison de Mayence, |
| •                      |      |        | en cas de besoin.                                               |

### Observation générale.

Les troupes auxiliaires, ci-dessus specifiées, ont été offertes spontanément pour les souverains nommés dans le présent tableau:

- en conformité parfaite avec les engagemens respectivement pris en 1813 et 1814 pour la guerre subsistante alors avec la France.
- 2) Quant aux engagemens et secours actuels, différens des précédens, ils ont été basés sur le maximum d'après l'analogie des proportions de la population respective.
- 3) Ce tableau ne comprend pas l'excédant, que quelques princes ont déjà mis sur pied, et que les autres se réservent de fournir en cas d'urgence.

# 14. Uchtes Vrotocoll.

Wien, den 23. April 1815.

Zuvörderst verlas herr Graf von Reller das Prostocoll über die gestern stattgehabte Conferenz mit den bes vollmächtigten Ministern der verbündeten Mächte, nebst dessen Anlage.

Bei Durchgehung bes Bergeichniffes über bie zu stellende Eruppenzahl, bemerkten die herren Depus tirten, daß die Minister der verbündeten Mächte dem darin aufgeführten Berhältniß der Cavallerle zur Infans terie von 1 zu 3 widersprochen, und dieses Berhätzniß nur wie 1 zu 2 in dem Protocoll aufgenommen haben

Singegen äufferte ber herr Minister von Derzen ), daß dieses lette Berhältniß, im Fall es als
Norm aufgestellt werden sollte, einen zu groffen Rachtheil zur Folge haben wurde. Demnach wurden die Herren Deputirten ersucht, gegen das angezogene Berhältniß in der nächsten Conferenz Borstellungen zu machen, und auf eine Abanderung in dem Protocoll in diefer hinsicht anzutragen, indem er ausserben sich die Entschliessung seines Hoses, ob er vorziehe, Infanterie zu
stellen, vorbehalten musse.

Sodann erklärte ber herzoglich coburgifche Bevollmächtigte seine Zustimmung zu bem in bem Protocoll enthaltenen Ansab, nach welchem bie von Coburg zu stellenbe Truppenzahl auf 800 Mann erhöhet worden ift.

Auf die weitere Bemerkung ber herren Deputirten, baß in ber gestrigen Conferenz geäussert worden, wie die von Oldenburg angebotene Truppenzahl zu gering gesgriffen sey, indem Oldenburg in Berhältniß zu den übsrigen Staaten, wohl 800 Mann stellen könne, gab herr von Malzahn zu erkennen, daß er dem gemäß an seisnen hof berichten wolle, und die herren Deputirten erssuche, in der nächsten Conferenz diese seine Erklärung zu Protocoll zu geben.

Rücksichtlich ber Referven, berichten bie herren Deputirten, bag fie alle möglichen Borftellungen versucht hatten, um bie Forberung ber Reserve bis zur Galfte

<sup>\*)</sup> Medlenburg fchwerinifder Bevollmächtigter.

ber Mittarfellung, wenigstens im Tractat nicht ausges brückt zu haben; baß aber auch biese Borstellungen nur bewirkt worden sey, daß die Minister der Alliirten wies ber anf den frühern Borschlag zurückgekommen, ein Contingent von zwei pro Ceut der Bevölkerung sofandans Feld zu stellen; daher man sich natürlich veranlaßt gesehen habe, es lieber bei der verlangten Reserve, und mithin bei der vorliegenden Fassung des Artikels bewenden zu lassen.

Gudlich zeigten noch die herren Deputirten an:

- 21) es haben fich bie Minister ber verbundeten Mächte 200 seinstimmig für eine vierfache Ausfertigung 201 Bes Beitrittsvertrags erklärt;
- ber Subsibien Punct sen zwar von der Depusitation in Anregung gebracht, von dem großbristannischen Minister jedoch hestimmt erklärt worsden, das gegenwärtig hierauf noch keine Antwort Busicherung von großbritannischer Seite ersgegen könne.
  - 3) Auf den wiederholten Wunsch, daß nunmehr die teutsche Verfassung festgesetzt werde, habe Herr Minister von Humboldt die Versicherung ertheilt, daß dieser Gegenstand in der nächsten Conferenz vorgenommen werden würde, und er hoffe schon morgen den Herren Deputirten darüber näshere Ausfunst zu geben.

In fidem,

Röntgen.

AP . 11 . 11 2

# Reuntes Protocoll.

# Protocole

des transactions relatives à l'accession des princes souverains et des villes libres d'Allemagne réunis, au traité d'alliance conclu entre les puissances alliées à Vienne le 25 mars 1815.

Séance du 24 avril 1815.

MM. les plénipotentiaires dénommés dans les protocoles des séances du 20 et 22 de ce mois, s'étant de nouveau rendus chez M. le baron de Humboldt, ce plenipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse a ouvert la séance en exposant:

"Qu'il est autorisé à déclarer, tant au nom de la cour de Vienne que de celle de Berlin, qu'il est de l'intention constante des deux cours de conclure, encore avant la fin du congrès, le traité constitutif de la ligue germanique, et que les délibérations, tendant à ce but, commenceront aussitôt que les négociations sur les arrangemens territoriaux le permettront."

Après cette déclaration, MM. les plénipotentialres des princes et états ont rappelé le désir de leurs commettans, qu'il fût déclaré au protocole, qu'ils n'entendent pas être tenus à chacun des articles du traité de Chaumont, et nommément pas à l'article seize relatif à la durée du traité, laquelle déclaration a été acceptée par MM. les plénipotentiaires des cours alliées.

Ensuite, le préambule du traité, ainsi que les cinq articles, ont été lus, approuvés et parafés.

Il ne s'est présenté à ce sujet que deux observations. L'une de la part de M. le comte de Keller, qui a exposé, que l'offre qu'il a faite de 7,500 Hessois est dans le cas du maximum indiqué dans le second paragraphe de l'observation générale, qui termine le tableau annexé à l'article 2.

Sur quoi le baron de *Humboldt* a observé, qu'il désire, que ce nombre ne soit point exprimé dans le tableau, puisque l'Electeur de Hesse a déclaré à la cour de Berlin de vouloir fournir *douze* mille hommes de troupes. On est convenu sur cela, de laisser le nombre de troupes hessoises en blanc dans le tableau.

La seconde observation, relative au nombre des troupes oldenbourgeoises, est, que le ministre du Duc d'Oldenburg a déclaré avoir demandé des ordres de son souverain sur l'excédant qu'il pourroit ajouter au nombre exprimé dans le tableau.

Signé: Nesselrode.
Minckwitz.
Cathcart.
Münster.
Humboldt.
Smidt.
Berg.
Plessen.
Keller.
Wessenberg.

Pour copie conforme, N. Waken, cons. de cour. Traité d'accession
conclu à Vienne le 27 avril 1815, entre S.
M. I. l'Empereur d'Autriche (et in simili
S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ainsi que LL, MM. les Rois de la GrandeBretagne et de Prusse) et LL. AA. Royales et Sérénissimes les Princes souverains,
ainsi que les Villes libres d'Allemagne réunis, relativement au traité d'alliance conclu
entre les dites quatre puissances

à Vienne le 25 mars 1815. (Dieser Beitritte Bertrag ist oben schon abgebruck, Bb. II. S. 273 — 282.)

### 17.

Traité d'accession
conclu à Vienne le 12 mai 1815, entre S.
M. I. R. et A. l'Empereur d'Autriche (et
in simili S. M. I. l'Empereur de toutes les
Russies, ainsi que L.L. MM. les Rois de
la Grande-Bretagne et de Prusse) et S.
A. R. le Grand-Duc de Bade, relativement au traité d'alliance conclu entre les
dites quatre puissances à Vienne

le 25 mars 1815 \*).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité! S. M. I. et Apostolique d'une part, et de l'autre part S. A. R. le *Grand-Duc* de *Bade*, animées du

\*) Diefer MliangBertrag der vier genannten Machte fteht oben, Bb. I, heft 4, G. 57. A. b. S.

desir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et S. A. R. le Grand-Duc ayant résolu pour cet effet et en conséquence de l'invitation qui lui a été faite par LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le Roi de Prusse, d'accéder à l'alliance que ces quatre Puissances ont conclue le 25 mars dernier, ont chargé de Leurs plein-pouvoirs, pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet, savoir;

S. M. I. et R. A. le Sieur etc. etc.; et S. A. R. le Grand-Duc de Bade le Sieur etc. etc.; lesquels, après avoir échangé leurs plein-pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des

articles suivans:

#### Art. 1.

S. M. I. et R. A. s'étant engagée conjointement avec LL. MM. l'Empereur de toutes les Russies, le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le Roi de Prusse, à réunir les moyens de leurs états pour maintenir dans toute leur intégrité les stipulations du traité conclu à Paris le 30 mai 1874, ainsi que celles qui seront arrêtées et signées au congrès à Vienne, dans le but de compléter les dispositions de ce traité, et de les garantir contre toute atteinte et particulièrement contre les desseins de Napoléon Buonaparte, et à diriger à cet effet tous leurs efforts contre lui et ses partisans, afin de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la pale générale, S. A. R. le Grand-Duc de Bade accèdé à cette al-

liance et s'engage solemnellement à réunir les moyens de ses états à ceux de S. M. J. et R. A. et des souverains ses alliés, afin de diriger ainsi de concert et de commun accord leurs efforts vers le même but.

## Art. 2mers are much all up caus

En conséquence de cette accession, S. A. R. le Grand-Duc de Bade s'engage de son côté à tenir en campagne un corps de seize-mitte hommes de toute arme, lequel fera partie de la grande armée qui se forme sur le haut-Rhin sous les ordres du Feldmaréchal Prince de Schwarzenberg. Les troupes de S. A. R. resteront réunies en un seul corps, et seront sous les ordres immédiats d'un général nommé par S. A. R.

Le Landsturm sera formé selon l'exigence du cas, et n'entrera point dans le calcul fait dans le présent article, et ne servira que dans l'interieur du pays et pour la défense de ses propres foyers.

### Art. 3.

- S. M. I. et R. A. s'engage, tant en son nom qu'en celui de LL. MM. l'Empereur de toutes les Russies, du Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et du Roi de Prusse, à ne poser les armes sans avoir particulièrement égard aux intérêts de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, et à ne point souffrir qu'il soit porté atteinte à l'existence politique du Grand-Duché ").
  - \*) Diefer Artifel, so wie der dritte Artifel des hier junachst folgenden, fast durchgebends gleichlautenden großherz oglich-heffischen Accessione Bertrags, verdient verglichen zu werden, mit dem dritten Artifel des Accessiones Bertrags der vereinigten souverainen Fürsten und freien Stad-

#### anne auf , innon & ter Art. 4.

Lorsque le but de la présente guerre sera atfeint, S. M. I. et R. A. s'engage de concert avec ses allies d'admettre S. A. R. le Grand-Duc à concourir aux arrangemens de la paix future, en tant qu'ils concerneront ses intérêts.

of A A A Art. 5.

Tout ce qui est relatif aux subsistances, fournitures, transports, hôpituux, et à tous les autres objets nécessaires pour appuyer et faciliter les mouyemens des troupes et les opérations de la guerre, sera réglé par une convention particulière.

#### Art. 6.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de quatre semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le onze ") mai de l'an de grâce mil-huit-cent-quinze.

### (Suivent les signatures.)

te Teutschlands, welcher etliche Wochen früher gefchloffen mard; oben in dem II. Bande, heft 7, S. 273. A. d. h. h.

\*) Der mit Großbritannien geschloffene Tractat ift vom dreizehnten Mai batirt. A. d. S.

and and harry mand that

in the contract for its angle of the

The factor of something

real of the set of the party of the second

Traité d'accession

conclu à Vienne le 23 mai 1815, entre S. M. I. R. et A. l'Empereur d'Autriche (et in simili S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ainsi que LL. MM. les Rois de la Grande-Bretagne et de Prusse) et S. A. R. le Grand - Duc de Hesse, relativement au traité d'alliance conclu entre les dites quatre puissances à Vienne

le 25 mars 1815 \*).

Au nom de la très-sainte In the name of the most et indivisible Trinité!

holy and indivisible Trinity!

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique d'une part, et de l'autre part Son Altesse Royale Le Grand-Duc de Hesse. animées du désir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre les atteintes, dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et S. A. R. le Grand - Duc ayant résolu pour cet effet et en conséquence de

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on the one side. and on the other side His Royal Highness the Grand Duke of Hesse, animated with the desire of uniting their efforts to secure the tranquillity of Europe against every attempt, by which under the present circumstances it may be threatened, and His Royal Highness the Grand-

<sup>\*)</sup> Diefer Alliang Bertrag ber vier genannten Rachte febt oben, Bd. I, Beft 4, G. 57. M. d. D.

l'invitation qui Lui a été, faite par Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi du Rovaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de Prusse, d'accéder à l'alliance que ces quatre puissances ont conclue le vingt-cinq mars dernier, ont chargé de Leurs pleinpouvoirs pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet, savoir:

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, le Sieur Clément-Vences-las-Lothaire Prince de Metternich - Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la toison d'or, Grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne, Chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de St. Anne de la prémière classe, Grand-cordon de la Légion d'honmeur, chevalier de l'ordre

Duke having resolved to this effect and in consequence of the invitation which bas been made to Him by their Majesties the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor of Austria, the Emperor of all the Russias and His Majesty the King of Prussia, to accede to the alliance which these four Powers concluded on the 25. of March last \*), have invested with their full powers to regulate every thing which may relate to this object; viz. His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the right honorable Richard le Poer Grench, Earl of Clancarty, Viscount Dunlo; Baron Kilconnel, one of his Majestys most honorable Privy Council in Great Britain and also in Ireland, President of the Committee of the former

<sup>\*)</sup> Diefer Bertrag ffeht oben, Bd. I; Seft 4, G. 57 ff.

de l'Eléphant, de l'ordre suprème de l'Annonciade, de l'aigle noir et de l'aigle rouge, des Séraphins, de St. Joseph de Toscane de St. Hubert, de l'aigle d'or de Wurtemberg, de la fidélité de Bade, de St. Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l'ordre militaire de Marie Thérèse, Curateur de l'Académie des beaux - arts, Chambellan Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie etc. de Bohème, Son Ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères; Son premier Plénipotentiaire au congrès. Et le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg, Chambellan et Conseiller intime actuel de S. M. I. et R. A. Son second Plénipotentiaire au congrès;

Et Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Hessa le Sieur Jean Baron de Turckheim d'Altorf, Son Ministre d'Etat et Envoyé for the affairs of Foreign Trate and Plantations, Joint Post Master General, Colonel of the Galway Regiment of Militia, Knight Grand - Cross of the most honorable order of the Bath, and one of His said Majestys Plenipotentiaries at the Congress of Vienna;

Towns I read

And His Royal Highness the Grand-Duke of Hesse, the Sieur Jean Baron of Turckheim d'Altorf, His Minister of state and Enextraordinaire au congrès, Grand - croix de Son ordre.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivans:

#### Article 1.

... Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique s'étant engagée conjointement avec Leurs Majestés, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Mai, le Roi de Prusse, à réunir les moyens de leurs états, pour maintenir dans toute leur intégrité les stipulations du traité conclu à Paris le trente mai mil - huit - cent quatorze, ainsi que celles qui seront arrêtées et signées au congrès de Vienne, dans le but de compléter les dispositions de ce traité, et de les garantir contre toute atteinte, et particulièrement contre les desseins de Napoléon Bonaparte, et à diriger à cet

voy Extraordinary at the Congress, Grand Cross of His order.

Who after exchanging their full powers found in good and due form have agreed upon the following articles:

### Article 1. ...

... His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland having engaged conjointly with their Majesties the Emperor of Austria, the Emperor of all the Russias and His Majesty the King of Prussia to unite the means of their states maintain in all their integrity the stipulations of the treaty concluded at Paris the thirtieth of May 1814 as well as those which shall be agreed upon and signed at the Congress of Vienna in the view of completing the dispositions of this treaty, and to secure them against every attempt, and particularly against the designs of Napoleon Buonaparte, and to direct to

effet tous lenrs efforts contre lui et ses partisans afin de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la paix générale, S. A. R. Je Grand - Duc de Hesse accède à cette alliance et s'engage solemnellement à réunir les movens de ses états à ceux de S. M. Impériale et Royale Apostolique et des souverains ses alliés afin de diriger ainsi de concert et de commun accord tons leurs efforts vers le même but.

#### Art. 2.

En conséquence de cette accession, S. A. R. leGrand-Duc de Hesse s'engage de son côté à mettre en campagne et à tenir au complet un corps de huit-mille hommes de toute arme, lequel fera partie de la grande armée qui se forme sur le haut-Rhin sous les ordres du Feldmaréchal Prince de Schwarzenberg. Les troupes de S. A. R.

that effect all their efforts against him and his partisans, in order to put it out of his power in future to disturb the tranquillity of Europe and the General Peace, His Royal Highness the Grand - Duke of Hesse accedes to this alliance and engages solemnly to unite all the means of His states to those of His Britanic Majesty and of the Sovereigns His Allies in order thus to direct in concert and with common accord all their efforts towards the same object.

#### Art. 2.

In consequence of this accession His Royal Highness the Grand-Duke of Hesse engages on His part to bring into the field and keep up to their full establishement a corps of eight thousand men of all arms, which shall form a part of the grand Army which is assembling on the Upper Rhine under the command of Field-

restront réunies en un seul corps, et seront sous les ordres immédiats d'un Général nommé par S. A. R.

1 2011 00

Le Landsturm sera formé selon l'exigence du cas, et n'entrera point dans le calcul fait dans le présent article et ne servira que dans l'intérieur du pays et pour la défense de ses propres foyers.

#### Art. 3.

S. M. I. et Royale Apostolique s'engage, tant en son nom qu'en celui de Leurs Majéstes l'Empereur de toutes les Russies, du Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et du Roi de Prusse, à ne poser les armes sans avoir particulièrement égard aux intérêts de S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, et à ne point souffrir qu'il soit porté atteinte

Marshal the Prince of Schwarzenberg. The troops of His Royal Highness shall form and remain one corps and be placed under the immediate command of a General to be appointed by His Royal Highness.

The Landsturm shall be embodied according to the exigency of the case, and shall not enter into the calculation made in the present article and shall only serve within the Country and for the defence of the Interior.

#### Art. 3.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland engages as well in His own Name as in that of their Majesties the Emperor of Austria, the Emperor of all the Russias and the King of Prussia not to lay down their arms: without particular regard to the interests of His Royal Highness the Grand Duke of Hesse

à l'existence politique du Grand-Duché.

#### Art. 4.

Lorsque le but de la présente guerre sera atteint, S. M. I. et R. Apostolique s'engage de concert avec ses alliés d'admettre S. A. R. le Grand-Duc à concourir aux arrangemens de la paix future, en tant qu'ils concernent ses intérêts.

#### Art. 5.

Tout ce qui est relatif aux subsistances, fournitures, transports, hôpitaux, et à tous les autres objets nécessaires pour appuyer et faciliter les mouvemens des troupes et les opérations de la guerre, sera réglé par une convention particulière.

#### Art. 6.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications

and not to allow any violation of the political existence of the Grand-Duchy.

#### ... Art. 4.

When the object of the present war shall be attained His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland engages in concert with His Allies to admit His Royal Highness the Grand-Duke to take a part in as much as His interests are concerned in the arrangements of the future Peace.

#### Art. 5.

Every thing relative to subsistence, equipment, transport, hospitals, and to all other objects necessary to support and facilitate the movements of the troops and the operations of the war shall be regulated by a particular Convention.

#### Art. 6.

The present treaty shall be ratified and the

en seront échangées dans le terme de quatre semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le vingttrois mai de l'an de grâce mil-huit-cent-quinze.

(L.S.) le Prince de

(L.S.) le Baron de Wessenberg.

(L.S.) le Baron de Turckheim. ratifications exchanged within the term of six weeks or sooner if possible.

In faith of which the respective Plenipotentiaries have signed the presend treaty and have thereto affixed the seals of their arms.

Done at Vienna this twenty third day of May in the Year of our Lord one thousand eight hundred and fifteen.

Clancarty. Turckheim. (L.S.) (L.S.)

#### XXXIX.

Berhandlung en

der Commission, welche von Destreich, Ruße
land und Preussen niedergesetzt war, für Bes
rathung und Unterhandlung über die Verpfles
gung der drei Armeen (vom Oberrhein, Nies
berrhein und den Niederlanden), für den Krieg
wider Bonaparte und dessen Anhänger, über die
Hülfsmittel zu ihrer Herbeischaffung,
und das Armees, Hospitals oder
Lazarethwesen.

## 1. Erstes Protocoll.

, Bien, ben 21. April 1815:

Die Commission, welche von Destreich, Rusland und Preussen zu Berathung über die Berpfles gung der drei Armeen für den bevorstehenden Krieg und über die Hülfsmittel zu ihrer Herbeischaffung niedergesett worden ist, hat sich mit diesem Gegenstande mehrere Sitzungen hindurch beschäftigt, und sich nunmehr in Rücksicht auf die Verpflegung in und von befreundeten Ländern über nachstehende Resultate vereinigt.

Ueberzeugt, daß das Requisitions System von ben hohen Machten selbst als ungerecht, unzeitig und haß erregend, nicht wurde gewählt werden, aber eben so überzeugt auch, daß die beschränkten Geldmittel den Weg einer Anschaffung durch Lieferanten nicht gestatten, und daß eben deßhalb auch die Lieferung von ben Ländern felbst, gegen Bezahlung der in jedem

Lande statt sindenden Markpreise, die sich ohnehin unter solchen Berhältnissen übertrieben erhöhen dürsten, nicht angewendet werden könne, halt die Commission dafür, daß nichts anders übrig bleibe, als die BerpflegungsBedürfnisse und Transportmitzmel gegen Bezahlung mäsiger und fixirter Preisse um so mehr liesern und seisten zu lassen, da den Sinwohnern der betroffenen Länder selbst, diese Art der Zahlung willsommener senn werde, als die Festsetzung hoher Preise, die man zu erfüllen, aus Mangel an hinreichenden Fonds, doch nicht im Stande senn würde.

Die Commission hat hiernach, in Erwägung biefer Berhältniffe, folgende Beschlusse gefaßt.

#### S. 1.

Die Berpflegung ber Truppen mittelst herbeisschaffung ber Lebensmittel und ber Fourage wird, nach einem allgemeinen unter A anliegenden Tarif, von den teutschen Ländern, durch welche sie marschiren, und von den angrenzenden, aus denen diese Subsistenz Mittel gezogen werden können, geleistet.

#### S. 2.

a) Kur bie in biefem Lavif bestimmten Portionen

b) Für einen Kranken im Hofpital werden 24 fr
bezahlt.

#### S. 3.

Diese Preise werden auch für die burchmarschies renden Truppen als Etappen Berpflegung bezahlt; in sofern boit ber betreffenden Macht nicht eine besondere, abweichende Convention-geschloffen worden. Muß eine Armee ober eine Abtheilung berfelben, bie mehr als 10,000 Mann beträgt, langer als feche Wochen in ihrer concentrirten Stellung verpflegt werden, so werden ben bestimmten Preisen 20 pro Cent hinzugefügt.

#### §. 5.

- a) Der Borfpann ju Fortschaffung ber Truppen und ihrer Effecten, ber Kranken und Blessirten, für nachkommende Reserven, und einzelne zum Borspann bes rechtigte Militärs, wird nicht bezahlt.
- b) Transporte ber vom Lande felbst zu liefernben Lebensmittel und Fourage, sind in der Bezahlungs-Tare S. 2. inbegriffen.
- c) Transporte von Lebensmitteln, welche nach gefch oben werden, von MilitärEffecten und Munition, werden, wenn sie nicht mehr als breiffig vierspännige Wagen erfordern, gleichfalls unentgelblich geleistet.
- d) Sind aber bazu mehr als dreiffig vierspännige Wagen erforderlich, so werden für die Mehrzahl per Centner und Meile drei Kreuzer bezahlt.
- e) Der Ordnung wegen, werden auch die unents gelblich geleisteten Fuhren quittirt.

#### S. 6.

Jedes Land, von welchem Verpflegung und Transporte geleistet werden, läßt die Liquidation unverzüglich bei sich anlegen, wobei jedoch dahin gesehen wird, daß für jede der drei Mächte besondere Liquidationen angesertigt werden.

#### S. 7.

Jede ber drei Mächte sett an einem gelegenen Orte, Dastreich in Augsburg, Rugland in Frankfurt am Main, Preuffen in Coln, eine Commission nieber, welche von allen gandern die Liquidationen und deren Belege empfängt, pruft und justificirt.

#### S. 8.

Werden Erinnerungen bagegen aufgestellt, über welche teine gutliche Uebereinfunft erfolgt, so bleiben sie ber Entscheibung ber interessirenden bofe vorbehalten.

#### S. 9.

Die von der Commission anerkannte oder justificirte Summe wird in nachfolgender Art bezahlt.

#### S. 10.

Die drei Mächte, Destreich, Rußland und Preuffen lassen, unter gemeinschaftlicher Garantie, besondere Zahlungsanweisungen aussertigen, deren Totals Betrag den dreimonatlichen Berpstegungsbedarf der drei Armeen, die jede Macht stellt, jedoch einschließlich der teutschen Bundestruppen, und mit Rücksicht auf die Bezahlung der Transportmittel und der Hospitalverpstegung, auf funfzehn Millionen Gulden im 24 fl. Fuß angenommen wird.

Die brei Machte gleichen fich über bie einzelnen Antheile aus.

#### S. 11.

Auf den Betrag dieser Summe werden Zahlungsanweisungen nach dem Formular B ausgesertigt, in Summen zu 100, 500 und 1000 fl.

### §. 12.

Sie find zahlbar:

- 1/9 in 3 Monaten vom 1. Mai d. 3. angerechnet.
- <sup>2</sup>/<sub>9</sub> in 12 \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
- % in 24 \_ \_ \_ \_ \_

#### \$ 13.

Die auf 12, 18 und 24 monatliche Sicht gestellten Summen find zu 5 pro Cent ginsbar.

#### S. 14.

- a) Jede ber brei Machte empfängt bas gur Berspflegung ihrer Urmeen und ber ihnen beigegebenen Bunsbestruppen bestimmte Quantum, nach bem §. 12 festgesfesten Berhältniß, auf einmal zur Disposition;
- b) jede Macht versieht die von ihr niederzusepende Commission mit einer ihr angemessen scheinenden Summe biefer Anweisungen.

#### S. 15.

Die Commiffion bezahlt bie von ihr anerkannte Liquidation mit den zu ihrer Disposition gestellten Uns weisungen, in dem, S. 12 festgesetten, Berhältniffe.

#### S. 16.

Jedem kande fieht es frei, ob es die Liquidationen auf einmal oder successive, so wie sie von den Eingessessen gesammelt worden, an die Commission zum Anerkenntnis und zur Bezahlung einfordern will.

#### S. 17.

In Frankfurt am Main wird eine gemeins schaftliche Casse gebildet, welche die Anweisungen in' ben festgesetten Zahlunge Terminen realisirt.

#### §. 18.

Jede ber drei Mächte läßt vier Wochen vor Einstritt des Zahlungs Termins, zur gemeinschaftlichen Casse, in der durch die Anweisungen ausgedrückten Baslnta, oder in andern ihr zu Gebot stehenden Golds und Silbermünzen, nach dem Tarif sub C, diejenige Summe baar einzahlen, über welche sie Anweisungen emspfangen hat.

#### S. 19.

- a) Die Bundesmächte bezahlen für die Verpstegung ihrer Truppen eine Rata, welche sich durch die Auzahl ber von ihr gestellten Truppen bestimmt.
- b) Jede der drei hauptmächte gleicht sich hierüber mit der Bundesmacht aus.

#### S. 20.

hat eine Macht die ihr zur Disposition gegebene Summe ber Anweisungen nicht verwendet, so steht es ihr frei, statt der baar einzuzahlenden Summe, die nicht verwendeten Anweisungen an die Realisations Casse zu zahlen.

Es versteht fich von felbst, daß nur die in jedem Termine zahlbaren Anweisungen angenommen werden können.

#### S. 21.

Ueber die Bildung und Berwaltung ber Caffe, behalten sich die drei Mächte die besondere Uebereinfunft vor.

#### S. 22.

Die brei Mächte behalten fich vor, nach vollenbestem Liquidations Geschäft über die wechselseitig geleiftesten Zahlungen, und über die Befreiung von der gemeinsichaftlichen Garantie, fich unter einander auszugleichen.

Stägemann.

## Anlage A.

## Zarif

## über die Berpflegung ber verbundeten Armeen.

| Täglicher Proviant für einen Solbaten.                                                                                                        | Pfund.                                                                                 | Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roggen s ober Weigenbrod oder Zwieback. oder Mehl Grüße oder Eries oder Erbsen, Bohs nen, Linsen, oder Kartoffel und andes re rohe Zugemüße   | 2<br>1 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>1/ <sub>4</sub> | eder wenn es an Brod<br>fehlt, ftatt 1 Pf. Brod,<br>1/4Pf. Fleifch Zulage.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fleisch. Brantwein, Bier ober Wein Salz, monatlich Dffiziers Portionen. Brod Fleisch. Reis ober feine Graupen Guter Frantwein, Bier ober Wein | 1 Port. 1 Pfo. 2 2 1/4 1 Port.                                                         | Die Portion Brant- wein, 16 auf das nie- deröftreichische Maas, und die vom Bier 1/2 Maas, die vom Wein 1/2 Maas, Die stigtere erhalten eine, StaabsCapitaine u. Sapltaine zwei Por- tionen, ausserden- mas ihren Bedienten, den gemeinen Solda- ten gleich, gehört. Den übrigen Militär- perfonen vom höbe- ren Range sind keine Portionen bestimmt. |

## Bemerfung.

Wenn keine Vorräthe in den Magazinen sind, so tritt, auf Anweisung der Behörden, Berpflegung von den Quartierständen ein, und erhält jeder Soldat taglich die oben gedachten Portionen zubereitet, oder nach bem Vorrathe bes Wirths ein hinreichendes Aequivalent. Dieses gilt auch von ben Offizieren, wenn sie nicht am Tische ihrer Wirthe mitspeisen. Die Wahl ber zu reichenden Artifel hängt von dem Wirth ab.

| In Cantonirungen giebt<br>ber Wirth bas Streustroh<br>und behält ben Dünger. | Regul. CavallerieReitpferbe,<br>Offiziers = , Artillerie = und<br>Munitions Zugpferbe er=<br>halten                                                                          | Die östreichische einfache Ra-<br>tion zum Magestab anges<br>nommen, beträgt                                                                | - Zägliche Fourage.                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                            | 111/2                                                                                                                                                                        | 1/8 10<br>Ration.                                                                                                                           | Hafer.<br>Mehen.<br>N. D.                                              |
|                                                                              | <b>—</b>                                                                                                                                                                     | 10<br>10n.                                                                                                                                  | Safer. Seu. Strob-<br>gugabe.<br>Mehen. Landesubliche<br>M. D. Pfunde. |
| 1                                                                            | 1 10                                                                                                                                                                         | Mund.                                                                                                                                       | Strob-<br>jugabe.<br>ubliche<br>nde.                                   |
| the nach obiger Bestimmung.                                                  | umgekehrt, 5 Pfd. Strohund<br>1 Pfd. Mehl ersegen 5 Pfd.<br>Hen, nemlich im Nothfalle.<br>Die Fourage soll ordent-<br>licher Weise aus Magazinen<br>gegeben werden, im Noth- | Sechs Theile Gerste ersetzen acht Sheile Hafer. Roggen wird in gleichem Maas wie Gerste gegeben; 5 Pfd. Heund ersetzen 1/2 Nation Hafer und | Namerfungen.                                                           |

Ueber alle erhaltenen Gegenstände, auch bie Berpflegung von ben Quartierständen, muß Quittung geges ben werben. Ueber die, ben verschiedenen MilitärPersonen gus tommende Zahl Portionen und Rationen, wird jede Urs mee einen besondern Etat brucken laffen.

Die Pfunde werden im Aleinen immer landüblich angenommen, über die übrigen Verhältnisse wird eine BergleichungsTabelle gebruckt.

Uebrigens versteht es sich von felbst, bag jebe Armee ihre Truppen aus eigenen Magazinen nach ihren frühern Sägen verpflegen kann.

3.

## Zweites Protocoll.

Bien, ben 25. April 1815.

In der Bersammlung der Herren Deputirten der teutschen höfe und freien Städte, denen von den Herren Commissarien der drei Mächte, Destreich, Rußland und Preussen, die Resultate der Besathung und Beschlüsse über das Berpflegungs und Transport System, auf den Grund des Protocolls vom 21. d. M., zur gemeinschaftlichen Berathung mitzgetheilt worden, wird zunächst von sämmtlichen Herren Deputirten auf Mittheilung einer Abschrift des Prostocolls vom 21. d. M. angetragen, um sich mit ihsren Herren Committenten deßhalb zu berathen, und ihsre Instructionen zu erfordern.

Borläufig wird von ben herren Deputirten von Baiern, Wirtemberg und Baden bemerkt: daß durchaus auf nachzuschickende Lebensmittel Besacht genommen werden müsse, weil die dem Kriegssschauplatz zunächst liegenden Länder in die physische Unsmöglichkeit gesetzt wären, bei der höchsten Bereitwilligskeit zu allen Anstrengungen die Bedürsnisse der Armee herbeizuschaffen. Die Herren Commissarien versichern, daß die niedergesetzte Commission allerdings auch von

biefer Rudficht ausgehe, und beshalb ein Plau zu Bertheilung ber Urmeen in bestimmte Berpfles gungeRapone vorliege, welcher ben herren Deputirsten werbe mitgetheilt werben.

Einzelne Gegenstände, z. B. in Rücksicht auf bas Hospitalwesen, werden noch in vorläufige Anregung gesbracht, indessen um so mehr der weitern Discussion vorbehalten, da die Commission mit einer weitern Ausarbeitung über die einzelnen Materien des Berpflegungs, wesens bereits beschäftigt ist.

humboldt.

Unstett.

Barbier, von Geite Deftreiche.

v. Cancrin.

Rosener, von Seite Destreichs.

Gr. Armannsperg, von Seite Baierns. Barnbuler.

D. Feuerbach.

Sensburg, von Seite Babens.

v. Berg!

v. Minawiş.

Smidt.

Pleffen.

Stägemann.

#### 4.

## Drittes Protocoll.

Bien, den 26. April 1815.

Bei dem heutigen Zusammentritt murbe

1) in Absicht auf die Berhandlungen über die einzugehenden Beitritte Berträge, das Protocoll nebst Anlage über die am 24. d. M. mit den herren Minisstern der verbündeten Mächte statt gehabte Conferenz vorgelesen, und dasselbe hier unter Ziffer 1 beigelegt.

Die herren Deputirten fügten folgende Bemers fungen hingu:

a) Zufolge bes Antrags bes herrn Ministere von Dergen, sen bas Berhältniß ber Infanterie gur Cavallerie wie 1 zu 3 angenommen worben;

- b) wegen ber naffauischen Truppenstellung, habe man die von dem Herrn Minister von Marschall verlangte Abanderung in den, dem TruppenEtat beigefügten, Bemerkungen in das Protocoll aufgenommen;
- c) zur Abschliessung bes Beitritts Bertrags, mers be eine Berufung auf bie in guter Form gefundes nen Congres Bollmachten hinreichend seyn.
- 2) Sodann wurden die Berhandlungen der Comsmission, welche von Destreich, Rußland und Preussen, zur Berathung über die Berpflegung der Armee niedergesetzt worden ist, nebst dem betreffenden Berpflesgunge Tarif von den Herren Deputirten vorgelegt, und diese Stücke, so wie ein weiteres Protocoll vom 25. d. über den nemlichen Gegenstand, hierunter in den Anlasgen sub num. . . . beigefügt \*).

Es wurde beschloffen, zuvörderst weitere Mittheis lungen in biefer Sinsicht abzuwarten.

Auch hielt man es für zweckmäßig, wegen ber geosgraphischen Lage bes Herzogthums Raffau, und bes bei ber Truppenverpflegung vorzüglich verstrenden Insteresses bes nassauischen Landes, bem nassauischen Herrn Bevollmächtigten anheim zu geben, ben fünftigen Consferenzen über diesen Gegenstand zugleich mit den übrigen Herren Deputirten beizuwohnen; wozu dieser sich auch bereit erklärte.

In fidem, Röntgen.

<sup>\*)</sup> Diefe Actenftude find oben bereits abgedrudt.

## Borschläge,

welche ber fürstlichen Deputation am 1. Mai 1815 in der CongreßConferenz zugestellt wurden.

Es werben über bie Berpflegung folgende Sauptgrunbfage vorgeschlagen:

- 1) Die Rayons werden nach der Bolfstahl bestimmt, nach dem vorgelegten Entwurf, der sich vorerst auf die östreichischen und russischen Rayons beziehet. Während der Congres Deputations Conferenz wurde auch noch der preussische Rayon vorläufig formirt. Es ist aber auch zweiselhaft, in wiesern er sich auf die Riederlande erstrecken wird.
- 2) Der Antheil an der Berpflegung wird für je ben Staat nach der Menschenzahl bestimmt.
- 3) Da die vordersten Staaten mehr an Etap, pen Berpflegung und Fuhrwesen zu leisten haben, so wird barauf Rücksicht genommen, daß auch Nachschube veranstaltet werden.
- 4) Die Hofpitäler können zwar nicht ganz nach ber Menschenzahl vertheilt werden; man wird indessen auf jede mögliche Erleichterung bedacht senn. Besonders werden gleich Anfangs die passenden Locale bestimmt, und Evacuationskinien, wo möglich zu Wasser, in die hinterliegenden Hospitäler angeordnet werden.
- 5) Es wird in jedem Rayon eine Rayons Commission, unabhängig von der Liquidations Commission, gebildet. Sie besteht aus einem Commissarius der Armee, und Delegirten der Staaten, wobei jedoch die Aleinern sich quotistren.

Durch biese Commission werden alle grössen, zeitserlaubenden Ausschreibungen gemacht, bas Hospitalmes sen und Nachschube geleitet, und die allgemeine Uebersscht über die geschehenen Leiftungen erhalten.

6) Ueber alles weitere Detail, besonders auch bas Fuhrwesen, werben die einzelnen Intendanturen bas Rähere festseten.

7) Bis zur Bilbung ber Rayons Commission, wers ben die General Intendanten die nöthigen Ausschreibuns

gen und Anordnungen nach Billigfeit machen.

8) Die Garnison ber Bundesfestung Mainz, wird aus den drei Rayons gemeinschaftlich verpflegt, bas Approvisionnement besteht für sich.

Entwurf

ber öftreichischen und ruffischen Rayons.

| Rayon von Destreich.                      | :         |
|-------------------------------------------|-----------|
| Baden, mit Ausschluß bes Main = und       | 070 000   |
| Tauberfreises                             | 870,000   |
| Mirtemberg                                | 1,300,000 |
| Baiern, zum größten Theil                 | 2,465,000 |
| Hohenzollern                              | 45,000    |
|                                           | 4,680,000 |
| Ruffischer Rayon.                         | - ( +     |
| Naffan, ohne den königlich = preuffischen |           |
| Untheil                                   | 277,500   |
| Chemals Werra Departement, von heffen     | 255,000   |
| Sachfische Fürstenthumer, Reuß und        |           |
| Schwarzburg                               | 725,000   |
| Bon Darmstadt bas Fürstenthum Starfen-    |           |
| burg und bas Dberfürstenthum Seffen       | 317,000   |
| Kulda .                                   | 91,000    |
| Frankfurt und Wetlar                      | 44,000    |
| -                                         | 43,000    |
| Isenburg                                  | -         |
| 1                                         | 1,752,500 |

| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,752,500    |
| Main - und Tauberfreis von Baben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,000       |
| Von Baiern, Wirzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345,000      |
| a Aschaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90,000       |
| Baireuth, Bamberg, und ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Theil von Unsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,000      |
| Königreich Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,200,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,871,500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,            |
| Vorläufiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Rayon von Preuffen und ben R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tieberlan:   |
| ben; welcher indeffen noch naber g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| tigen fenn wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| In conferentia formirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Ein Theil von Raffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,000       |
| Walded .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,500       |
| Salm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,700       |
| Lippe Detmold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70,000       |
| Schaumburglippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,000       |
| MedlenburgSchwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,000      |
| MedlenburgStrelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,000       |
| Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120,000      |
| Oldenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160,000      |
| Herzogthum Westphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130,000      |
| Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,000      |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,000       |
| Lübect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,000       |
| Rurheffen (Rieberheffen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250,000      |
| Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208,000      |
| Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,300,000    |
| Königlich = preuffischer Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,200,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,167,200    |
| Königreich ber Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000,000    |
| drawit and known that the first that | 10,167,200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 10,107,200 |

#### Rote.

| Die in | befagter | Conferenz | zugestanbenen | Preise | betragen |
|--------|----------|-----------|---------------|--------|----------|
|        |          |           | 444 6         | -      |          |

| 11 01 | ludice coul | resend 0 | Selemme |      | 2      | ir occens |   |
|-------|-------------|----------|---------|------|--------|-----------|---|
| für   | Brod .      |          | 11/2    | Areu | zer    |           |   |
|       | Fleisch .   | •        | 3       |      |        |           |   |
| 3     | Gemüße .    | •        | 1/2     | ,    |        |           |   |
|       | Getränfe    | •        | 11/2    |      | •      |           | - |
|       |             |          | -       |      | - 61/2 | Rreuzer   |   |
| Gin   | fache Hafer | Portion  |         |      | 6      |           |   |
| Sper  | u, 10 Pfun  | b.       | •       | •    | 3      |           |   |
| Gd    | were Port   | ion .    |         | •    | 12     |           | ` |

Die herren Deputirten werden fich bemühen, ihre weitere Erhöhung noch zu bewirken.

#### 8.

## Biertes Protocoll.

Wien, ben 2. Mai 1815.

Rachbem am 27. April und 1. Mai die zweite und britte Conferenz wegen der Berpflegung der allitzten Armeen gehalten worden waren; so sind dieserwes gen die Bevollmächtigten der teutschen Fürsten und freien Städte eingeladen worden, sich heute bei des herzogslich = naffauischen Ministers, herrn von Marschall Ercellenz zu versammeln, um von der Berhandlung obsgedachter Conferenzen unterrichtet zu werden.

Der herr Minister von Marschall trug zu bem Ende vor:

1) In der zweiten Conferenz habe die Unterhandlung im Wesentlichen nicht viel weiter vorrücken können, weil die Abgeordneten von Baiern und Wirtems berg darauf bestanden, ohne besondere, von ihnen bereits von ihren höfen nachgesuchte, Instructionen, eine andere Basis für die Berpstegungsverträge anzunehmen, als den neuerlich zwischen Destreich und

Mirtemberg über biefen Gegenstand geschlossenen Tractat, worauf die alliirten Mächte nach der Erkläsrung ihrer Commissarien sich nicht einlassen zu können glaubten, weil letterer Tractat bloß für die Etapspen Berpflegung bei den gegenwärtigen Durchmärsschen gelte.

Endlich sey man bei der Bemerkung stehen geblies ben, daß, da die Absicht sen, Berpflegungs. Rayons für die Armeen zu bestimmen, es am zweckmäßigsten seyn werde, vordersamst diese auf Erleichterung der gemeinsamen Last abzweckende Einrichtung genauer kennen zu sernen, um im Stande zu seyn, die Berhältnisse der verschiedenen Staaten, in Ansehung der von ihnen zu erwartenden Concurrenz, beurtheisen zu können.

Die herren Commiffarien ber alliirten Machte haben hierauf erwiedert, bag fie megen ber Ranons felbst noch nicht völlig einverstanden feven, und biefen Gegenstand balbigft berichtigen, fobann aber in einer neuen Confereng die Berren Abgeordnes ten bavon in Renntnig feten wollten. Die Berren Bevollmächtigten von Baben, Beffenbarmftabt und Raffau, und die herren Deputirten ber übris gen Fürsten und freien Städte, haben nun auch nach ihrer Beneigtheit zu erkennen gegeben, auf bie Bafis des Protocolle fich einzulaffen, jedoch mit bem ausbrücklichen Bunfche, nicht nur eine Preiserhos hung, fondern auch eine Befchleunigung ber ans . gebotenen Bahlung ju erhalten, worüber benn in ber nächsten Situng weiter zu unterhandeln vorbehalten worden fen.

2) In ber gestrigen Situng fen fobann vorberfamft ber Plan wegen Gintheilung ber Ranons angelegt worben, wie folches aus bem vorgelesenen und hier

anliegenden Rotaten erhelle \*). Es fen babei nicht unbemerft geblieben, daß von ben öftreichisch eteutschen Staaten feiner, von ben preuffifchen nur ein fleiner Theil in den resp. Rayons begriffen fey. In Unfehung bes lettern Umstandes, fen im Allgemeinen bemerft worden, daß ber fo genannte preuffifche Ravon noch nicht völlig berichtigt fen, worüber insonderheit ber foniglich - hannoverische herr Bevollmächtigte, Graf von Sarbenberg bemerkt habe, bag, ba in ben Niederlanden die Berpflegung baar und nach ben laufenden Preifen bezahltemerben muffe, biejenis gen, welche ihre Truppen zu ber wellingtonfchen Urmee ftellten, überhaupt auf eine geringe millführs liche Preisbestimmung fich nicht einlaffen fonnten. Mit vorläufiger Uebergehung biefes Widerfpruchs, hatten indeffen die herren Commiffarien ber allurten. Machte fich ju einer Erhöhung bes Preifes ber Portionen (61/2 Rreuger) und Rationen w) um einen Rreuger rheinisch fich verftanden, und fen biefe, salva ratificatione, von ben herren Deputirten ber Fürsten und freien Stadte angenommen, weil ein Mehreres neben ber hoffnung richtiger Bezahlung nicht zu erlangen gewesen. Diese fen für den erften Termin baar, und übrigens überhaupt in fünf Terminen binnen, achtzehn Monaten versprochen worden.

at a

10

and.

m2

11:

1

11

6:

1

18

旗

11,

m

1

ti

10

1

g

ś

Es wurde hierauf von den anwesenden herren Bevollmächtigten geäuffert,

a) baß man bie Rayons überhaupt nicht nuch eis nem billigen Umfange bestimmt finden könne, ba bie Heinernsteutschen Staaten mit ihrer gangen po-

<sup>\*)</sup> Diefe Borfolage (Notaten) und der Entwurf ju ben Rapons, feben unmittelbar por diefem-Protocoll.

<sup>\*\*) 9</sup> Areuger Die leichte, 12 Ar. Die fcwere Ration. Acten d. Congr. IV. Bd. 4 heft.

putation angefest fenen, Deftreich fich bagu gar micht berbeilaffe; Preuffen mit einer verhaltnigmafroufig ju geringen Bevolferung concurrire, Schwebifchs Dommern und Solftein mit Stillschweigen überganaen fen. Goll hier eine gemeinsame teutsche Unge-Barlegenheit betrieben werben, foll ber Grund einer fo groffen Aufopferung für die gefammte Alliang, meldes Tentschland über alles Berhaltnig belafte, . moba ihm noch überbieg ber Durchzug und Aufenthalt einer fo groffen Ernppengahl aufgeburbet werben muffe, barauf beruhen, daß Tentichlands ti: Gielbfiffanbig tefticanf bas Rene vertheibigt merbe, fo fen bodinnicht zu verfennen, baß bie Staaten, welche man vollständig angefett, nicht Ballein teutsche Staaten fegen, und bag, wenn von Ber Grhaltung und Bertheibigung bes aegenwartis aen Buftanbes Die Rebe fen, Deftreiche eigenes 13: Satereffe auf feine Weife babei auffer Acht gelaffen werben burfe, und eben fo wenig gu vergeffen fen, .. bag Dreuffens unmittelbare Bertheibigung 5 Sauptweck bes neu ausbrechenben Rrieges fenn namulle. 28 3 beaparthops in beir um , Ge muffe bager auf eine Erweiterung ber

Mayons nach seinem billigen Berhältnis angetragen werden, zumal da anch nicht unbemerkt geblienoben fen, daß von den neuerlich zwischen Weser und
Rhein, der preussischen Monarchie zugefallenen Ländern, mehrere nicht einmal ausgeführt warden, wie
nan denn nur Salm genannt sinden will

h) Cep ber allgemeine Bunfch, bagenbiergehörig bes richtigten Rayons nach bem Berhältniß ber "Graffe ber Armeen, welchen barans bie Bers pflegung gesichert werden foll, eingerichtet werden mögen.

c) Da zu hoffen fen, daß die Armeen balb vorruden werden, fo wird baranf angetragen, bag vorerft

nur eine monatliche VerpflegungeRata mit Einrechnung ber etwa bereits geleisteten Verpflegung
gesordert werden möge, wobei es sich von selbst
verstehe, daß die Regierungen der verschiedenen Länder solche Vorkehrungen treffen würden, daß
es nöthigenfalls auch nachher nicht an der Vers
pflegung sehle.

- d) Wenn, wie es ganz unvermeidlich senn werde, Magazine angelegt werden, so muffe barauf bestanden werden, daß, da von den Ländern die Berspstegung verlangt werde, auch deren Regierungen die Magazin Administrationen anzuordnen überlassen werde, und eben so ohne Einmischung von Milistär Commissariaten, die gegenseitige Berechnung und Ablieferung der verschiedenen Magazin Vorräthe ersfolge.
- e) Werbe gewünscht, daß noch einmal der Bersuch gemacht werden möge, eine Preis Ethöhung und Berkurzung der Zahlungstermine zu erlangen, da zumal nach der Bestimmung der Rayons den kleinern Staaten die Hauptlast aufgeburdet werden wolle.
- f) Die anwesenden Herren Bevollmächtigten berjenisgen Staaten, welche zu ber belgischen Armee ihr Contingent stellen, erklärten, daß sie Borstehens dem nur unter der Boraussenung beitreten, daß ihnen keine ungleiche Lasten im Verhältniß dessen, was von ihnen für die Berpslegung der Contingente geleistet, aufgebürdet werde, wie es sich denn überhaupt von selbst verstehe, daß ihnen in dieser und jeder andern Beziehung die Eintheilung in Rayons nicht zum Nachtheil gereichen könne, da noch zur Zeit die verschiedene Concurrenz zur Verspslegung der belgischen Armee und die Verbindslichkeit, alles baar und um den Marktpreis bei

berfelben zu bezahlen, feine Gleichstellung mit ben übrigen teutschen Staaten zulaffe, sondern fie unter diesen Umftänden gewärtigen muffen, diesenisgen Preise, die sie selbst zu zahlen genöthiget seyen, auch für die von ihnen zu verpflegenden allierten Truppen zu erhalten.

#### Enblich

- g) ward noch erinnert, wegen ber Fuhren den Anstrag auf irgend eine, auch noch fo mafige Ents fchabigung zu wiederholen, und
- h) bie Approvisionnirung von Mainz und besfallsige Ausgleichung in Anregung zu bringen, welches lettere besonders die concurrirenden Staaten,
  zu wünschen hätten.

In fidem, Rontgen.

9.

## Uebereinfunft.

über die Einrichtung der Armee Decono; mie, in dem bevorstehenden Rriege, in befreundeten Ländern; datirt Wien den 24. April

1815.

## Berpflegung.

#### · §. 1.

Da ein eigentliches Requisitions System in Freundes Land, den Berhältnissen der Berbündeten unster einander widerstreitet, jede Berpflegung von den Unterthanen in den heutigen Kriegen die Gesbmittel jedes Staates überwiegt, ja selbst Lieferungen von dem Lande, wenn sie nach Marktpreisen bezahlt wers

ben follten, ichon bie Grenzen ber möglichen Erfüllung überschreiten, fo bleibt nur übrig; bie Berpflegung auf Lieferungen ober Ctappen Portionen zu grunden, bie liquibirt und nach einer mäsigen Zare bezahlt merben. "

Die Grundlage biefes Suftems befteht barin, bag über alles Empfangene richtig, und nach einer allgemeinen bestimmten form in zwei Sprachen, ber Armee und bes Candes, gatitirt werbe. Die Ermpen erhalten babei, für bie von ihnen ausgestellten Quittutis gen, von ben Behörden Gegenquittungen, melde fie von Beit gu Beit an ihre. GeneralIntendantur einfchicfen.

Es wird, ber Gleichförmigfeit wegen, ein allace meiner Carif für alle Urmeen angenommen, und bie an ber im letten Kriege bei bem Ginmarich in Franfreich emanirte gewählt. Er grundet fich auf Portionen und Rationen, und werden baher auch bie Quittungen auf biefe Urt ausgestellt. . Hat I

Sebe Urmee macht aufferdem, bei ihrem Ginmarich in bie fremben Staaten, ein Regulativ über die betaillirte Organisation ihres Berpflegungewesens und ber Leiftung bes Borfpanns befannt.

Die EtappenStations = und OrteCommandanten. und, mo feine angestellt find, Die Civilbehörden, werden von ben Landesbehörden mit Duittung & Formularen verfeben, um bamit im Rothfall ben TruppenAbtheilungen auszuhelfen.

#### S.

Sollten von ben Truppen Duttingen verweigert werden, fo wirb bie ihnen geleftete Berpflegung und Borspann von ber Obrigfeit burch eine eigene Berhandlung constatirt, und tommen Leistungen ber Urt in eine befondere Rubrik zur Liquidation.

#### . S. 7.

Die Berpflegung nach bem aufgestellten System fängt mit bem Ginmarich jeder Urmee in Teutschland an, wenn feine besondern Conventionen bestehen.

#### S. 8.

Auf den Fuß des gemeinschaftlichen Tarifs, wird nach beiliegender Berechnung die volle Munds Portion mit . . . . . . . . . . . . 6½ fr.

bie einfache ober leichte Safer-

die Hation mit . . . 6fr. bie Heunation von 10 th, lands üblich mit . . . 3

#### . S. 9.

Benn eine Armee ober TruppenAbtheilung von mehr als 10,000 Mann, in einer concentritten Stellung, länger als feche Wochen verpflegt werden mußte, werben zu diefen Preisen 20 proCent zugelegt.

#### Transport.

#### S. 10.

Der Borspann, zur Fortschaffung der Truppen und ihrer Effecten und Lebensmittel, der Kranken und Blessirten, für nachkommende Reconvalescenten und Reserven, und für einzelne zum Borspann berechtigte Militärs wird nicht bezahlt.

#### S. 11.

Eransporte ber vom Canbe felbft zu liefernden Lebensmittel, find in ber Bezahlunge Care eingefchloffen.

Doch foll ber Magagin Dret nicht weiter als feche Meilen aufferhalb ber Grenze bes Stagte liegen.

118.1912.42" IS hall ned nou

Transporte von Lebensmitteln, die aus anbern kandern nachgeschoben werden, und Munitton
und Militär Effecten, werden, wenn sie nicht mehr
als breiffig vierspännige Wagen erfordern, auch unentgeldlich geleistet. Sind aber zu ihrer Fortschaffung mehr
als breiffig vierspännige Wagen » auf einmat erforberlich, so werden für bes Centner per Meile & Mreuter
rheinisch bezahlt. Ur mee Parte anlangend, so wird
um solche in jedem Rayon besonders gehandelt.

\$. 518. 5 to hame it six

Es wird, ber Ordnung wegen, als Grundfatz aufgestellt, daß über jeden Borspann quittirt werden nuth, wenn er auch nicht bezahlt wird; um indeffen bie verschiebenen Arten des Borspanns unterscheiden zu können, muß ber 3 weck desselben in der Quittung ausgedrückzien.

S. 714. Parta er and mastem

Waffer Transporte fallen, in ber Reget, ant bie Rechnung ber Mächte, boch werben bie Länder die Schiffer anhalten, das Erforderliche zu mäfigen Friesbenspreifen zu ftellen, und folche nöthigenfalls, aus fündig machen.

S. 15.

hievon werben Lieferungen direct in bie Magazine ausgenommen, wenn bie einzelnen länder ben Waffer Transport vorziehen follten, oder folches ber Natur ber Sache nach angemeffener ware, und fann in biefem Falle verlangt werben, die Lieferungen zu Baffer 15 Meilen aufferhalb ber Grenze unentgelblich zu stellen.

<sup>\*)</sup> Ift abgeändert in nachfolgendem Protocoll vom 22. Rai 1815. A. d. H.

#### S. 16

Nachfchube von Magaginen werden zu Waffer von ben Machten felbst bezahlt; boch fann unter bem Bormand bes Maffer Transports ber Landes Transport gesgen bie ausgeworfene Taxe nicht verweigert werden.

## Postwesen.

## S. 17.

Alle Postgelber für Couriere und andere Reis fende, auch Stafetten, werden auf der Stelle, nach der jest bestehenden Tare bezahlt.

### \$. 18

Die sämmtlichen Bunbesgenoffen ertheilen sich eine allgemeine Postfreiheit für alle Amtebriefe"), boch muß dieses durch das Siegel, oder Nummer, ober Aufschrift zu erkennen seyn.

## S. 19.

ting around at mot.

Die Feldpoften werden auf einen Fuß gesetst werden, daß sie allzuhäufige Ausfertigungen von Couriczen möglichst ersegen können.

#### S. 20.

## Militar Effecten.

#### S. 21.

besstaaten nicht requirirt werden. Sollten fie ins

<sup>\*)</sup> Militär Amtsbriefe. G. ebendaf. A. d. S.

<sup>\*\*)</sup> Diefer S. ift abgeandert in dem angef. Protocoll.

bessen einzelnen Truppenabtheilungen zu ihrem Fortkommen in kleinen Quantitäten unentbehrlich febn, so werben die Landesbehörden solche stellen lassen, und die Zahlungen nach den MilitärPreisen des Landes erhalten.

# Hospitäler.

Da nicht jede ber verbündeten Mächte in dem Fall ist, eigene LazarethAnstalten, die ambulanten ersten und zweiten Berbande ausgenommen, zu errichten, so wird überhaupt als Grundsatz angenommen, daß die hospitäler von den Landesbehörden, gegen Bezählung nach einer Tare, auf Anforderung der GeneralIntendanturen eingerichtet, und ihnen bloß MilitärCommandanten und Aerzte beigesellt werden; welche die Polizei handhaben, die Zahl der Kranken constatiren, darüber Buch halten, und ihren gehörigen Unterhalt und Behandlung betreiben.

#### S. 23.

Bur bessern Uebersicht ihres Krankenwesens, werden von jeder Macht eigene hofpital Urrondissements und Kreise eingerichtet, welche OberCommandanten, Oberärzte, KreisCommandanten und Kreisärzte erhalten, die an ihre Urmeebehörde rapportiren. Die groffen Staaten machen dabei eigene Urrondissements aus.

#### S. 24.

Es steht jeder Macht frei, ausserdem eine besondes re allgemeine hofpital Commission aufzustellen.

#### S. : 25.

Mule biefe Stellen und Perfonen mischen fich in bie otonomischen Maadregeln ber Länder nicht.

#### S. 26.

Die Sofpital Rechnungen werden monatlich lis quibirt. Befentliche Requifiten ber einzugebenden

Rechnung sind, daß die Zahl der Behandelten von dem HospitalCommandanten und HospitalUrzte constatirt, von dem Areis Commandanten und Areis Urzte attestirt, und von dem Obercommandanten und Oberarzte visirt senn muffen, oder wie es sonst von jeder Urmee eingerichtet werden wird ").

#### S. 27.

Die Hospital Portionen und Requisiten werben nach dem Feldsuß jeder Armee einzerichtet, so daß in jedem Hospital Arrondissement für alle Kranken die jenige Norm gilt, welche für die Armee angenommen ist, die das Arrondissement gestiftet hat. Die Medicin wird nach der FeldPharmacopöa jeder Station verabreicht.

#### S. 28. ..

Die Zahlung für jeben Kranten, beträgt für Unterkunft, Beitung, Lager, Effen, Wäsche, ärztliche Behandlung, Medicin zc. alles in allem 24 Kreuter rheinisch, wobei die Medicin zu 12 Kr. angeschlagen ist. Es steht baher den einzelnen Mächten nach Gutbesinden frei, die Medicin selbst liefern zu lassen. Die Hofpital tal Requisiten sind in diesem Preis schon inbegriffen, da die Länder solche größtentheils schon besten und sie thnen verbleiben. Doch wird, wo möglich, auf solche Orte rückgesehen, wo sich schon fertige Lazarethanstalten besinden \*\*\*).

#### S. 29.

Es werben, auffer obiger Zahlung, feine Dachforderungen zugestanden, und feine befondere Bergutung an die Lazarethärzte von ben verbundeten Machten gegeben.

<sup>\*)</sup> Bergl. jedoch das angef. Protocoll. 21. d. 5.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ebendafelbft. A. b. S.

# Militararbeiten,

## S. 30.

Die gewöhnlichen Militärarbeiten an Brückenbau, Berschanzungen, Ueberfuhren, Belagerungen zc. werden als Kriegslast angesehen; boch wenn solche von besonderm Belang sind, die nächsten Länder zur Theilnahme gezogen, und zwar nach Berhältniß der Wichtigteit des Unternehmens, die umliegende Gegend, die nächsten Lande, oder der ganze Berpslegungs Nayon.

## S. 31.

Fallen große Unternehmungen ber Art vor, befonders welche die Anschaffung von Gegenständen betreffen, welche nicht wohl von dem Lande erhalten werden können, so sollen deswegen jedesmal eigene Versügungen gemacht werden, und die commandirenden Herren Generale treffen einstweilen die nöthigen Maadregeln auf Kosten ihrer Souveraine ").

# Militärstraße.

## §. 32.

Es werben unverzüglich Anstalten getroffen, bie nothigen Militarstraßen einzurichten, und wo möglich für bie Hauptmächte abgesondert.

#### S. 33.

Als Grundlage wird, mit einiger Beränderung, bas Regulativ mit der Instruction für die Etappens Commandanten angenommen, welche in dem vorigen Rriege von der vereinigten GeneralIntendantur ausgesgangen sind.

# Militärpolizei.

## **S.** 34.

Es wird ein fraftiges System einer militarischen Polizei aufgestellt, und zu biesem Behuf ein eigenes

\*) Ein Bufat ju S. 30 und 31, ebendasclbft. A. d. 5.

1 40 2223

Regulativ, nebft einer Inftruction für die Ortecoms mandanten überhaupt, verfaßt.

# **§.** 35.

Es werben eigene Grundfage über bie Emigransten aufgestellt.

# Gemeinschaftliche Laften.

# 

Es werden brei Belagerungs Trains aufgeftellt, von Deftreich, Preuffen und ben teutschen Bunbesftaaten.

## \$ 37.

Ueber bie Ausruftungsfosten wird eine folche Uebereinfunft getroffen, daß für die Rriegsoperationen teine Hemmung eintritt.

# . \$. 38.

Das Approvisionnement ber Festungen geschieht auf Rechnung der Länder, welchen sie angehören; jenes ber Bundesfestungen auf allgemeine ber
teutschen Monarchen und Fürsten \*).

# Liquidationswesen und Zahlungsmittel.

# S. 39: 2022 ...

leber bie Organisation des Liquidations mefens und die Art der Zahlung liegt ein besonderer Plan bei:

# Rayons.

#### S. 40.

Bungen zu permeiben, werben, wie ichon ermalint ift,

\*) En Bufan ju bem angef. Protocott. 2. d. S.

jeber ber drei Hauptarmeen in Teutschland Berspflegungs und Hospital Rayon's angewiesen. In jedem wird, aus Deputirten der Länder und einem Commissatius der Armee, eine besondere Rayons Commission zur Leitung der Leistungen bestimmt, die sich jedoch in die innere Dekonomie der Länder nicht einmengt. Die Modalitäten der Leistungen werden in jedem Rayon von der Armee mit den Regierungen selbst absgemacht.

#### S. 41.

Die Rayons werden nach ber Zahl ber Eruppen, und ben präsumtiven Operationen und Umftans ben, burch einen besondern Act bestimmt werden B.

# §. 42.

Werden Truppen verschiedener Sonveraine in eine Armee vereinigt, so treten ihre GeneralIntendansten ober Agenten zusammen, und bilden eine vereinigte Stelle. Die gemeinschaftliche Benutung oder Theilung eines Rayons, hängt alsbann von besonderen Bestimsmungen ab.

Berechtigungen ber GeneralIntenbanten.

## S. 43.

Da die Geschäfte ber verschiedenen GeneralIntensbanturen in den meisten Fällen so bringend sind, daß sie unmittelbar abgemacht werden mussen, so wird bestimmt, durch die Intendanturen in ihren Napons dis rect von den Landes und Ortsbehörden das zu begehren, was zur laufenden und Reserve Berpflegung nothig ist; eben so, was Transportwesen, Hospitäler u. s. w. betrifft, doch innerhalb der Grenzen der aufgesstellten Grundsäge

<sup>\*)</sup> Bergl. das angef. Protocoll. . N. d. S.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ebendafelbft. 2. b. 5.

6. 44.

Die Lanbesregierungen feten bagegen bie Rayons-Commission von allem Wichtigen, was geschehen, in Renntnis, bamit solche in ber allgemeinen Uebersicht bleiben möge.

S. 45.

Der GeneralIntendant einer Armee fann in dem Rayon einer andern Armee nicht requiriren; doch wird die Etappen Berpflegung allen durchgehenden Truppen ohne Unterschied geleistet, wenn sie fremde Rayons nicht vermeiben können.

Aufferorbentliche Ariegszufälle können herein einen Unterschied machen; alebann wird ber requirirenbe frembe GeneralIntendant sogleich ben andern benachrichtigen, und sich vorerst mit bem laufenden, ober einem zehntägigen Bedarf begnügen.

S. 46.

Corps Commandeurs und Untercommandanten tonnen, ausser der laufenden Berpflegung, wenn sie abgesondert agiren, ohne Biffen der GeneralIntendanten nur einen zehntägigen Bedarf requiriren. Andere Truppenabtheilungen und Commissaire nur das laufende.

Militär Deconomie in feindlichen ganbern.

S. 47.

Für die Bermaltung der feindlichen Länder, und bie Berpflegung der Armee in ihnen, werden eigene Grundfage aufgestellt und befondere Instructios nen herausgegeben werden.

Mien, den 24. April 1845; bau , if inte get ;

Die Commiffarien ber berbunbeten Sauptmächte.

(Unterz.) Stein.

Floret.

Baldacci.

. v. Cancrin.

Barbier.

Boyen.

Prohasca.

Margarett in 1

über die Aufstellung eines Armee Parks aus dem ruffischen Rayon; abgeschlossen zu Wien am 19. Mai 1815.

Bur Sicherstellung ber Nachschübe vom Rhein, wird ber ganze russische Ravon nach beiliegender Tabelle einen Armeepart von 800 Wagen vorlehnen, und zwar

unter folgenben Bestimmungen.

1) Die Wagen sind mit Leitern, breispännig, von landüblicher Structur, boch von 4 Räbern, nicht zu schwer, boch dauerhaft, wenn auch nicht neu, mit starster Leinwand bedeckt, mit drei guten starken Pferden bespannt, und mit allem Röthigen an Schiff und Geschirt versehen. Jeder wird mit einem grünen Fähnlein beszeichnet und mit dem Buchstaben des Landes und einer durchlausenden Rummer zu seiner Zeit bezeichnet.

2) Die Zahl des Personals und dessen Unterhalt

Die Zahl bes Personals und bessen Unterhalt zeigt bie beiliegenbe Tabelle, nach welcher bie Bezahllung nach dem wirklichen Wagenstand und der Personenzahl monatlich aus der russischen Armeetasse geleistet wird, so, daß eine hinreichende Summe jedesmal vor-

ausgegeben wirb.

3) Das Geld wird bem Parkbirector bezahlt, welst cher ber Rayons Commission Rechnung ablegt und burch eigene Schmiede und Wagner die Reparaturent erleichtert. Er führt auch Rechnung über empfangene und verabfolgste Producte und über die Verpflegung ber Parks selbst.

4) Die Unterofficiers und Anechte werden von den Ländern nach Belieben, boch hinreichend bekleidet. Sollte ber Krieg langer als ein Jahr dauern, so wird die russische Armee ihnen bas weiter Röthige geben, besgleichen nach breimonatlichem Dienste jedem ein paar

Stiefeln verabreichen laffen. Für bas Uebrige forgen

fie unterdeffen felbft.

5) Der Park wird in gleiche Brigaden zu hundert Bagen getheilt, und auf 10 Bagen 1 Unterofficier gerechnet, welcher über Anechte', Pferde, Wagen und Labung bie Unteraufficht führt.

6) Es wird bem Director ein ruffifcher Officier und eine Bedeckung beigegeben. Er erhalt bie Orbres über die Berrichtungen des Parts von den Behörden ber Intendantur, Der Director wird von ber Rayons Commiffion bestimmt.

7) Der Sammelplat ber Magen ift gu "), und werden folche nach ben hofpitalRayons, bie bes erften -) jum 25. Juni, bes zweiten zum 10. Juli b. 3. neuen

Style gestellt.

8) Rach Beenbigung bes Rrieges, ober fobalb es nur immer möglich ift, werden bie Dagen in bem Bus ftanbe, wie fie fich befinden, gurudgegeben, bie Bahl ber fehlenden Pferde aber aus der ruffischen Armee coms plettirt.

9) Die Rnechte erhalten Golbaten Portionen. Die Pferbe nach Maasgabe ber Arbeit, leichte ober fchwere Rationen, wie es jedesmal von ber GeneralIntendan-

tur bestimmt wirb.

10) Es tommen bie Quittungen über bie Berpflegung bieffeite bes Mheins in Die allgemeine Liquidation nach ben festgefesten Grundfagen, Die volle Portion gu 61/2 Rreuber.

bie leichte Ration zu die schwere = = im 24 fl. Tug, bie Ducaten gu 5 fl. 36 fr. gerechnet.

Gr. von Cancrin.

Zurdheim. Retelhobt.

Darüber wird die nabere Bestimmung noch folgen. Dierin ift Sfenburg. P. mathitianomer id gient Piglit.

Gr. von Armannsperg (unter Beziehung auf feine frühere Erflärungen).

Pohl. d'Anstett. Dang. Mindwiß. von Wiese. Sensburg.

Lepel. Fischler von Treuberg.

von Marschall. von Baumbach.

Gersborf.

Abgeschlossen in der Conferenz vom 19. Mai 1815, Abends, und dem Driginal conform.

11.

Um die 800 breispännigen Wagen zum Ars meePark auszumitteln, wird ein ungefährer Divisor der Bevölkerungszahl von 4,800 angenommen, und kommen also auf:

| Staaten.                               | Bewohner= | Wa=<br>gen. | Transport-<br>Officiere. | Unter-<br>Officiere. | Anechte. |
|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------------|----------|
| Nassau                                 | 300,000   | 62          | 1                        | 6                    | 70       |
| Antheil vom Rur=                       |           | B.          | 21 082                   | SHUT.                |          |
| fürstenthum Beffen                     | 255,000   | . 53        | 1                        | 151                  | 60       |
| Darmstadt                              | 440,000   | 92          | 1                        | 9                    | 100      |
| Sächfische Herzog=<br>u. Fürstenthümer | 611,000   | 120         | qua                      | 12                   | 135      |
| Fulda                                  | 97,000    | 20          | -                        | 2                    | 23       |
| Frankfurt                              | 40,000    | 8           | -                        | 1                    | 10       |
| Westar                                 | 4,000     | 1 10 6      | -                        |                      | -        |
| Isenburg                               | 47,000    | 9           | -                        | 1                    | 11       |
| Untheil von Baben                      | 84,000    | -16         | 1                        | 2                    | 18       |
| Baierifcher Untheil                    | 850,000   | 170         | 3 2                      | 17                   | 190      |
| Rönigreich Sachfen                     | 1,200,000 | 250         | 3                        | 25                   | 290      |
|                                        | · 1918    | 800         | 10                       | . 80                 | 907-     |

## Unmerfung.

Unter ben übergähligen Rnechten wird fich von jedem Lande ein Schmiedegesell, und bei benen, bie mehr als 11 geben, ein Wagnergesell befinden.

#### 12.

# Monatlicher Unterhalt.

| 1    | Director                                   | 150    | fl. |
|------|--------------------------------------------|--------|-----|
|      | Für CangleiBeamte und Ausgaben .           | 100    | 3   |
|      | Er erhält aufferdem 2 Bedienten por        |        |     |
|      | tionen und 4 schwere Rationen.             |        |     |
| 10   | TransportOfficiere à 50 fl                 | 500    | 31  |
|      | Sie erhalten aufferdem 1 Bebienten         |        | ٨   |
|      | Portion und 2 Rationen.                    | •      |     |
| B0   | Unterofficiere ju 18 fr. pr. Tag ober 9fl  |        |     |
| *    | monatlidy                                  | 720    | =   |
|      | Sie erhalten 1 SoldatenPortion.            | .04    |     |
| 07   | Rnechte zu 12 fr. täglich, monatlich 6 fl. | 5,442  | =   |
| die. | Sie erhalten 1 Soldaten Portion.           | la v   | a2  |
| 00   | Magen + für Reparatur, Schmiere            |        |     |
|      | Hufschlag ec. zu 12 fr. ohngefähr, ale     |        |     |
| ٦.   | 160 fl. täglich; monatlich                 | 4,800  | *   |
|      |                                            | 11,712 | ft. |

Gr. von Cancrin.

Türcheim.

Retelhobt.

Armannsperg. (unter Beziehung auf feine früheren Erflarungen.)

Sensburg. Fischler von Treuberg. Baumbach. Minchwiß. Pohl. Danz.

v. Wiefe.

Lepel.

Frhr. v. Marschall (unter Borbehalt ber Ratification der Populations Bass.)

13.

# Uebereinfunft

über das Hospital Wesen im ruffischen Rayon; abgeschlossen zu Wien am 19. Mai 1815.

## S. 1.

Bor ber Sand werben fenfeite bes Rheins an ichid-

gu Worms,

Frankenthal, Türkheim,

Alzei, Rreugnach und Bingen.

Die Uebergange Puncte aus folchen find Mainz und Oppenheim.

#### §. 2.

Diesseits bes Rheins werden die Hospitäler hauptsächlich den Main herauf bis Bamberg angelegt so nahe an diesem Flusse, als es die Lage der Länder und die Ortsverhältnisse erlauben, und von da zu Lande bis in das Königreich Sachsen, doch so, daß bei dem Transport der Kranten, die Militärstraße möglichst vermieden und die nöthigen Ausleerungen der Hospitäler in die zur Seite entfernter liegenden Länder durch Rebenzüge bewirft werden.

S. 3.

Im gangen ruffifchen Rayon werden brei Sofs pitale Arron biffemente angenommen:

a) bas vorbere, welches begreift:

Raffau,
Frankfurt,
Ifenburg,
Hanau,
Wetslar,
Darmstadt,
Afchaffenburg,
Baden,
Kulda;

b) bas mittlere:

Wirzburg, nebst andern tonigl. baieris fchen Besitzungen,

Sachfiche Bergogthumer, Theil von Kurbeffen, Schwarzburg, Reuf;

c) bas hintere:

Rönigreich Sachsen.

S. 4.

Jebes Land wird für die erforderlichen Locale nach ber Zahl ber Kranken, welche auf dasselbe fallen, für ihre Einrichtung, für die Berpflegung, die Kur und Wartung, und alles das, was die lettern begreifen, Sorge tragen. Obgleich einzelnen Ländern überlassen bleibt, mit Benachbarten wegen Aufnahme der Kranken eine llebereinkunft zu treffen, so hängt dieß doch ledigslich von freiwilligen Berabredungen in der Maße ab, daß niemand dazu verpflichtet geachtet oder genöthigt werden kann.

S. 5.

Uebersteigt bie Entfernung eines hofpitals von bem andern eine halbe Tagreife ober 6 Stunden

Wegs, so werben eine ober mehrere Zwischen Stationen errichtet, wo die Fuhren für die Kranken gewechselt und diese gespeiset werden. Der Transport geschieht von den Ländern, in welchen resp. die Hofpitäter und die Stationen gelegen sind, unentgeldlich nach den aufgestellsten Grundsätzen von einem Hospital oder einer Station zu der andern.

Das Speisen geschieht ebenfalls von dem Territos rio, wo sich die Station befindet, und wird der Liquidation wegen auf dem Marschblatte des Transports des merkt, und an jedem Ort zugleich in dem Protocoll aufgenommen. Bei dem Eintritt in das Hospital wird dies ses Marschblatt vom Hospital Commandanten veriscirt, und solches der Ortsobrigkeit übergeben, welche es sogleich an die Liquidations Commission abschiekt. Die Liquidation wird nach den Protocollen augelegt und mit den Marschblättern verglichen.

## §. 6.

Aus einem Hospital in das andere darf nur so viel an Berbandstücken und Lazarethstroh mitgenommen werden, als zu dem Transport der Kranken unumgänglich erforderlich ist; die Effecten, welche der Kranke bei dem Eintritt in ein Hospital hat abgeben müssen, werden demfelben bei dem Ausgang aus einem Spital in's ans dere nach einem Berzeichniß wieder zugestellt, und resp. weiter transportirt.

Bei jedem Kranken Transport mit fich ein unters wegs nicht zu wechselnder Beamte befinden.

## S. 7.

Die Gefammtzahl ber Rranken wird auf 30,000 Mann angenommen, und diese werden in die brei Arrondissements, nach ber angenommenen Bevöltezung eines jeden Landes, repartirt, und zu seiner Zeit evacuirt werden. In der Anlage ist die beskallige Berstheilungs Tabelle enthalten; indessen versteht es sich von

felbst, baß solche nur approximativ ist, und ein Recht giebt, im Fall ber Ueberfüllung auf Evacuation zu brins gen, nicht aber in bringenden Fällen die Aufnahme ber Kranken und Berwundeten zu verweigern.

#### S. 8.

Die Locale, welche jedes kand zur Aufnahme dies fer KrankenAnzahl bestimmt, werden unverzüglich von den Ländern eingerichtet, mit allen Nöthigen versehen und der Rayond Commission auf das baldigkte angezeigt, welche nun ein allgemeines System der allmähligen Anfülslung und Evacuation und der Hospital Stationen aufstellt, den Rachbarn bekannt macht, und der General Intendantur mittheilt. Sollten die Locale säumig angezeigt wers den, so wird sie Rayond Commission selbst bestimmen.

#### §. 9.

Es wird bei der RagondCommission ein russischer GeneralhospitalCommandant, ein russischer Arzt und einer aus der Stadt ihres Ausenthalts als Mitglied beisigen. Letterer wird für das Ganze verpflichtet.

## §. 10.

Sofpital Commandant und OberArzt, welche mit bem GeneralCommandanten und ChefArzt correspondiren.

## S. 11.

Die russische Armee giebt keine Krankenwärter, auch sollen taugliche Reconvalescenten zu diesem Behuf nicht zurückgehalten werben. Doch wird von Seiten der russischen Armee alles mögliche gethan werden, die Kansber in dieser Hinsicht zu unterstützen.

## S. 12.

Die in ber Unlage bestimmten ruffischen hofpital Portionen werben ale Grund ber Berpflegung angesnommen, boch können einzelne Artifel unter Ginwilligung

ber OberAerzte surrogirt werden. Was die Fournitus ren betrifft, so wird bestimmt, daß sich so viel Basche, Schlafröde, Betten zc. vorsinden, daß die Kranten nicht nur nicht gezwungen sind von ihren eigenen Kleibern zu tragen, sondern jederzeit höchst reinlich gehalten werden können. Die näheren Bestimmungen hängen nöthigens falls von der Rayons Commission ab.

Die russische Pharmacopäa liegt bei den Arzneien zum Grund. Die Aerzte und Wundärzte bekommen jedoch die Medicamente nicht in Quantitäten, sonbern es wird alles recepturweise oder nach den einzelnen Ordnungen geliefert. Eben so werden die Berbands
kücke und andere Kurbedürfnisse nur einzeln nach dem
Bedarf von der Dekonomie den Hospitälern geliefert,
doch darf es schlechterdings nicht an dem erforderlichen
mangeln.

## §. 13.

Bei ben Hospitälern, bei welchen russische Aerzte ober Wundarzte angestellt sind, bleibt es ben Landesbeshörden überlassen, die von jenen verschriebenen Recepte, um mit den Apothefern desto sicherer zu liquidiren, von eigenen Aerzten visiren und taxiren zu lassen.

## § 14.

Ge werden bei den Spitälern Schwigbaber ans gelegt, boch ohne unnöthigen Roftenauswand. Ein solsches Bad besteht entweder aus einem gewölbten geräumigen Zimmer, ober aus einem eigends ausgebauten Blockhaus, die selbst für ein bedeutendes Hospital groß genug sind, wenn sie 24 Fuß im Quadrat haben. Es werden solche mit einem Ofen zur Erzeugung der heise werden solche mit Resseln und Butten zu heisem und kaltem Wasser, stufenartigen Pritschen und einigen andern Kleinigkeiten versehen.

Gine eigene warme Unfleibefammer ift babei.

Die ruffischen Commandanten, Aerzte und Wundärzte mischen sich nicht in die Dekonos mie der hospitäler, sondern wachen nur über die richtige Führung der Krankenlisten mit den Berzeichnissen der Kleidungs und Armaturstüde, die gehörige Wartung, Pflege und Kur der Kranken. Sie erhalten die Schnurbücher zu Berzeichnung der Kranken und ihrer habe von dem Generalhospital Commandanten.

#### S. 16.

Die russischen Subaltern Officiere, welche ansstedende Krankheiten haben, werden ebenfalls in den Hospitälern verpslegt, und können sich dessen nicht weis gern, auch werden alle aufgenommen, die es wünschen. Es werden zu diesem Behuf an jedem Orte eigene Zimmer eingerichtet. Ein Officier wird für einen Gulden täglich verpslegt. Die Bedienten erhalten Soldatens Portionen.

#### S. 17.

Jeden Tag wird ein PortionZettel ber in einem jeden Hospital besindlichen Kranken, angefertigt, solche, von dem russischen Arzt und Wundarzt beglaubigt, und von dem HospitalCommandanten vistrt, und hierauf an die Behörden abgegeben, um hiemit die Liquidation zu bewirken, wie denn die also beglaubigten Berzeichnisse die Stelle anderer Empfangsbescheinigungen vertreten. Bei den Hospitälern, dei welchen keine russischen Aerzte oder Wundärzte angestellt sind, geschieht dieses von dem Hospital oder StadtCommandanten. Diese Documente sollen übrigens wochenweise gefordert und von den kaiserl. russischen HospitalDirectoren bei Gelegenheit nochmals mit den Krankenlisten des HospitalCommandanten verglichen, und am Ende bestätigt werden.

Sollte besonderer Umftande wegen ber Fall eintre

ten, daß gar keine ruffische Behörde da mare, so sollen biese Portionzettel von den teutschen Aerzten ausgesertigt und von der Ortsobrigkeit bestätigt werden. Sogleich aber, wie der Fall eintritt, wird die Rayons, Commission davon in Kenntniß gesest.

## §. 18.

Die Reconvalescenten werden baldmöglichst in bem hofpital von ben Rranten abgefonbert, und bie feine Argnei mehr brauchen aus ben Sofpitalern gebracht. Diefe lettern Reconvalescenten merben aber nicht bei ben Ginwohnern einquartirt, fonbern es merben zu beren Aufnahme in ber Rahe ber Sofpitaler befondere Reconvalescentenhäufer bestimmt. Gie erhale ten die gewöhnlichen Golbaten Portionen, die fie fich felbsten nach Camerabschaften gubereiten, gegen befondes re Quittungen ber Mergte und SofpitalCommandanten. Sobald biefe Reconvalescenten weiter ju Rraften tommen, werden fle mit Marfchblattern in Die Sammelplas Be gefchickt, bort in Marich Compagnien formirt und gur Armee abgefertigt. Die Commandanten ber Sammelplate quittiren für bie Marich = und Orteverpflegung. Es ift übrigens eine hauptforge ber GeneralCommanbanten ber teutschen Sofpitaler, barüber ju machen, baß biefe Leute auf ruffifche Roften mit ber nothigen Rleis bung verfehen werden und burchaus nicht ohne Roth in ben Sofpitalern ober Dorfern gurudbleiben. Da es nicht möglich ift, überall Depote von Rleibungeftuden gu has ben, fo werben in bringenden ,allen vom ganbe ben Leuten Schuhe und fonft gang unentbehrliche Dinge gegeben werben. Es wird bafür nach bem mahren Berthe bezahlt. Bas die incurabeln und dronischen Rrantheiten und prafumtiven Invaliden betrifft; fo wird für folche in jedem Urrondiffement ein ober zwei Plate beftimmt, wo fie nach und nach gefammelt werben. Diefe Plate liegen möglichft an fchiffbaren Stromen.

Mit ber Bezahlung ber ruffischen Rranten, wird es folgendermaffen gehalten:

- a) bie Versorgung jedes Kranken mit Basche, Rahrung, Wartung, Kur ic. wird per Tag und Ropf, welche Kranken Portion er auch bekomme, mit 24 Kr. im 24 fl. Juß, die Verpflegung der Reconvalescenten, welche nicht mehr auf Hospital Portionen stehen, aber auf 61/2 Kr. besahlt.
  - b) Es fonnen auch feine weitern Gelbforderungen irs gend einer Art gemacht werden, auch feine Partis cularForderungen von Seiten ber Aerzte.
- c) Um den kandern die erste Anschaffung der SpitalRequisiten zu erleichtern, wird, so bald voraus zu
  sehen ist, daß bald Kranke in das kand kommen,
  für den dritten Theil der in solches nach der Tabelle bestimmten Kranken, ein monatlicher Betrag
  in baarem Gelde vorausgegeben und durch seinen Deputirten bei der Rayons Commission empfangen.
  Dieser Borschuß wird in zwei Monaten, den ersten
  nicht eingerechnet, an den baaren Geldzahlungen
  abgezogen.
  - d) Uebrigens wird nach ben Liquidationen monatlich bezahlt, und zwar die Hälfte mit 12 Kreuzer baar, die andere mit Reconnaissancen auf Termine nach dem überhaupt aufgestellten Spsteme. Diese baaren Zahlungen werden geleistet, wenn die eingeschickten Liquidationen auch noch nicht völlig revidirt worden, wenn nur solche keine offenbaren Mängel haben, damit die Länder in keine Geldverlegenheit kommen. Die Ducaten werden zu 5 Gulden 36 Kr. angenoms men, andere Geldmünzen nach Verhältnis.

Die Liquidation felbst, geschicht nicht in der Rayones Commission, fendern in der Liquidatione Commission des

ruffischen Rayons, nach ben allgemeinen Grundfagen, boch unter folgenden Detailbestimmungen :

- a) Jedes kand legt monatlich eine Berechnung an, wie viel Kranke in den verschiedenen hospitälern, in jedem besonders, verpflegt werden, belegt solche mit den oben bestimmten Documenten, und zieht das Facit wie viel ihm zukömmt, wie viel darunter in baarem Gelde nach Abzug der Borschußkata zu versstehen ist, und wie viel in Reconnaissancen.
  - b) Es legt eine ähnliche Berechnung für bie im Resconvalescentenhaus auf Soldaten Portion befindlischen Leute an, die eben so gezahlt wird.
  - c) Bon ber Zeit an, als die Reconvalescenten mit Marschblättern zu den Sammelpuncten abgesertigt werden, gehört ihre Verpflegung in die allgemeine Categorie der EtappenVerpflegung, und wird nach den allgemeinen Grundfäßen über die Verpflegungs, leistungen liquidirt bezahlt.
  - d) Die Liquidationen geschehen vom ersten zum ersten des Monats neuen Styls; sieng ein Hospital mitten im Lause eines Monats an, und hat es länger als funfzehn Tage gedauert, so wird für solches in dem Monat liquidirt, hat es sunfzehn und weniger gedauert, so wird die Liquidation zum solgenden Monat geschlagen.
  - e) Was die Liquidation der TransportBerpflegung betrifft, so ist solche schon oben bestimmt worden. Es wird dafür, in so fern sie Kranke betrifft, auch mit 24 Kreuzer liquidirt.

#### S. 20.

Die Rayons Commission wird Schemata ber versichiedenen Tabellen, Marschblätter zc. druden lassen.

(Unterz.) Lepel. Anftetten. v. Biefe. Dang. Graf von Armannsperg

(unter Bezug auf seine früheren Erklärungen.) Gersborf. Pohl. Fischler von Treusberg. Retelhodt. v. Cancrin. von Marschall. Mindwit. Baumbach. Türcheim.

P. N.

Also abgeschlossen, in der Conferenz vom 19. Mai 1815.
P o h l.

#### 14.

# Fünftes Protocoll.

Actum Bien, ben 22. Mai 1815.

In der heutigen Conferenz wurde über nachstehens de Puncte conferirt:

1) Ueber bie Urt ber Ergangung ber Armee im Felbe.

Es wurde von dem königlichspreufsischen Krieges minister, herrn General von Boyen auseinander gesfest, wie es hierunter bei der preufsischen Armee geshalten wird, daß nämlich monatlich regelmäßig Ersfat mannschaften in dem Berhältniß zur Armee absgesandt werden, daß man per Compagnie à 200 Mann, 5 Mann, und per Escadron à 150 Mann, 3 Mann, ausgerüstet und für die Cavallerie auch beritten gemacht, rechnet. Die anwesenden herren Bevollmächtigten fanden sämmtlich diese Einrichtung zweckmäsig und behielsten sich vor, darüber an ihre Committenten zu berichten.

2) Ueber die Einrichtung der Soldzahlung.

Bei ber preufsischen Armee erhält der Sols bat, wenn er NaturalBerpflegung empfängt, nur ein Drittheil seines Soldes baar, das Uebrige wird ihm für die NaturalBerpflegung abgezogen.

Die herren Bevollmächtigten fanden biefe Ginrichtung nicht allein zwedmäfig, fondern aufferten auch, baß es bei ben Contingenten ihrer resp, höfe schon im vorigen Kriege so gehalten worden sey. Bom Tractament ber Offiziere findet fein Abzug flatte. Die herren Bevollmächtigten wünschen Abschrift dieses Protoscolls und dabei zugleich eine Anweisung der Gehaltsäte, für die verschiedenen MilitärChargen gu erhalten.

# 3) Der Erfat an Munition.

Der preufsische Solbat trägt sechzig Patronen bei sich, dreisig Patronen per Mann befinden sich auf den Munitions Wagen, die jedes Bataillon bei sich führt. Der Ersat der verbrauchten Munition erfolgt von den Munitions Colonnen.

Mehrere ber Herren Bevollmächtigten ausserten ben Bunsch, ben Bedarf an Pulver zu Ergänzung ber Munition für die Contingente ihrer höfe aus preussischen GeneralMajor von Bopen, behielt sich seine Meusserung barüber bis nach eingeholter Genehmigung Sr. Majestät bes Königs vor.

## 4) Die Befleibung. ::

Es wurde die jest bei der preuffischen Armee hierunter bestehende Einrichtung auseinander gesett, und ben herren Bevollmächtigten überlassen, diese Einrichtung ihren resp. höfen zur Renntniß zu bringen und anheim zu stellen, ob sie selbige adoptiren wollen.

- 5) Wurde von Seiten bes herrn Kriegsministers um eine Uebersicht, wie die Contingente ber resp. höfe formirt und eingetheilt sind, gebeten, und von den herren Bevollmächtigten zugesagt.
- 6) In Ansehung ber Militar Strafen und ber Disciplin murbe bargestellt, wie es hierunter gegens wärtig bei ber preufsischen Armee gehalten wirb. Die herren Bevollmächtigten fanden biese Einrichtung empfehlungswerth, und ausserten fast burchgängig, bag bei ihnen bereits eine ähnliche Einrichtung bestehe.

7) Die arttliche Ginrichtung bei ber Armee.

Bei ber preussischen Armee werden 2 Groschen für ben Kopf an Medicingeld bezahlt. Diese erhält ber RegimentsChirurgus und ist dagegen verpflichtet, die bei dem Regiment gegenwärtigen Kranken mit Arznei zu versorgen. Es wurde dieß ben Herren Bevollmächtigten bloß nachrichtlich mitgetheilt, und der davon zu machen de Gebrauch anheimgestellt.

-8) Das Ruhrmefen ber Armee.

Es wurde von Seite des herrn Kriegsministers versfprochen, der den herren Bevollmächtigten zu ertheilens den Abschrift dieses Protocolls zugleich eine Uebersicht des bei der preussischen Armee bestehenden Fuhrwessens zu communiciren, um davon den beliebigen Gesbrauch zu machen.

- 9) Wurde allgemein für nothwendig anerkannt, um die hiernach zu treffenden verschiedenen Arrangements zur Ausführung zu bringen, ausser den in den Rayons bestehenden Commissionen, noch besondere Bevollmächtigte im Gesolge der Armee zu unterhalten, und die deshalb nöthige Einleitung zu verheissen.
- 10) In Ansehung des Marsches der Contingente, wurden biejenigen Herren Bevollmächtigten, deren Contingente noch nicht marschirt, oder marschsertig sind, ersucht, möglichst dahin zu wirten, daß der Marsch möglichst beschleunigt und dem General, Grafen von Kleist von Nollendorf davon Nachricht gegeben werde.

Der fürstlich reuffische Herr Bevollmächtigte er, klärte, daß das Contingent seiner Committenten sich noch fortwährend bei der kaiserlich oftreichischen Arsmee besinde, und dieß lediglich der Grund sen, warum es noch nicht zu der preuffischen Armee stoffen könne. Er wünschte, daß von preufsischer Seite dieserhalb die nöthigen Einleitungen getroffen würden.

Da weiter Richts zu erörtern mar, fo murbe biefes Protocoll nach gefchehener Borlefung und Genehmis gung gefchloffen und unterfdrieben.

Sumboldt. Pleffen.

Boyen.

Mindwis.

Retelhobt. Reller.

Gersborf.

Level.

v. Wolframeborf. Der foniglich = preuffiche

v. Wiefe. Baumbach. Rriegsrath Galvius. als Kührer bes Conferengs Protocolle.

v. Berg.

Selwina.

Rifdler v. Treuberg.

v. Beife.

18.

# Gedistes Drotocoll

Bien, ben 22. Dai 1815

# In Gegenwart:

- a) ber f. f. öftreichifchen Berren Commiffarien, Dice Prafibenten Freiheren v. Barbier, Ercellenz,
  - hofrathe v. Refen;
- b) ber taiferlich = ruffifch en herren Commiffarien, herrn Barons v. Unftett, Ercelleng, - GeneralIntenbanten v. Cancrin, Ercelleng;
- c) ber toniglich preuffischen Berren Commiffarien, herrn Barons von humbolbt, Ercelleng, - Beheimen Staaterathe Stägemann;

- d) ber Berren Bevollmächtigten,
- i 1) hrm. Grafen v. Urmannsperg, von Baiern,
  - 2) Generals.v. Barenbühler, für: Wirtem.
  - 3) v. Feuerbach, berg,
  - 4) v. Geneburg, Staaterath, für Baben,
  - 5) Ministere Freiherrn v. Zurdheim, für Darmstadt,
  - 6) Staatsministers Grafen v. Reller Erc.
  - 7) Freiherrn v. Pleffen Erc.,
  - 8) Geheimen Rathe v. Mindwig,
  - 9) Prafidenten v. Berg,
- 10) Senators Smidt,

für fammtliche Fürsten und freien Stabte,

11) - bes Freiherrn v. Marfchall, für Raffau.

Bei ber freien Zusammenkunft ber Commissarien ber brei verbündeten grossen Mächte Destreich, Rusland und Preuffen, mit den herren Bevollmächtigten der teutschen Fürsten und freien Städte, wurden zwörderst die unterm 24. April d. 3. aufgestellten allgemeinen Grundsätz der MilitärDeconomie und des LiquibationsBerfahrens in befreundeten Ländern während des bevorstehenden Arieges nochmals vorgelesen, und in hinsicht derselben folgende Festsenungen und resp. Absänderungen geschlossen:

1. In Betreff ber Militar Deconomie. Der S. 12. bes Uebereinkommens vom 24. April b. J. enthält die Bestimmung:

daß Transporte von Lebensmitteln, die aus andern Ländern nachgeschoben werden, pon Munition und MilitarEffecten, wenn sie nicht mehr als 30 vierspännige Wagen erfordern, unentgelblich geleistet werden sollen. Diese Bestimmung soll wegfallen; und der S. 12. dahin verändert werden: daß für alle zu der erwähnten Categorie gehörende Transporte die be-

stimmte Zahlung von 3 Rreuger rhein. für ben Centsner per Meile geleistet wirb.

Der S. 18 bestimmt eine allgemeine Postfreiheit, für alle Umtebriefe in fammtlichen Bundesstaaten.

Der Ausbrud: Amtebriefe wird für unbestimmt geachtet, und es foll statt beffelben: Militars Umtebriefe gefest werden.

Der S. 20 handelt von dem Schut ber Canbespoffen und beren Befreiung von Einquartirung.

Dieser S. soll folgendermasen verfasset werden: ben Landesposten wird überall besonderer Schutz gewähret. Die Posthäuser sind von Naturals Einquartierung befreit, so wie von Borspann, und die Fourage der Postpserde soll unangetasstet bleiben. Uebrigens mit Rücksicht auf die versschiedenen Landesgesete.

Der S. 26 spricht über bas Liquidations Berfahren in Ansehung ber Hofpitaler, und es soll berfelbe bahin verfasset werden:

baß die besonderen Bestimmungen über dieses Liquis bations Berfahren in jedem Rayon besonders werden verabredet werden.

# So wie anch

- ad S. 28 überhaupt die HospitalAngelegenheiten in jedem Rayon besonders modificirt werden sollen.
- Die SS. 30 und 31 bestimmen über die Theilnahme ber teutschen Bundesstaaten an den gewöhnlichen Milistär Arbeiten, und es soll denselben als Zusat beigefügt werden:

baß diese Theilnahme von Seite der teutschen Buns beoftaaten nicht auf bleiben be neue Befestis gungen ausgedehnt werden solle. Der S. 38, bad Reftunge Approvisionnement betreffend, erhalt ben Bufas: baß bie laufende Berpflegung fur bie Garnifon von Mainz von allen brei Rayons gestellt werben folle, auch in Beziehung auf das eiferne Approvissonnes ment bas Weitere befonbers abgemacht werben wirb. Der S. 41 handelt von ben, ben brei hauptarmeen in Teutschland anzuweisenden Berpflegungs - und Sofvital Ranons, und es wird zu benfelben festgefest: bag einstweilen die bereits proviforisch beftimmten Rapons angenommen werden follen. Der S. 43, Die Geschäfte ber GeneralIntenbantur betreffend: daß bie GeneralIntenbanturen, wo möglich, burch Die bestellten Rayons Commiffionen, und nur in bringenden Fällen burch die Ortebehörden wir fen follen. II. In Ansehung bes Liquidations, Berfahrens. 1) Es foll bezahlt werden a) Rur bie Golbaten Portion, 11/2 fr. rhein. Brod 2 18. Grube 1/4 tb. 1/2 5 Fleisch 1/2 tb. Brandwein 1/16 nied. öftr. Maas . Sa. 61/2 fr. rhein. b) Kur bie leichte Ration, Safer 1/8 nied. öftr. Dege 6 fr. rhein. Ben 10 B. nach bem Tarif 3 5 9 fr. rhein. Sa. c) Für bie fdwere Ration. 3/16 nied. öftr. Megen 9 fr. rhein. Sen 10 16. 3 = 12 fr. rhein. Sa.

überall ben Ducaten ju 5 fl. 36 fr. gerechnet.

2) Die Termine ber Bahlung werben folgenbers mafen bestimmt:

Gleich nach ber Liquidation

1/4 in baarem Gelbe, das übrige in Reconnaifs fancen, gahlbar zu gleichen Theilen in feche, neun und achtzehn Monaten.

In sofern in Ansehung ber Hospitäler in ben einzelnen Rayons ausgemacht wird, oder schon ausgemacht worden ist, daß nach der Liquidation mehr als ein Viertel bezahlt werden soll; so richtet sich bloß der Rest nach dem vorher Bestimmten.

Uebrigens bleibt es bei bem aufgestellten System ber Liquidation und Bezahlung, und ber Auffat über bie Dekonomie vom 24. April b. J. ift, mit Ausnahme obiger Puncte, angenommen.

Die herren Deputirten ber teutschen Fürsten und freien Städte, behielten sich jedoch vor, den Gegenstand über die BelagerungeArtillerie weis ter zu erörtern, wenn sie nähere Vollmacht erhalten has ben werden.

Die übrigen, zur Berathung gestellten Puncte, sind nach Anleitung des Aufsatzes über die allgemeisnen Grundsätze der Militär Deconomie, und bes vorstehenden Protocolls, von den Herren Bevolls mächtigten, als für ihre Herren Committenten versbindlich angenommen, und es soll diese Uebereinstunft, wie zum Protocoll verschrieben worden, die Kraft einer förmlichen Convention haben.

Doch behalten fich bie herren Bevollmächtigten vor in Unsehung einiger hier noch nicht berührten Gegenstände, ihre Bemerkungen und Antrage zur weiteren Berathung zu bringen. Diefes Protocoll ift von fammtlichen Intereffenten unterzeichnet worden.

pon Unftett.

Stägemann.

Barbier.

Cancrin.

Gr. Armannsperg, jedoch nur zur Bestätigung seiner Gegenwart, unter Beziehung auf seine frühere Erklärung.

von Feuerbach, unter Borbehalt einer noch abzugebenden Erflärung.

v. Berg.

Pleffen.

Reller.

Mindwig.

Smibt.

Frhr. v. Marschall.

#### 16.

# Siebentes Protocoll.

Bien, ben 24. Mai 1815.

In ber heutigen Zusammentunft mit den herren Bevollmächtigten ber teutschen Fürsten und freien Städte, benen jedoch die herren Bevollmächtigten von Baben und Darmstadt nicht beiwohnen, wird

1) von dem herrn Geheimen Rath von Feuers bach für Mirtemberg eine Erklärung schriftlich überreicht, des Inhalts:

> daß Wirtemberg, welches ganz bem öftreis chifchen Rayon zugetheilt ift, mit dem kaiferlich-öftreichischen Dofe sich bereits auss geglichen und daß sich ber Herr Bevollmächtigs

te beghalb auf etwas Weiteres einzulaffen nicht im Stande fen.

Die herren Commiffarien finden fein Bedenten, Die Erflärung zu Protocoll zu legen \*).

2) hiernächst erflaren bie fünf herren Bevoll. machtigten ber teutschen Fürsten und freien Städte:

daß sie mit ihren Herren Committenten über den Inhalt des Protocolls vom 22. d. M. nähere Ruckfprache genommen, und daß sie nur noch folgende Zufätze und Abänderungen wünschen und in Antrag bringen.

Ad S. 47 bes Auffages über bie Militar Deco-

daß den teutschen Bundesfürsten an allen Borstheilen in den feindlichen ländern, ein dem gestellten Contingent verhältnismäsiger Antheil gestattet werde.

# Ad S. 5 wird gewünscht:

baß nur an ben Hauptorten ein Etappens Commandant von der Armee angestellt, und an den übrigen Orten bie Berrichtungen der Etappen Commandanten den Ortes und Landess behörden überlassen bleiben.

Ad S. 7. Die herren Bevollmächtigten wünschen bie Erklärung, daß die Uebereinkunft in Rücksicht ber Armeeverpflegung, nur auf die Quantitäten des dreis monatlichen Bedarfs äussersten Falls beschränkt, und daß solche nicht auf einen längeren Zeitraum aussgebehnt werden möge.

Im Fall eines Rudmarsches, und wenn berfelbe nicht in biefe brei Monate treffen, und aus ben

<sup>\*)</sup> Sie befindet fich unten, unmittelbar nach dem Protocoll vom 44. Mai 1815, G. 493. A. d. H.

Quantitäten bes zweimonatlichen Bebarfs nicht bestrits ten werben follte, behalten sie fich gleichfalls eine bes fonbere Uebereinfunft vor.

Ad S. 8. Was die Officiers Verpflegung bestrifft, so wird der Tarif dahin zu bestimmen seyn, daß überhaupt für eine Officiers Portion, ohne Nücksicht auf ben Rang bis zum Capitaine einschließlich, 15 Krewzer bezahlt werden. Was die Officiere von höherem Range betrifft, so wird ein Armeebesehl gewünscht, daß keiner von ihnen unentgeldliche Verpflegung zu fors bern berechtigt sey.

Ad S. 30, und an bem Zusat im Protocoll vom 22. b. M. wird eine Fassung bahin gewünscht:

baß folches auf die Anlegung neuer, und Wieberherstellung alter Befestigungswerte nicht gezogen werben tonne, in so fern es nicht Bunbesfestungen sind.

Ad 5.36. 37 wird bie Erklärung gegeben, bag man fich auf eine Theilnahme an ben Belagerungs, Trains nicht einlassen, und nur badjenige fourniren könne, mas jedes Land hergeben könne.

Der herr Senator Smidt machte noch besondere rege, daß diejenigen Staaten, die ihr Contingent zur englischen Armee stellten, ihre schon mehrmals abge, gebene Erklärung wiederholten, sich zu den begehrten Leistungen und zu dem angenommenen ZahlungsTarif, nur unter der Voraudsetzung verstehen zu können, daß sie selbst für die Verpstegung ihrer Truppen nicht ein Mehrered zu bezahlen haben, und überzeugt, daß sie durch die Vereinbarung mit jener Armee nicht prägravirt werden.

Die herren Commissaire erklaren sich auf bie in Antrag gebrachten Modisicationen, baß sie ad §. 5, 7 und 8, und ad §. 47 kein Bedenken finden, den Antras gen ihre Beistimmung zu geben.

Ad S. 30 bemerkt ber prauffische herr Commisfarius, bag biefer Antrag nicht hicher gehöre, und man fich barauf nicht einlaffen könne, in so weit über ben Sinn bes S. 30 hinausgegangen werden follte.

Ad S. 36. 37 erklären die kaiserl. öftreichischen und königl. preufsischen herren Commissarien: baß sie biese Erklärung gar nicht unbedingt annehmen, baß aber die Operationen deßhalb nicht aufgehalten, sondern nur ber Anspruch auf Rostenersat verhältnismäsig reservirt werde.

Barbier.

bon Unftett.

Stägemann.

Gr. v. Cancrin.

Gr. v. Armannsperg, jedoch nur zur Bestätigung feiner Gegenwart, und unter Wiederholung der früheren Erflärungen.

v. Berg. Plessen. Reller. Feuerbach. Mindwig. Frhr. v. Marschall.

# Erflärung

bes königlich : wirtembergischen Commissärs, zu dem gemeinschaftlichen Conferenz Protocoll vom 22. Mai 1815.

Der königlich = wirtem bergische Commissair bes merkt: es seyen seinem Sof die Ansinnen, welche sowohl in den gemeinschaftlichen, als auch in den mit den taiferlich söftreichischen Commissarien statt gehabten früheren Conferenzen gemacht wurden, vollständig vorges legt worden, und darauf auch Instruction erfolgt.

In Folge berfelben, sen in ben spätern Conferenzen, welche mit den kaiserlich söftreichischen Herren Commissarien in Beziehung auf den öftreichischen Rayon abgehalten wurden, diesseits eine Erklärung abgegeben, und darauf weitere Berhandlungen gepflogen worden.

Hierauf muffe er fich bei ber gegenwärtigen Berhandlung beziehen, und alles, mas feiner Seits gesichenen tonne, beschränten, indem er fich auffer diesem auf etwas weiter der Zeit einzulaffen nicht autoristrt fen.

Er werde aber nicht entstehen, die in ber letteren Conferenz mitgetheilte Punctation mit ben barüber gemachten Modalitäten zur Renntniß seines hofes zu bringen.

Auch sey er bereit, die vorher erwähnte Erklärung, worauf mit den kaiserlich softreichischen herren Commissarien Verhandlungen gepflogen worden sind, den herren Commissarien von Rußland und Preussen nachträglich mitzutheilen, wenn sie ihnen noch nicht bekannt seyn sollte.

Wien, am 24. Mai 1815.

Johann P. von Feuerbach.

## XL.

# Note

Der fürstlich : lippe : betmoldischen, schaum; burg : lippischen, und waldedischen Herren Bevollmächtigten "), an die kaiserlich : östreichi: schen und königlich : preussischen ersten Herren Bevollmächtigten, betreffend den Beitritt ihrer Committenten, so wie der übrigen vereinigten Fürssten und freien Städte Teutschlands, zu den von den verbündeten Mächten zur Wiederherstellung der Ruhe und gesetzlichen Ordnung in Europa einges gangenen Verbindungen, dann die Vereinigung

ihrer Truppen Contingente unter einem ArmeeCorps Commando; datirt Wien den 11. April 1815.

Rach gestern eingegangenen Rachrichten, sind von bem königlich preussischen commandirenden General Herrn Grafen von Rleist » Rollendorf aus Aachen an der Unterzeichneten hohe Committenten Requisitionen erlassen worden, ihre zum fünften ArmeeCorps gehörigen Truppen sofort in Marschsfertigen Stand zu setzen und nach Ehrens breitstein abgehen zu lassen.

In der verehrlichen Note Gr. hochfürstlichen Gnasten bes herrn Fürsten v. Metternich vom 31. v. M. (von hardenberg 29. v. M.) an die Bevollmächtigten der vereinigten Fürsten und freien Städte Teutschlands, wurden diese, in Antwort auf ihre Erstärungen vom 22. v. M. und in Uebereinstimmung mit

<sup>\*)</sup> Richt der Bevollmächtigten fammtlicher vereinigten Fürsten und freien Städte Teutschlands, wie in verschiedenen öffentlichen Blattern angegeben wird. A. b. S.

bem faiserlich-öftreichischen (toniglich-preuffischen) Sofe, eingeladen, den von den hohen Mächten zur Wiederherstellung der Nuhe und gesetzlichen Ordnung in Europa eingegangenen Berbindungen beizustreten, und zu dem Ende Einige aus ihrer Mitte zu erwählen, um sich über die Art und Form, wie diese Angelegenheit ohne Zögerung betrieben werden könne, mit den betreffenden höfen zu besprechen.

Gebachte Bevollmächtigte haben sofort ihre Depustirten Dernannt, aber bis jest auf die Eröffnung ber Communicationen mit ihnen vergeblich gehofft. Sollten baher, bei der für die TruppenStellungen noch ermangelnden Grundlage, die im Jahr 1813 in Frankfurt geschlossenen Berträge einstweilen bei jenen Requisitionen berücksichtigt worden seyn; so halten sich Unterzeichnete für verpflichtet, darauf anzutragen, daß die Sonttingente ihrer hohen Committenten nicht vereinzelt werden, sondern daß solche unter ein em Corps Commando, so wie es bisher von Gr. Durchlaucht dem regierenden Herzog von Sachsen Schurg zur allgemeinen Zufriedensheit geführt ist, auf den Grund jener Verträge mit den Truppen anderer teutschen Fürsten vereinigt bleiben.

Befeelt von patriotischem Eifer, für die Sicherung ber Unabhängigkeit Teutschlands mitzuwirken, werden sie sich bann glücklich schätzen, wenn Ihre Truppen an ben Lorbeeren der unter den Befehlen des commandirenden

<sup>\*)</sup> Diese find: der kurhessische Bevollmächtigte, herr Staatsminister Graf von Reller; der herzoglich = med: lendurg = schwerinische Bevollmächtigte, hr. Staatsminister, Frhr. von Plessen; der herzoglich = sachsengothaische Bevollmächtigte, hr. Geh. Rath Frhr. von Mindwitz; der fürstlich = schaumburg = lippische Bevollmächtigte, hr. Regierungspräsident von Berg; der Bevollmächtigte der freien hausestadt Bremen, herr Seinator Smidt. A. d. h.

Generals, Herrn Grafen von Rleist-Rollenborf stehens ben, oder jeder andern allirten Urmee, Theil zu nehs men sich rühmlichst bestreben werden.

Unterzeichnete zweifeln übrigens nicht, daß die aufgeforderten Contingente bereits auf dem Marsch begriffen sind, und mussen daher um so mehr wünschen, durch
eine bald geneigte Antwort Gr. fürstlichen Gnaden beruhigt zu werden, welche sie sich unter Bersicherung ihrer vollkommenen Berehrung hierdurch erbitten.

Wien, ben 11. April 1815.

Helwing, fürstlich : lipvifcher Bevollmächtigter. von Berg, fürftlich - fcaumburg - lippifcher und fürftlich - walbectifcher Bevollmächtigter.

## XLI.

# Vertrag

zwischen Destreich und Wirtemberg über ben Durchmarsch kaiserlich softreichischer Kriegsmannsschaft burch königlich wirtembergisches Gebiet; batirt Wien ben 5. April 1815 \*).

Da Se. Majestät ber Kaiser von Destreich und Se. Majestät ber König von Wirtemberg über ben Durchmarsch von östreichischen Truppen burch das königlich wirtembergische Gebiet übereingestommen sind, und für derselben Subsistenze, Transports, dann sonstige Hülfe die billige Entschädigung

\*) Diefer Bertrag ift in mehrfacher (auch politischer) Sinficht merkwürdig, für ben gegenwärtigen Zeitpunct, und für kunftige Falle ähnlicher Art. U. d. S. auf eine besondere Convention zu gründen allergnädigst beschlossen haben; so haben sich die zum Abschluß dieser Convention beiderseits Bevollmächtigten, und zwar von Seite Sr. Majestät des Kaisers von Destreich der k. k. Feldmarschall-Lieutenant und hoffriegsrath Freiherr von Prohadka, der hofrath und Referent der geheimen Hof und Staatskanzlei Nitter von Floret; von Seite Sr. Maj. des Königs von Wirtemberg der GeneralMajor und GeneralAbjntant Freiherr von Bahrenbühler und der Legationsrath von Keuerbach, in ihrer Behandlung über folgende Puncte salva ratisicatione beider allerhöchsten höfe vereinigt.

1) Die durch Wirtemberg marschirenden f. f. östreichischen Truppen werden nur auf ben durch gegens wärtige Convention bestimmten Etappen Routen marschisten.

Diefe Etappenstraßen führen

- a) von ber königliche baierischen Austritts Station Memmingen über Burgach, Altshausen ins Ausland nach Pfullendorf;
- b) von Memmingen über Biberach, Saulgan (Mösfirch babisch), Tuttlingen, Rotweil ins Ausland
  nach Hornberg;
- c) von der baierischen Austritts tation Gunzburg über Ulm, Urspring, Goppingen, Canstadt, Baihingen, ins Ausland nach Pforzheim ober Bretta;
- d) von der baierischen Austritts tation Dillingen über Heidesheim, Ellwangen, Hall, Weinfeld, Fürfeld, ins Ausland nach Wisloch, Rectarelz, oder im Falle, daß militärische Operationen es erforderten, über Heidenheim, Allen, Gmünd, Schornborf, Waibslingen, Bietigheim, Heilbronn ins Ausland nach Sinsheim. Wenn die königliche wirtembergische Regierung bei diesen Etappen eine Veränderung der Etappen Drte auf der Marschlinie nach der Localität

noch zu treffen für nothig finden follte, fo wird hiebei bem UrmeeCommando fdlennige Nachricht erum barnach bie Inftrabirung abzuändern. Im Allgemeinen gelten bie Bestimmungen, baf bie Entfernung bes einen Etappen Drtes von bem anbern nicht unter brei, und nicht bebeutend über vier. Meilen betragen barf, und bag nur nach vier Ctaps penMarichen ein Rafttag folgen burfe. hiebei noch besonders festgesett, bag für immer die RefidengStädte Stuttgart, Ludwigsburg und Tubingen sowohl vom Durchmarsch als Ginquartierung, und folgende Städte als foniglich mirtembergische Waffenplate, nämlich Seilbronn, Freudenstadt, Rothenburg, Chingen, Ravensburg, Mergentheim, Crailsheim, Wennenden, Rirchheim, von Ginquartierungen befreit bleiben, jedoch mit der Ausnahme, wenn einer ober ber andere biefer Orte gum hauptquartiere ber hohen Souveraine ober bes en Chef Commandierenden nothwendig werden follte.

開報

nd er

TO

IT #

gr

100

aeri

dia:

D.

100

nit .

- 2) Zur handhabung der nöthigen Ordnung wird die wirtembergische Regierung für jede Etappe einen eigenen MilitärCommandanten aufstellen, und nach Umständen, wenn sie es für nothwendig hält, eigene MarschsCommssare ernennen, welche die durchmarschirenden Truppen führen. Die Ernennung und Aufstellung kais. königl. östreichischer PlatsCommandanten ist daher überslüssig, da die wirtembergischen EtappenCommandanten die einzige MilitärAuctorität des Ortes-bilden. Auf jeder der oben bestimmten Etappenstraßen sollen ein oder zwei kais. königl. östreichische Officiere als TransportCommandanten aufgestellt werden; beren Obliegenheit soll es sen,
  - a) die fünftig nachfolgenden Ergänzunge Transporte zu revidiren, ihren Stand nach ben Marschrouten zu vergleichen, ihre Fassunge Gegenscheine zu prüfen, und die fich zwischen dem Stande und dem In-

halte ber Marschroute erhebende Differeng in letterer zu bemerten. Er hat weiter

- b) einzelne Traineurs, die fich im wirtembergischen Gebiete ergeben, zu sammeln, über die auf feiner RespicirungsStrecke in königlich swirtembergischen Spitälern zurückleibenden Kranken, die Evidenz zu führen, die Reconvaleszenten zu übernehmen, und alle einzelne Mannschaft mit dem nächstfolgens den Transporte zur Armee zu senden;
- c) von seinem Berlage ober sonstigem Borrathe hat berselbe einzelner Mannschaft, an Führung und kleiner Montur Hulfe zu leisten, ausgerdem aber nach ber ihm eingeräumten Autorität.
- d) über die etwaigen Migverständnisse und Migbransche der nachziehenden Transporte bei jedmaligem Beschwerd Anlaß auf Ansinnen der königl. wirtemsbergischen Etappen Commandanten die schuldtragensden östreichischen Militärs zurecht zu weisen, als le solche Gebrechen abzustellen, und die wichtigern derlei Fälle dem östreichischen Armee oder nächssten Militär Derkommando anzuzeigen.
- 3) Bei bem Anmarsch eines über 1000 Mann besstehenden Corps wird das kaiserlich söftreichische Gousvernement das königlich wirtembergische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu Stuttgart wenigsstend 8 Tage, bei kleinen Detaschements, unter 1000 Mann aber die nächste königlich wirtembergische Etapspenobrigkeit 48 Stunden vor ihrem Eintreffen in Wirstemberg benachrichtigen. Bei Detaschements unter 300 Mann, fällt jedoch die Nothwendigkeit dieser Avisirung ganz weg. Die Notificirungen werden die Stärke der Abtheilungen an Mannschaft und Pferde, den Borspannsbedarf, den Namen und Rang des commandirenden Ofssieieres, und den Tag des Eintressens auf der ersten wirtembergischen Etappe angeben.

- 4) Jebe burch Wittemberg marschirenbe Truppe muß mit einer formlichen Marfdroute verfehen fenn; bies felbe wird von Etappe gu Etappe von bem bafelbit aufgeftellten MilitarCommandanten vibirt, Militars, welche mit feiner Marschroute verfeben find, ober fich gar von ber CtappenStrafe entfernen, haben weber auf Ginquars tirung und Berpflegung, noch auf Fourage und Borfpann ben mindeften Anspruch; und werben als ruchbleibenbe Trainenre bem nächsten TransportCommandanten übergeben werben. Die ausstellenbe Behörde wird in ber Marfchroute zugleich bestimmen, auf wieviel Bervfleasund KonrageVortionen, und BorfpannePferde, und gwar wieviel BorfpanusPferbe, für öfterreichische Merarials Effetten, bann wieviel fur Officiere, bie betreffenben Truppen Unfpruch haben. Mehr ale biefe Marichroute an Borfpann anweiset, foll Niemand zu forbern berechet tiget fenn; vermehrt ein Unfall an ber eigenen Equipis rung bes Militare biefen Bebarf, fo muß folcher bem EtappenCommandanten angezeigt, von biefem in ber Marschroute angewiesen, und bas Mehrerhaltene gehörig quittirt merben.
- 5) Jede TruppenAbtheilung wird von Etappe zu Etappe Quartiermacher voraussenden, und zwar einen Officier, wenn die Abtheilung aus einem Bataillon Instanterie, oder aus einer Division Cavallerie besteht, nur bei mindern Abtheilungen, wenn es nicht anders möglich ist, Unterossiciere. Diese müssen am Abende vor dem Tage des Eintressens der Truppen selbst in der Etappe ankommen, und über den Stand und den Bedarf derselben genaue Ausfunft geben können. Bei Abtheilungen unter 50 Mann, ist diese Regel jedoch nicht nothwendig. Die bei größern Corps allenfalls nöthige Dislocation ausserhalb der EtappenOrte, kann nur unter Zustimmung des EtappenCommandanten und der CivilObrigkeit vorgenommen werden, so wie die Einquartierung selbst ausschliesssend eine Angelegenheit der LocalAuctoritäten ist.

- 6) Die Truppen erhalten gegen bie Artifel 13. ftipulirte Bergutung, bie etappenmäfige Berpflegung vom Lande, und zwar entweder aus Magazinen, ober vom Quartiertrager, nach Berichiebenheit ber örtlichen Berhaltniffe. Die eine ober andere Berpflegellrt ift ber Bahl ber Orte Derigfeit überlaffen. Da wo aus Magas ginen gefaßt wird, wird jedoch immer vom Quartiertrager gefocht. Die etappenmäfigen Berpflegungen pr. Portion bestehen in a) Suppe, b) 1/2 Pfund Rindfleisch (fage ein halb Pfund Rindfleifch), ein DrittelPfund Gemufe ober Mehl, und 13/4 Pfund (fiebenviertel Pfund) Brod, alles nach öfterreichischen Gewichte berechnet. Mann vom Feldwebel abwärts quittirt eine, ber Fahnrich und Lieutenant zwei, ber Sauptmann brei, ber Staabes officier und ber General 6 Portionen; auf mehr ale biefe Bahl hat Niemand Unfpruch, und alle Ueberforberung fowohl an Quantitat ale Qualitat ber Portionen muß baar bezahlt werden. Auf Getrante hat Riemand Unfpruch, baffelbe muß auf Erfordern fogleich baar bezahlt werben. Das faiferl. fonigl. öftreichische Gouvernement macht fich verbindlich, nach biefen getroffenen Bestimmungen, für bie burch Wirtemberg marfchirenben Truppen fogleich ein von bem commandirenden Obergeneral unterzeichnetes Regulativ bruden ju laffen, baffelbe ben betreffenden Corps gur genauesten Darnachachtung befannt. gu machen, und alle Uebertretungen burch ftrenge Dagregeln zu befeitigen. Gine hinreichenbe Quantität ber gebruckten Eremplare biefes Regulative mirb ber fonigl. wirtembergifchen Regierung mitgetheilt werden, um Dies felbe auf ben Etappen Drten befannt machen und anschlagen laffen zu fonnen.
- 7) Eben so wird ben Truppen vom Lanbe reglesmentmäsige Fourage gegen bie (Artikel 13) stipulirte Bergütung verabreicht. Eine FouragePortion besteht aus 1/8 eines östreichischen Megen Hafers, und 10 östreichischen Pfunden Heu. Diese Bestimmung wird in dem

- (Art. 6.) erwähnten Regulativ gleichfalls aufgenommen. Die FourageAbgabe geschieht gleichfalls entweder aus Magazinen, oder nach Lage der örtlichen Berhältnisse auf Gutbesinden der LocalObrigkeit vom Quartierträsger. Die königl. wirtembergische Regierung wird jedoch zur Borsorge allenthalben EtappenMagazine errichten lassen.
- 8) Wegen ber faiferl. öftreichifchen Militare, mels de auf bem Mariche burch Wirtemberg erfranten, merben bie fonigl. wirtembergischen StappenCommandanten ober Marschcommiffare bas Nahere barüber anzeigen. wohin biefelben gur Pflege gebracht merben follen. gene Lazarethe für bie faiferl. fonigl. öftreichifchen Trups, ven, tonnen nur nach befonderem mechfelfeitigem Uebereinkommen in bem von ber tonigl. wirtembergifchen Res gierung, ober bem von ihr bevollmächtigten Dberlandess Commiffar bestimmten Gebaube, nuter vorbehaltener Entschädigung für bie in benfelben allenfalls nöthigen WiederherstellungeRoften, und unter Gelbstbeischaffung ber Fournituren, Lebens = und Arznei Mittel zc. angelegt werden, worüber in ben SpecialConventionen jebergeit noch befondere Bestimmungen erfolgen merben; Brennholz und Stroh für bie Spitaler wird bie fonigl. mirtembergifche Regierung gegen Bergutung abgeben laffen.
- 9) Die königl. wirtembergische Regierung wird von ihrem Lande zum Behuse der Kranken Transportirung und ber Beförderung der Truppen Bagage die nöthige Borsspann gegen die (Art. 13) stipulirte Bergütung stellen, sie wird zu diesem Behuse auf jeder Stappe einen bershältnismäsigen Borspanns Park organistren lassen, und bafür sorgen, daß von Stappe zu Stappe gehörig abgeslöset werde. Dagegen macht sich das kaiserl. königl. Gouvernement anheischig, den Truppen streng einzuschärssen, daß keine Stappe mit dem Gespann überschritten werde, am allerwenigsten jene, welche über die Grenze

führt. Es werben in jedem Armeebefehl, welchen bas Regulativ befannt macht, zugleich auch hierüber bie nothigen Befehle erlaffen. Um einerfeits bas von ber Grenge febr hanfige Entweichen ber BorfpanneBauern, und andererfeits bas für ben Militar Dienst fowohl als für bas Land gleich ichabliche Mitschleppen bes Gefpanns gu verhindern, bleibt es ber fonigl. wirtembergifchen Re gierung porbehalten, jedem über die Grenze gehenden EruppenCorps ober Transport fonigl. Genedarmerie folgen zu laffen, um die Pferde wieder über bie Gren ge gurudguführen. Dicht blog gum Behuf ber Rranten Transportirung und ber Fortschaffung ber Truppenbagage, fondern auch allenfalls bedeutender Convoi's wird nom gande die Borfpann gegeben; wenn nicht Baffer transporte eingeleitet werden fonnen. Diefer Borfpann fann jedoch nur im Berhältniffe mit bem Pferbeftand ber Gegend und ohne Befährde ber landwirthschaftlichen Berhältniffe gefordert merden. Baffertransporte fonnen nur auf unmittelbare faiferl. fonigl. öftreichifche Roften mittelft Abschlieffung von PrivatUccorden Statt finden. Die fonigl. wirtembergische Regierung wird aber in Die fem, fo wie in jedem ähnlichen Falle, ferner für alle Sandwerte Erzeugniffe und Arbeiten gegen jede Uebernehmung ber Privaten ichugen, und ftete hülfreiche Sand gur Beforberung ber Sache bieten.

10) Schlachtvieh soll nur im äussersten Fall, und zwar nach vorläusiger Benachrichtigung, durch Wirtemberg transportirt werden. Diese Transporte können nur auf der EtappenRoute von Memmingen über Wurzach und Altshausen Statt haben, und es sinden ausser der, an der Grenze anzuordnenden Bistation des Biehes noch serner alle jene Borsichtsmaasregeln statt, welche die königt. wirtembergische Regierung durch besondere, jedoch die Subsstenzweisiehe Regierung durch besondere, jedoch die Subsstenzbedürsnisse der Armee nicht erschwerende Auordnungen zu treffen für angemessen und nothwendig sindet. Dem Schlachtvieh werden in möglicht

geringer Entfernung von der Straße die Waidpläße ansgewiesen, und ferner auch vom Lande die, zum Transporte derselben nöthigen Treiber gegen Bergütung auf Anschen gestellt. Der Taglohn für einen solchen Treiber soll in 24 Kreuzer wirtemb. Währung (Conventionspolinge nach dem 24 Guldensuße) bestehen, und sowohl für die Tage des Triebs als auch für den Rückweg diesser Leute dis zu dem Ortes wo sie gestellt worden sind, von dem Commandanten oder Ausseher des Schlachtvichs Transports daar bezahlt werden, wo die Leute abges löset, und nach Hause entlassen werden.

- 11) Dem k. k. östreichischen Gouvernement ist vorsbehalten, im Innern von Wirtemberg auf eigene Kossten Magazine zu errichten. Die königl. wirtembergische Regierung wird zu diesem Behuse die Localitäten geben, wenn sie dazu in den erwähnten Orten branchbare öfsfentliche oder andere ieere, den Eigenthümern entbehrlische Behältnisse vorsindet. Das bei diesen Magazinen angestellte Personale wird den übrigen Truppen gleichzgehalten, wenn es mit der Bedeutendheit des Magazins im Berhältnisse steht, und diese nicht zu sehr vermehrt werden. Blosse Diurnisten und Taglöhner gehören jezdoch nicht in diese Categorie, und haben weder Ansprüsche auf Quartier noch Verpslegung. Der Ansauf des Getreides zum Behus des k. k. östreichischen Militärbesdars ist im Innern von Wirtemberg frei.
- 12) Für die empfangene EtappenBerpflegung, Fourage und Vorspann, so wie für den Waidegenuß des
  Schlachtviehes, müssen förmliche Quittungen ausgestellt
  werden, und zwar separirte für jeden dieser Gegenstände.
  Ausser den erhaltenen Berpflegungs oder FouragePortionen, und der vom Lande gestellten Pferdes oder Ochsenzahl (unter Angabe der damit hinterlegten Meilenzahl),
  so wie der Anzahl des die Waide genossenen Schlachts
  wiehes muß die Quittung noch enthalten: a) die Allegi-

rung ber Marschroute unter Angabe bes Datums und ber ausstellenden Behörde; b) bie Angabe bes Regimente, Corps ober Branche, mogu bie Abtheilung gehört; c) bie Unterschrift bes quittirenben Officiers, mit Ungabe feines Range und Regimente; d) Drt und Tag bes Empfange. Die Unterlaffung ber einen ober anbern biefer Formlich feiten, benimmt jedoch ber Gultigfeit biefer Quittung nichts, wenn nur bie Unterschrift gemacht, und bas em pfangene Dbject ausgebrudt ift. Bur Erleichterung bes Dienstes und gur Erreichung ber nothigen Gleichformig feit, wird bei ben Quittungen bas sub lit. A hier beige fügte Formular festgefest, in Druck gegeben, und von ben beiberfeitigen refp. Regierungen ber verschiebenen Militär = und Civilbehörden jur Darnachachtung und Gebrauche in hinreichender Quantität mitgetheilt werben. Die Quittung geschieht burch ben commandirenben Officier ber Abtheilung einzelner Detaschements und Convoi's für bas gange unterhabende Commando. Marichabtheilungen und Convoi's ohne Officiere Commando fonnen baher gar nicht ftatt finden. Die Quittung mird gegeben, fo wie Die Ortobehörde bem quittirenden Officier die Quartier billets, MagazineUnweisungen, ober bie Borfpann jugestellt haben wird; ba, wo bie Quartiermacher allenfalls gleich die Quartierbillets und andere Unweisungen erhalten, hat ber commandirende Officier benfelben bie erfor berlichen Quittungen gleich voraus mitzugeben.

Die Bestimmungen ber gegenwärtigen Artitel wer ben ber burch Wirtemberg marschierenden f. f. östreichischen Armee burch ihren Obergeneral gleichfalls in bem schon öfters erwähnten Armeebefehl bekannt gemacht.

13) Als Bergutungspreis werden hiemit festgesett:
a) für die Berpflegs (resp. Etappen ) Portion 14 Rr.;
für eine BrodPortion 5 Kr.; b) für die Portion Hafer
8½ Kr.; c) für die Portion Hen 6 Kr.; d) für die Krankenpflege per Kopf 36 Kr.; e) für die gewöhnliche Bor-

spann 12 Kr. per Pferb und Meile; f) für die den Ofssicieren gegebene Vorspann 15 Kr. per Pferd und Meile; g) bei gröffern besondern Convoi's 4 Kr. per Centner und Meile; h) für die Waide des durchgehenden Schlachtsviehes 4 Kr., 2 B täglich per Stück. Diese Preisbeskimmungen sind alle nach wirtembergischer Neichewähstung oder dem 24 fl. Fuß.

Wegen Vergütung bes an bie f. f. östreichischen Lazarethe allenfalls abgegeben werdenden Brennholzes nnd Strohes, wird bei den — wegen Errichtung solcher Lazarethe statt findenden besondern Uebereinfünften, der Bergütungspreis bestimmt werden.

14) Rach biefen Preisen geschieht auf ben Grund ber mit ben verschiedenen Quittungen und Lazarethausmeifen belegten Borbereaux bie Liquidation; bei berfelben wird ein eigenes Protocoll in boppelter Expedition gehalten, die Resultate als ProtocollExtracte auf den Bordes reaux unter Angabe ber beiderfeits als liquid erfannten Summe bemerft, und von ben beiberfeitigen Liquidationes Commiffaren unterzeichnet. Bum Behuf biefer Liquidation fenbet bas f. f. öftreichische Gouvernement bis langftens 1. Mai b. 3. einen Bevollmächtigten an einen im Ronigreich Wirtemberg ober in ber Rahe beffelben gelegenen noch näher anzugebenden Ort, welcher bafelbft bis zur Beendigung aller Sin = und Bermafche und bis gur Bollenbung ber Liquidation gu verbleiben hat. Die Instructionen bes Bevollmächtigten werden von ber Urt fenn, daß er befinitive ohne weitern Borbehalt abschlieffen fann. Der Bevollmächtigte hat die Berbindlichfeit, auf Borlegung eines jeden Borbereaux ju liquidiren, wenn ber Monat bes Quittunge Datums bereits verfloffen ift. Um Ende eines jeden Monats wird ein gemeinschaftliches hauptliquidationsProtocoll abgehalten, worin alle Rummern vorgetragen merben, welche mahrend bes Monats liquidirt murben; am Ende biefer monatlichen Saunt Protocolle wird die TotalSumme des ganzen monatlichen LiquidationsBetrages in Buchstaben geschrieben bemerkt. Sollten die beiderseitigen Bevollmächtigten allenfalls über die Liquidität ein oder des andern Posten verschiedener Meinung seyn, so ist das Illiquide vom Liquiden auszuscheiden, den Bordereaux sedoch für das letztere die LiquidationsFormel unausschiebbar zu ertheilen, und die entsprechende Summe dem monatlichen HauptProtocolle einzuschalten, der illiquide Betrag wird auf den Bordereaux unter specisischer Bezeichnung der betreffenden QuittungsRummer gleichfalls bemerkt.

- 15) Bier Wochen nach dem ersten Liquidations Acte wird die k. k. östreichische Regierung eine Abschlags Jahlung von wenigstens 46,000 Gulden wirtembergischer Währung, sodann von Monat zu Monat bis zu Erfüllung der ganzen Bergütungssumme Abschlagszahlungen von 23,000 fl. an die königl. wirtembergische Regierung machen, wenn anders der liquidirte Betrag diese Summe ersteigt, und zwar in klingender Münze oder Wechsseln a vista auf Augsburg oder Stuttgart.
- 16) Ausser etappenmäsiger Berpstegung, Krankenpflege, Fourage und Borspann, bezahlt das f. f. östreichische Militär bei seinem Durchmarsch durch Wirtemberg alles baar, wozu die f. f. östreichische Regierung dasselbe vor dem Einmarsch durch die geeigneten Mittel in Stand seben wird. Es findet im Lande von diesen durchmarschirenden Truppen durchaus keine Art von Requisition statt.
  - 17) Das burch Wirtemberg marschirende t. t. östereichische Militär wird die königl. wirtembergische Mauthe und Postgesetzen, und nöthigenfalls auf Ansuchen ber Mauthen und Posten die nöthigen Sauvegarden geben. Uebrigens ist das durchpassirende t. t. östreichische Milistärgut von allem Eingange, Aussuhre und Transitozou befreit, auch soll das militärische Fuhrwesen keiner mauthe

amtlichen Bisitation unterworfen seyn, wenn ber commans birende Officier amtlich versichert, daß die Wagen von dem Commando gehörig untersucht worden, und nur MislitärBagage und Militärgut enthalten. Das sogenannte bedungene Fuhrwesen, und andere gewöhnliche Fuhrleute unterliegen jedoch der Bisitation.

- 18) Die Bestimmungen bieser Convention finden eine reciproque Unwendung für den Fall, daßtönigk wirtem bergische Truppen durch das f. f. östreichissche Gebiet marschiren follten.
- 19) Gegenwärtige Convention unterliegt ber Ratification der beiden allerhöchsten Höfe, nach erhaltener allerhöchster Genehmigung aber wird sie von dem Augenblicke des Einmarsches der ersten k. f. östreichischen Truppen in Wirtemberg executorisch.

Go geschehen Wien, ben 5. April 1815.

Frhr. v. Barenbühler, GeneralMajor und GeneralAbjutant. Prohasta, Feldmarschalllieutenant und hoffriegerath.

J. P. v. Feuerbach, geb. Legationerath.

Engelbert von Floret,

#### XLII.

# Einleitung

zu den Berhandlungen des wiener Congresses über Abichaffung des Regerhandels.

Bon bem Berausgeber.

Die Ueberzeugung von ber Schändlichkeit und Unmenschlichkeit bes afrikanischen Regers ober Sclas venhandele, barf man jest wohl bei allen gebilbeten Lefern und überhaupt bei Allen vorausseten, benen ber Sinn für bie Burbe und bie angebohrnen Rechte bes Menfchen nicht gang fremt ift. Gewiß mar bie allgemeine Abschaffung Diefes cannibalifchen Gewerbes eine ber würdigsten, und auch - man war berechtigt es zu glauben - ber leichteften Aufgaben für einen fo erleuchteten BolferCongreg, wie ber wiener; eine Aufgabe, beren Löfung wenigstens minder fcmer noch fenn mußte, als eine fefte Bereinigung ber Seemachte für Bertilgung ber afrifanischen Geerauber auf bem Mittelmeer, welche ben Barbaresten Jahr aus Jahr ein geraubte Menichen und Schäte in Menge zuführen, fo bag nach ben neueften Namenliften ber romifchen Congregation ber Miffionen jest nur allein in ben Staaten von Tunis und Algier weniger nicht als neun und vierzig taufend europäische Christen in SclavenRetten fcmachten.

hier wird es genug fenn, als Einleitung zu ben Berhandlungen bes wiener Congresses über allgemeine Abschaffung bes Negerhandels, an dasjenige zu erinnern, was früher schon in biefer Absicht von einzelnen Staaten geschehen mar.

In England hatte ber ungunstige Ausgang bes Rriegs mit Nordamerika, und die Besorgniß auch seine andern Colonien zu verlieren, auf Forschungen geleitet über die wahren Ursachen jenes Kriegs. Nothwendig mußten diese auf die Frage führen, wozu ein Staat seinen Bürgern, das Mutterland seinen Colonien, ein Mensch dem andern verpflichtet sey? Nur ein Schritt war von diesen Erörterungen zu dem Urtheil aller Unbefangenen, daß der Sclavenhandel verwerslich seh, in sittlicher, rechtlicher und politischer Hinscht.

Je mehr fich jener Geift ber Untersuchung und ber Beforgniß verbreitete, besto mehr mußte biefes Urtheil in ben politischen Unterhaltungen ber Britten wiederkehren;

es mußte endlich zur National Sache werden, und in den Bersammlungen des Parlamentes wiederhallen. hier, wie in den Elubs, traten Männer auf, welche von dem brennendsten und beharrlichsten Eifer, für Abschaffung des Sclavenhandels zu wirken, beherrscht wurden. Unsermüdlich vor Allen zeigte sich hierin, seit faß dreissig Jahren bis heute, hr. Wilberforce, von welchem unten eine auch für den wiener Congres bestimmte Schrift angeführt ist.

So ward bie Aufmertfamteit bes Ronigs, ber Dis nifter, bes Parlamentes, ber Ration, und felbft bes Mustanbes, auf biefen großen Gegenstand gelentt, burch mundliche Debatten, burch Schriften und Lagbtatter, burch Parlamente Reben, burch Bittschriften Bieler, fomohl pereinigt ale einzeln, und burch eingeforderte Berichte ber Behörben in ben westindischen Infeln, die nicht faumten burch alebalb gegebene Gefete für milbere Behandlung ber Sclaven und Abstellung mancher Diffbrauche menigstens einem Theil ber Rlagen und Beichmerben abzuhelfen. Much bie schottische Rirchenverfammlung flehte, in ihrem Tagebuch, zu ber Barmberzigfeit und Beisheit ber Gefeggeber, baß fie bem Bohl ber Sclaven, biefer ungludlichen Mitgefchöpfe, eine eben fo schleunige als wirksame Thatigkeit widmen mochten.

Dagegen klagten Alle, die bei dem Sclavenhandel unmittelbar oder mittelbar betheiligt waren, über Berslehung der Eigenthumsrechte, wenn man den Pflanzungen, deren Erwerd, Einrichtung und Betrieb auf das Daseyn des Sclavenhandels hauptsächlich berechnet sen, die aus diesem Handel für sie entstehenden Bortheile entziehen wolle. In dessen Boraussehung, hätten sehr Biele ihr Bermögen auf Pflanzungen verwendet, oder Geldsapitale auf solche geliehen. Manche Gewerbe waren auf Fabritzwaren berechnet, die als Tauschmittel für Sclaven dienzien, und in Liverpool, dem Hauptsitz dieses Handels,

wurden bei beffen Abschaffung mehrere ber angesehenften Sandelshäuser ihre Zahlungen fofort einstellen muffen.

Pitt, als Minister, empfahl vorerst, in einer die Grundveste des brittischen westindischen Solonialwesens so nahe angehenden Sache, mit Besonnenheit zu Werke zu gehen, und aus, an sich löblichen, philantropischen Sifer, Nichts zu übereilen. Doch, als man durch die eingezogenen Amtsberichte und durch andere glaubwürdige Nachrichten, besonders durch den Bericht des zu diesem Ende von dem Parlament niedergesetzen Comite's, den Mißbräuchen einigermaasen auf den Grund gesehen hatte, begann Pitt, mit noch manchen andern Parlamentsgliesbern, die seither in den mitleidigen Aufruf der Andern wenigstens laut noch nicht eingestimmt hatten, sich der Sache ebenfalls anzunehmen.

Buvorberft, im Junius 1787, verordnete ein Befet beffere Ginrichtung ber Sclavenschiffe. Diefes Gefen ward fogar ben nach Ufrita abgesegelten Schiffen nachges fendet; die Regierung ließ ben Raufleuten, die baburch Schaben litten, Bergutung geben, und ben Schiffern und Wundarzten Belohnungen versprechen, die auf ber Kahrt nur brei ober weniger Sclaven von hundert verlies ren murben. Man hatte erfundet, baß feither die Sclaven, auf ber gangen weiten Geereife aus Ufrita nach ben Colonien, an einander geschmiebet, baß fur jeden ein Raum von mehr nicht als 5 Schuh gange, 10 Boll Breite, 2 Schuh 2 Boll Sohe gerechnet, und bag in ein Schiff von 240 Tonnen 520 Sclaven gelaben wurden. So verpadt, murben jahrlich, im Durchschnitt, ungefahr 40,000 Sclaven aus Afrifa gefchleppt.

Nach zwanzigiährigen Debatten und Vorbereitungen, und nach dem auf St. Domingo erfolgten, auch die brittisschen Colonien mit Aufruhr bedrohenden Uebergang der Sclaven zur Freiheit, erfolgte endlich, am 6. Febr. 1807, durch ein Gesetz die Aufhebung bes Sclavens

handels, und zwar von dem Jahr 1808 an. Indeß ward dem Geset Anfangs ingeheim noch sehr entgegenges wirft, ungeachtet während der langen Debatten über Absschaffung des Sclavenhandels die Pflanzer sich aus Borssicht mit dieser Waare so reichlich versorgt hatten, daß nur allein in Jamaica die Zahl der Sclaven von 250,000 auf 400,000 gestiegen war, so daß dort auf 10 Leute von Farbe nur ein Weisser kam. Die Zahl der noch in dem Jahr 1810 aus Afrika abgeholten Neger schätzte man auf ungefähr 70,000. So viel hatten früher Engsland und Frankreich zusammen, kaum ausgeführt,

Run murben englische Rriegeschiffe gegen bie Sclavenschiffe beordert; fie nahmen etliche Sundert folder Schiffe, und brachten bie Reger theils auf bie englifchen Schiffsmerfte, theils in bie Sierra Leona, eine Maasregel, worüber, als bem Bertrag vom 19. Febr. 1810 zuwider, ber Pring Regent von Portugal fich be-Schwerte, ohne jedoch in London Gehör ju finden. ber ben Sclavenhandel mußten fortwährend brittische Ruftenfahrer machen, im guineifchen Meer und an ben Mündungen bes Genegal und ber Gambia. Gie brachs ten alle Schiffe auf, welche Sclaven führten, befreiten Diefe, und behandelten die Schiffer als Berbrecher. Batte ber Seefrieg fortgebauert, und Großbritannien biefe Maadregel fortgefest, fo hatte ber Sclavenhandel fast gang aufhören muffen. Er hatte nur noch verftoh-Ien, unter ber befreundeten portugiefifchen ober fpanis ichen Rlagge, tonnen getrieben werben, und felbst biefe mare, fobalb es Sclavenschiffe maren, von ben englischen Fregatten nicht geachtet worden; nur bei ber Begunftis aung, bie er in ben portugiefischen Rieberlaffungen in Afrita, befondere ju Biffao, fand, hatten etliche Schleichhandler fich mit ihrer Beute burchftehlen fonnen. Auch geschah biefes wirklich mahrend bes Rriegs.

Aber mit dem Frieden mar gu beforgen, bag ber Sclavenhandel von verschiedenen andern europäischen Ras

tionen wieder in den Gang gebracht werden möchte. Dieses durch den Friedensschluß zu verhindern, machte Milberforce am 24. Jul. 1813, einen Antrag in dem Parlament. Dem zusolge ließ England, in scinem erssten Zusatztifel zu dem pariser Frieden vom 30. Mai 1814 \*), sich von Frankreich versprechen, "daß dieses auf dem Congreß alle seine Kräfte mit ihm vereinigen werde, damit alle Mächte der Christenheit die allgemeine Abschaffung des Negerhandels sestsen, wie denn solcher bestimmt und in allen Fällen, von Seite Frankreichs, innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren aushören solle, und daß überdem während dieses Zeitraumes kein Sclavenhändler irgendwo anders als in die Colonien dessenigen Staates, dessen Unterthan er ist, Sclaven einsühren oder verkausen dürse."

Daß in dem Frieden nicht mehr geschehen war für diesen Gegenstand, blieb in der Sigung des brittischen Unterhauses vom 29. Jun. 1814 nicht ganz ohne Tadel. Doch gestand Hr. Wilberforce, daß die Sache große Schwierigkeiten habe, und er meinte, Frankreich würde das Begehren einer unverzögerten Abschaffung des Regerhandels nicht auf Rechnung der brittischen Humanität geschrieben, sondern geglaubt haben, es stecke brittisches Handels Interesse dahinter. Er verlasse sich auf die bekannte Humanität und die Gerechtigkeitsliebe des Prinz Regenten, daß er auf dem wiener Congreß alle in seiner Macht stehenden Mittel anwenden werde, eine bes stimmte Abschaffung zu erwirken.

Dem parifer Frieden gemäß, muß auf Seite Frantreichs ber Sclavenhandel spätestens in dem Jahr 1819 aufhören. Indeß hat Ludwig XVIII. solchen burch eine eigene Ordonnance schon aufgehoben; wie es Buonaparte unlängst in den ersten Tagen seiner Usurpation,

<sup>\*)</sup> Dben, Bb. I, Seft 1, G. 29 f.

durch ein Decret vom 29. März 1815 schon gethan hatte, worin er, von der Bekanntmachung dieses Decrets an, jeden Berkauf eines Regers verbot, der durch französischen ober fremden Sclavenhandel herbeigeschafft mäs re.

Früher hatten bie Frangofen in Abficht auf ben Sclavenhandel fich auf verschiedene Art benommen. Reder hatte geauffert, weil die Arbeit in ben Colonials Pflanzungen burch Freie theuerer zu ftehen tommen werbe, als burch Sclaven, fo laffe eine Abschaffung bes Sclavenhandels nur burch einen allgemeinen Bolfervertrag fich ermirten. Die Freunde ber Revolution wollten biefen nicht abwarten. Die Société des amis des noirs, Briffot und Robespierre an ber Spige, erflarte öffents lich für ihren 3med: "bie Abichaffung ber Sclaven, nicht bloß bes Sclavenhanbels." Die Mulatten auf St. Domingo, wo in ben letten 15 Jahren vor ber Revolution jährlich ungefähr 26,000 Reger eingeführt murben, erhielten bas Burgerrecht, burch ein Decret pom 15. Mai 1791. Robespierre fendete Abgeordnete babin, um bie Reger in Schut zu nehmen; fie murben frei, fo frei, bag wenigstens in bem von Raifer Beinrich I. beherrschten Theil ber Infel, Weisse als Grundbefiger jest nicht mehr gebuldet werben \*). Doch fonnte man biefe Maadregel auf St. Domingo, ba fie in ber heifferen Periode ber frangofifchen Revolution erfolgte, wenn ichon als einen wichtigen Schritt zu Frantreiche Abschaffung bes Sclavenhandels, boch ale eine fefte und burchgangige Aufhebung beffelben fur alle frangöfifche Colonien noch nicht anfeben.

Go eifrig auch die Abschaffung des Sclavenhandels feit 1787 in dem englischen Parlament betrieben murde,

<sup>\*)</sup> An historical account of the Black Empire of Hayti, by Marcus Rainsford. Histoire de St. Domingo depuis 1789 jusqu'en 1794, traduite de l'anglais de Bryand Eduards.

fo tam boch ein europäischer Staat in ber wirklichen Abschaffung beffelben ben Britten guvor. Dieß ift Das nemart, welches eine eigene Commiffion niebergefett hatte, ju Berbefferung bes Buftandes ber Reger und bes Sclavenhandels in ben banifchen auffereuropaischen Befigungen. Durch eine Berordnung bes Königs vom 16. Mai 1792, marb er für bie banischen Besitzungen in Beftindien abgeschafft; boch erft vom Unfang bes Sahres 1803 an, bis wohin Unstalten follten getroffen werben, bie Beränderung unschablich zu machen "). bem Binifchen Staat ber Ruhm gebührt, in ber Zeitord nung ber Abschaffung allen andern Staaten vorzustehen. fo barf man hiebei, ohne ungerecht ju fenn, nicht vergeffen, baß ohne bie eifervollen Borarbeiten in bem brits tifchen Parlament, Danemark biefes Erftlingerecht fich gu ermerben vielleicht feinen Unlag genommen hatte, und baff, bei bem geringeren Belang feiner westindischen Befigungen, bie Abschaffung weit weniger Unftand in finangieller und politischer Sinficht finden mußte als in Englanb.

Dem Beispiele Dänemarks und Englands folgten bie vereinigten Staaten von Rorbamerika. Dort ist feit 1808 ber Handel mit NegerSclaven burch Gefete allgemein untersagt. Dennoch gählte man daselbst noch im Jahre 1809 weniger nicht als 1,145,000 wirtsliche Sclaven.

In Spanien ward, in bem Jahr 1811, in ben Bersammlungen ber Cortes die Abschaffung des Sclasvenhandels erörtert und betrieben. Die Berhandlungen findet man in einer eigenen Druckschrift. Sie ist unten angeführt.

Der König ber Nieberlande, taum zu dem Thron gelangt, verfügte die Abschaffung durch ein Decret vom 15. Jun. 1814 ), für die holländischen Colonien.

<sup>\*)</sup> Politifches Journal 1792, S. 309, 443 u. 1371.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur, 1814, no. 188.

Um noch vor bem Congreß bie frangofifche Staates funft für unverweilte allgemeine Abichaffung bes Gclavenhandels zu ftimmen, fchrieb Bilberforce ben unten angeführten, auch burch ben Drud in England, Frantreich und Teutschland verbreiteten Brief an Tallens rand. Richts von bem, was in Frankreich Gindruck machen fonnte, icheint barin unberührt geblieben gu fenn. Die Graufamteiten, welche ber Sclavenhandel in Ufrita veranlagt, die Grauel bei ber Ueberfahrt ber Reger nach Bestindien, werden mit lebhaften Karben geschils bert. Das Mittel, bie fur ben Sandel jahrlich erforberliche Angahl von 80,000 bis 100,000 Sclaven herbeiguschaffen, ift Rrieg, und zwar Rrieg größtentheils gegen Die eigenen Unterthanen. Berbietet, fagt Bilberforce, die frangofifche Regierung jest ben Sclavenhanbel, fo verbietet fie Etwas, bas feit 20 Jahren nicht mehr vorhanden mar. Rein Schiff, fein Geemann, fein Thaler ift jest für frangofische Rechnung in bem Sclavenhandel beschäftigt; nicht ein einziger Arbeiter, feine Bertftatt in gang Frankreich, ift für biefen Sandel in Thatigfeit. Franfreich mußte Mues, mas biefer Sandel erforbert, neu schaffen und bilben, um einem schandlichen Bewerbe von Reuem nachzujagen, bas bie Colonien mit verderblichen Folgen bedrohen, und beffen Abschaffung nach wenig Jahren nur Berluft und Unterbrechung bes Berfehre nach fich ziehen murbe. Das bloffe Gerücht. biefer Sandel folle wieder eingeführt werden, murbe bie Besitnahme von St. Domingo erschweren, und bie Meinung felbft nur burch ein Meer von Blut bort wieber Eingang finden. Alfo hat Franfreich bei Abichaffung bes Sclavenhandels einen bevorstehenden Berluft im Sandel, ober im Staatseinkommen, nicht in Unschlag ju bringen, obgleich die Sandelstammer ju Rantes eine folche Beforgniß zu verbreiten fucht. Diefe Rammer follte bedenfen, bag, und barüber nachfinnen, warum Liverpool, ein ehemaliger Sauptfit ber Unternehmer bes

Sclavenhandels, durch Aufhebung besselben in seinem Berkehr nicht gelitten hat. Auch die Pflanzungen haben nicht gelitten. Seit Abschaffung des Sclavenhandels in den westindischen Besthungen der Engländer, haben sich die NegerEhen vermehrt und sehr fruchtbar gezeigt. Bies le NegerEltern zählen jest 10 bis 15 Kinder. So ist der ehehin durch Zusuhr aus Ufrika herbeigeführte Zuwachs fast noch bedeutender, und es kann an Schwarzzen kein Mangel entstehen.

In bieser Lage fand ber wiener Congreß die Sache. Es war zu erwarten, daß hier für solche die brittischen Bevollmächtigten die meiste Thätigkeit ents wickeln würden. Doch war Fürst Talleprand, einer der französischen Bevollmächtigten, berjenige, welcher solche zuerst zur Sprache, brachte. Es geschah am 10. Dec. 1814, in einer Sitzung der Bevollmächtigten der acht Mächte, die den pariser Frieden unterzeichnet hatten, oder ihm beigetreten waren. Er schlug die Nies bersetzung einer Commission vor, bestehend aus Besvollmächtigten der acht Mächte, um die definitive Absschaftung des Negerhandels vorzubereiten.

Der portugiesische und der spanische Gessandte erklärten dagegen, die Sache gehe nur die Mächte an, welche Colonien hätten; man solle also bei deren Ersörterung nur Bevollmächtigte von England, Frantsreich, Spanien und Portugal zulassen, unter Borsbehalt einer Einladung zweier ContinentalMächte, wie Destreich und Rußland, als Mittler einzutreten. (In einer Bersammlung dieser Urt, hätten Spanien und Portugal, welche für die schleunige Ubschaffung des Negerhandels sich weniger interessirten, Gleichheit der Stimmen gegen die beiden andern Mächte gehabt.) — Lord Castlereagh versetzte hierauf, die Sache interessire die ganze Menschheit; man solle also keine Macht von der Erörterung ausschliessen; er trete dem Talleyrandisschen Borschlage bei. Man konnte in dieser und in der

folgenden Sigung vom 14. Dec. fich über biefen Widers fpruch nicht vereinigen.

In der Sigung vom 16. Jänner 1815 erklärte Lord Castlereagh, es sey gerade nicht nöthig, eine eigentslich so 'genannte Commission für diesen Gegenstand niederzusetzen; man könne ihn in der Versammlung der Bevollmächtigten der acht Mächte verhandeln, und jede derselben zu Ernennung eines Bevollmächtigten einsaben, um besondere, dieser Sache ausschließend gewidmete Sitzungen zu halten, unter dem Borbehalt, daß von dem Resultat der Verhandlungen der alle gemeinen Versammlung der Bevollmächtigten der acht Mächte Bericht gegeben werde.

Auch biefem Borfchlag wiberfetten fich bie Gefands ten von Portugal und Spanien, Graf Palmella und Ritter Labrador, burch ausführliche Erflärungen. Der er fte meinte, bas fen ja andere nichts ale ein Co. mite ber acht Machte. Die Machte ohne Colonien fonnten hier nicht für gang unpartenisch gelten; fie murben, über ben Grundfat mit fich einig, ben Gang ber Sache vielleicht übereilen. Der fpanifche Befandte ers flarte, bag, ba man über ben Grunbfat ber Abichafs fung einverstanden fen, es nur auf die Mittel ber Mus-führung und auf Bestimmung bes Anfange Termins der Abschaffung ankomme. Das beruhe aber auf particulas ren Beziehungen. Daher fen es, wenn auch nicht unge-recht, doch unnug, die Machte ohne Colonien hiebei mitfprechen gu laffen. Leicht fen es, ben Regerhandel burch Gemeinsprüche zu verbammen. Diejenigen Machte, beren ColonialSnftem feither auf Ginfuhr ber Reger gegrundet gemefen fen, fanden fich, fo gu fagen, zwis ichen zwei Ungerechtigfeiten gestellt, Die-eine gegen bie Bewohner von Ufrita, bie andere gegen ihre eigenen Unterthanen, Die Gigenthum in ben Colonien befigen, beren Intereffe burch eine ju fchnelle Menderung allgu Meten b. Congr. IV. Bb. 4. Seft.

sehr beeinträchtigt werben wurde. Das letzte sey besonbers wichtig für Spanien. Diesem legen die jezigen Unruhen in seinen Colonien auf dem festen Lande, von Westindien, die Pflicht auf, für die Erhaltung und den Wohlstand der Inseln Cuba und PortoNico Sorge zu tragen; es könne daher zu einem kurzern Zeitraum, als dem von acht Jahren, für Abschaffung des Negerhandels sich nicht verstehen.

Die Gefandten von Destreich, Rußland, Preuffen und Schweden bestanden darauf, es sey eine Frage ber öffentlichen Moral und ber humanität; alle Mächte seyen dabei interessirt. Die Mächte ohne Colonien begehrten keineswegs, die näheren Bestimmungen zu leiten: aber da die Meinungen über diese, namentlich über den Anfangs Termin der Abschaffung, gestheilt seyen, so werde ihre Dazwischenkunst immer nüglich seyn, zu Bewirkung einer Vereinigung und zu herbeischrung eines dem Wunsch der Menschheit angemessenen Resultats.

Lord Caftlereagh beharrte auf feinem Borfchlag, mit ber Berficherung, bag England weit entfernt fen, irgend einer Macht in Unfehung Diefes Gegenstandes Gefete vorschreiben ju wollen. - Da auch bie Andern bei ihren Erflärungen ftehen blieben, und ber portus giefifche Gefandte, Graf Palmella, für ben Fall, wenn ihre Meinung die Dberhand behielte, bloß begehrte, bem Protocoll einzuruden, bag bie portugiefifchen Bevollmade tigten, ohne fich ber gemeinschaftlichen Berathschlagung au entziehen, bie in Berathichlagung tommen follende Frage nicht als eine Frage bes öffentlichen Rechtes betrachteten, und ba endlich Lord Caftlereagh aufferte, fei ne Meinung fen gerade nicht gewesen, bag nur ein Gefandter von jeder ber acht Machte ben befondern, biefer Sache ju widmenden Sigungen beiwohnen burfe, fondern nur daß befondere Sigungen ohne Unterbrechung möchten gehalten werben, um nicht Zeit zu rauben, die für andere Gegenstände nöthig sen; so blieb es bei dessen Borschlag, und ber eble Lord behielt sich vor, die Herren Gesandten in einer Conferenz über diesen Gegenstand zu versammeln, so balb er sich bars auf gehörig werbe vorbereitet haben.

Gleich hierauf erfolgten, bis zu bem 7. Februar, fünf befondere Sigungen. Die Verhandlungen, welche darin statt hatten, sind in der unten folgenden, Notice" erzählt. Lord Castlereagh betrieb darin die Sache um so mehr, da er zu den Sigungen des Parlaments nach London eilen mußte, und es für ihn und die englische Regierung wichtig war, in jenen Sigungen wenigstens ein Resultat der Congresperhands lungen einstweilen bekannt zu machen, welches die hochsherzige brittische Nation mit Freude erfüllen müßte.

Das Refultat ber Congreg Berhandlungen, ift bie unten ebenfalls folgende Declaration ber Bevollmächs tigten ber acht Machte vom 8. Febr. 1815. Die Ausfprüche ber gerechteften und menfchenfreundlichften Grunds fate über bie Berdammlichfeit bes verabschenungsmurbigen Gewerbes bes Regerhandels, welche fie enthält, find burchaus murbig eines erleuchteten BolferCongref. fes. Bermift man barin noch bie augenblidliche allgemeine Abschaffung bes Sclavenhandels, fo fehlt es hiezu zwar an ftrengen Rechtfertigungegrunden, aber gewiß nicht an billigen Entschuldigungegrunden. Sie berechtigt wenigstens, für eine eben fo gerechte als heilfame Grundlage einer folden nicht mehr fehr weit entfernten allgemeinen Abichaffung betrachtet gu Faxit Deus feliciter! merben.

In bem parifer Tractat vom 21. Nov. 1815 ift abermal ein benkwürdiger Schritt hiezu geschehen. In bem Zusapurifel bieses Tractats, erklären England, Destreich, Rusland, Preussen und Frankreich, sie hätten

allerseits schon in ihren Staaten, ihren Unterthanen und Colonien ohne alle Finschränkung verboten, irgend einen Antheil an dem Negerhandel zu nehmen, und sie machten sich verbindlich, ihre Ankrengungen neuerdings dabin zu vereinigen, die im der Declaration vom 4. Febr. 1815 öffentlich befannt gemachten Grundsäße zu endlicher Ansübung zu bringen, und durch ihre Gesandten an den Hösen zu London und Paris ohne Zeitverlust die wirksamsten Maasregeln verabreden zu lassen, um die gänzliche und besinitive Abschaffung eines so gehässigen und den Gesehen der Religion, so wie denjenigen der Natur, so laut widersprecheuden Verkehrs zu bewerksstelligen.

hier noch eine Anzeige ber neuesten Schriften

über Abschaffung bes Regerhandels.

Essai sur les désavantages politiques de la traite des Nègres; par M. Clarkson. (Bergl. Allgemeine geographische Ephemeriden, März 1814.)

L'intérêt de la France à l'égard de la traite des Nègres; par Simonde de Sismondi à Genève 1814. 8. (Bergl. ebendas. April 1814.) Eine tentsche Uesbersegung steht in Lubens Nemesis, 28d. IV, St. 2 (Jena 1815. 8.), Rum. 3.

Recueil de diverses pièces et des discussions qui eurent lieu aux Cortès générales et extraordinaires d'Espagne, en l'année 1811, sur la traite et

l'esclavage des Nègres. Paris 1814. 8.

Lettre à S. E. Mr. le prince de Talleyrand Périgord, ministre et secrétaire d'état de S. M. T. C. au départ. des affaires étrangères et son plénipotentiaire au congrès de Vienne, au sujet de la traite des Nègres. Par Wm. Wilberforce, écuyer, membre du parlement britannique. Traduite de l'anglais. à Londres et Paris, octobre 1814, 98 S. S. Eine tents de l'ebersesung nach dem englischen Driginal, steht in ber Minerva, Febr. u. Marg 1814, S. 270 — 308 u. S. 353 — 404.

Ueber ben Sclavenhandel; in ben Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur (Leipz. 1815. 8.), S. 220 — 226.

M. C. Sprengel's Urfprung bes Regerhandels. Salle 1779. 8.

Ebenbeg. Staatenfunde, Th. I, S. 91 - 95.

Selle's Geschichte bes Reger Sclavenhandels. Hals le 1790. 8.

Appel aux nations commerçantes et maritimes de l'Europe, où réfléxions rapides et impartiales sur la question de la traité. Paris 1814. gr. in 8.

Prof. Lassert's Beschreibung bes schrecklichen und unmenschlichen Sclavenhandels. Mit 1 Kupf. Berlin 1823. 8.

Bergl. auch unten, Bb. VIII, Mum. XVII.

#### XLIII.

with the care of a support the

### Notice

sur les cinq conférences particulières de M. M. les plénipotentiaires des huit
puissances signataires du traité de paix de
Paris, qui eurent lieu au congrès, en vertu d'une résolution contenue dans le procèsverbal de la séance de ces mêmes plénipotentiaires du 16 janvier 1815, relativement
aux moyens d'effectuer l'abolition générale de la traite des nègres.

Il avait déjà été antérieurement question dans différentes occasions, entre les principaux ministres de former un comité pour décider du sort des esclaves nègres, objet qu'un article du traité de Paris avoit mis à l'ordre du jour du congrès de Vienne. Quoique la France, l'Espagne et le Portugal prétendissent que les ministres, dont les puissances n'avaient point de colonies ni d'esclaves, n'étaient point autorisées à délibérer sur cet obiet. lord Castlereagh est revenu constamment à la charge, en s'appuyant sur les mêmes motifs généraux d'humanité, et a triomphé de l'opposition de ses adversaires, qui objectaient qu'un congrès n'était point un établissement philantropique, puisque dans ce cas il faudrait y délibérer aussi sur le perfectionnement des instrumens de chirurgie, la vaccine, les machines destinées à sauver les naufragés, etc.

On a nommé enfin huit membres pour former le comité ci-dessus, savoir: M. le prince de Metternich, MM. de Nesselrode, Talleyrand, Humboldt, Labrador, Castlereagh, Löwenhielm et Palmella, et ils se sont assemblés le 17 janvier. La France, l'Espagne et le Portugal ont déclaré d'abord qu'elles n'avaient pas l'intention d'attaquer le principe de l'abolition du commerce des nègres, qu'elles joignaient leurs voeux à cet égard à ceux du noble lord, et que leurs cabinets respectifs avaient montré les mêmes vues dans toutes leurs négociations. Les cours de France, d'Espagne et de Portugal voulaient seulement ne point précipiter Pabolition de ce commerce, et ne point attaquer, pour l'avantage des noirs, le droit sacré de propriété de leurs sujets blancs d'une manière qui entraînerait infailliblement leur ruine, et celle des établissemens dans les Indes occidentales.

Dans une seconde conférence du 20 janvier, lord Castlereagh demanda que l'on insérât dans le protocole du congrès une déclaration unanime sur l'opprobre du commerce des nègres. Il désirait en outre que la France renonçât volontairement aux cing années de délai accordées par le traité de Paris pour la continuation de ce commerce, ce à quoi le prince Talleyrand se montra peu disposé. Lord Castlereagh s'adressa en troisième lieu à M. de Labrador pour lui demander également l'aboli-tion sans délai, à quoi ce dernier répondit que "l'Espagne, par le 11e art. additionnel de son traité avec la Grande-Bretagne, en date du 5 juillet 1814, avait seulement promis, de prendre avec prudence et maturité en considération les moyens d'effectuer l'abolition du commèrce des noirs; cependant sur les instances réitérées du ministre anglais à Madrid, sir Henri Wellesley, elle lui avait fait connaître par une note officielle du ministre des affaires étrangères le duc de S. Carlos (22 octobre 1814) que S. M. Catholique avait résolu de défendre entièrement le commerce en question au bout de 8 ans, mais jusque là de le permettre sur les côtes d'Afrique entre l'Equateur et le 10 degré de latitude nord.

La note du duc de Saint Charles contenait en outre que le terme de 8 années était le plus court possible, puisque les hommes éclairés qu'on avait consultés, avaient jugé le terme de 12 ans nécessaire. Que les colonies de Puerto-Rico avaient récemment étendu et amélioré à grands frais leurs plantations, mais que d'après les obstacles que les anglais leur avaient opposés pendant la dernière guerre, d'abord comme ennemis, ensuite comme alliés,

elles n'avaient pas pu introduire le nombre de nègres dont elles avaient besoin.

Lord Castlereagh s'adressa alors au comte Palmella. Ce ministre répondit: "que l'article 10 du traité conclu le 19 février 1810 entre l'Angleterre et le Portugal, ne stipulait de la part du prince Régent du Brésil qu'une abolition graduelle du commerce des nègres. Qu'à cet effet, le prince Régent avait restreint le commerce des esclaves en Afrique aux possessions portugaises dans cette partie du monde, sans préjudicier à ses droits sous ce rapport sur Cabinda, Molembo et la côte de Mina. Que le prince avait postérieurement établi, sous le nom de droits de police et de santé un impôt sur les nègres que l'on introduit au Brésil. Qu'il avait rendu le 24 novembre 1813 un décret qui réduisait à moitié le nombre des esclaves qu'on pouvait transporter à bord d'un bâtiment, sans diminuer proportionnellement la nouvelle taxe, ce qui réduisait considérablement les produits du commerce des nègres. Qu'à peine un an après les négociations de 1810, les croiseurs anglais avaient, en contravention aux stipulations formelles du 31 article du traité de commerce, inquiété la navigation des portugais, et leur avaient enlevé plusieurs bâtimens, un capital de près de 3 millions de piastres et 10 ou 12,000 nègres, qui, s'ils eussent été transportés au Brésil qui est pour la plus grande partie cultivé par des nègres, eussent accéléré l'abolition de la traite. Que cependant les portugais étaient prêts à consentir à renoncer entièrement au commerce des noirs au bout de 8 ans, dans le cas où l'Angleterre serait disposée à changer quelques conditions onéreuses du traité de commerce de 1810."

Il ne resta plus au noble lord d'autre parti à prendre que de prier l'Autriche, la Russie, la Prusse et la Suède de faire connaître aux opposans combien l'abolition de cet odieux commerce leur serait agréable. Ces puissances accueillirent sur-le champ cette demande comme on l'espérait.

Mais il arriva alors, comme cela est presqu'inévitable en pareillicas, qu'on fit mention des nombreux attentats des Barbaresques; car en faisant connaître l'horreur qu'inspirent les européens qui exposent leurs frères africains en vente sur des marchés, on ne peut en même temps s'empêcher de témoigner son mécontentement contre les marins du nord de l'Afrique qui, à Tunis, Alger et Tripoli, chargent les européens de fers. L'aversion contre ces pirates augmente encore lorsqu'on réfléchit que tout individu de quelque état et de quelque rang qu'il soit, que sa santé, ses affaires, ou le désir de s'instruire conduisent sur les côtes heureuses de l'Italie ou de l'Espagne, peut facilement tomber entre les mains de ces infidèles, et être forcé à coups de fouet aux travaux domestiques et à ceux des champs, ou à partager, la rame à la main. leurs exploits maritimes. On a déclaré sans détour que l'Angleterre se montrait trop indifférente sur cet objet, qu'elle se contentait tout au plus d'obtenir de ces barbares par des présens en armes, munitions et vaisseaux des égards pour le pavillon britannique, tandis qu'il ne faudrait pas la dixième partie des efforts que l'on fait pour les nègres, pour tenir en bride les insolens barbaresques. On est bien loin de partager en Italie l'indifférence des philanthropes du parlement d'Angleterre pour cet objet; et l'on frémit à l'idée que ces pirates africains, outre la terreur des ravages qu'ils font sur les côtes, n'y répandent un jour la peste.

Le cardinal Consalvi, auquel l'estimable lord s'est adressé, pour obtenir de lui une décision sur l'opposition de l'esclavage des nègres avec les principes du christianisme, n'a pas manqué cette occasion d'appeler l'attention du zélé ministre anglais sur les inconvéniens auxquels est exposée l'Italie, et qui ont encore été augmentés par la destruction des fanaux sur les côtes, effectuée par les anglois dans la dernière guerre; et il n'a pu cacher au généreux libérateur des noirs l'étonnement des peuples qui habitent les côtes de la Méditerranée, de ce que Napoléon a, presque sans marine, mieux réussi à tenir en respect les barbaresques, que ne le font maintenant les escadres nombreuses et exercées des anglais.

Dans la 3 séance, le 28 janvier, on a présenté comme projet d'un article pour l'acte de la pacification générale une longue et pompeuse déclaration sur le principe à reconnaître (ou plutôt reconnu) de l'abolition du commerce des nègres. L'opposition se récria d'abord sur le style, quoique très-brillant et orné d'expressions nouvelles, dans lequel elle était conçue; elle observa qu'une certaine simplicité était très-recommandable, et que d'ailleurs les expressions qu'on y emploie étaient si fortes, qu'aucune des puissances qui par leur signature auraient rejeté le commerce des noirs comme impie, coupable et profondément immoral, ne pourrait le tolérer seulement 5 ou 8 mois, et bien moins encore de 5 à 8 ans. On passa ensuite à quelques notices statistiques sur les esclaves nègres, et l'Espagne observa que les débats du parlement sur l'abolition

du commerce ayant duré en Angleterre depuis 1788 jusqu'en 1807, on avait si activement profité de ce long intervalle dans les colonies anglaises pour acheter des esclaves, que leur nombre à la Jamaique s'était élevé de 250,000 à 400,000; ainsi le nombre des blançs y étant de 40 000, il n'y avait qu'un blanc sur 10 hommes de couleur; à Cuba au contraire, la colonie espagnole la plus riche en nègres, le nombre des blancs était de 274,000, et celui des noirs de 212,000; proportion dont la différence avec la première saute aux yeux.

Lord Castlereagh ouvrit la 4e conférence le 3 février par la proposition qu'il y eût à Paris ou à Londres une réunion permanente de plénipotentiaires pour surveiller les abus et l'abolition du commerce des nègres. Cette proposition fut prise ad réferendum, mais elle parut ne pas plaire aux puissances qui ont des colonies, parcequ'elles croyaient y voir un moyen pour l'Angleterre de s'immiscer de plus en plus dans leurs affaires intérieures.

Une seconde proposition par laquelle on engageait la France à coopérer efficacement à l'abolition de ce commerce en vertu du traité de Paris, se reduisait à ce que, le terme de cinq ans convenu pour la France une fois écoulé, toutes les puissances se réunissent pour défendre dans leurs états l'importation des produits coloniaux provenant des colonies où l'on continuerait de faire le commerce des nègres. M. de Talleyrand n'a, dit - on, rien répondu à cette proposition; mais M. de Labrador a parlé de représailles en vertu desquelles on pourrait défendre l'introduction d'autres marchandises en Espagne etc. Les ministres d'Autriche, de Russie et de Prusse accédèrent à cette proposition, en

ajoutant qu'en cas de besoin, elles se soumettraient pour, le bien de l'humanité souffrante au sacrifice en question. Ensuite on a continué les débats sur la rédaction de la déclaration générale ci-dessus mentionnée.

Il y a eu le 7 février une nouvelle séance; elle a eu un résultat définitif.

Quel sujet de consolation et d'espérance n'offrent point à l'Europe ces efforts zélés de tant d'hommes d'état pour le bien de peuples étrangers, dont la couleur, les usages, la constitution et la religion diffèrent si fort des nôtres! Combien n'est on pas plus fondé à espérer qu'ils mettront tous leurs soins et leurs talens à procurer à leurs concitoyens le plus grand bonheur possible, et à extirper des abus qui conviennent aussi peu à l'état de civilisation des européens que l'esclavage aux nègres!

### XLIV.

#### Déclaration

des plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de paix de Paris du 30 mai 1814, relativement à l'abolition de la traite des nègres d'Afrique ou du commerce des esclaves; datée de Vienne le 8 février 1815.

Les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814, réunis en conférence:

Ayant pris en considération:

Que le commerce connu sous le nom de traite des nègres d'Afrique a été envisagé par les hommes justes et éclairés de tous les temps, comme répugnant aux principes d'humanité et de la morale universelle;

Que les circonstances particulières auxquélles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans sa conservation; mais qu'enfin la voir publique s'est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu'il soit supprimé le plutôt possible;

Que depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui l'accompagnent, complétement dévoilés, plusieurs des gouvernemens européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagemens formels, l'obligation et la nécessité de l'abolír;

Que par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au congrès de Vienne pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition universelle et définitive de la traite des nègres;

Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce congrès ne sauraient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir, et manifester les principes qui guident leurs augustes souverains, qu'en travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant au nom de leurs souverains, le désir de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé l'humanité;

Lesdits plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.

En conséquence, et dûement autorisés à cet acte d'adhésion unanime de leurs cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent, à la face de l'Europe, que, regardant l'abolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle, et aux principes généreux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition, et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une si grande et belle cause.

Trop instruits, toutefois, des sentimens de leurs souverains, pour ne pas prévoir que, quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et les préventions même de leurs sujets,-lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres. Par conséquent la détermination de l'époque, où ce commerce doit universellement cessen, sera un objet de negociation entre les puissances; bien entendu que l'on ne négligera aucun moven propre à en assurer et à en accélérer la marche: et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli, qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe, et de toutes les nations civilisées de la terre, les dits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvernemens, et notamment ceux qui en abolissant la traite des nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentimens, à les appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui l'a embrassée et qui l'aura glorieusement terminée.

Vienne, le 8 février 1815.

(Die Unterzeichnungen findet man unten, Bb. VI, Rum. 1.)

#### XLV.

## Radtrag bie Rheinschiffahrt betreffend.

Bu den oben Bb. III, G. 329 f. angeführten Schriften gehören auch folgende:

- 7) J. J. Eichhoffs analytischer Entwurf einer Sammlung von Abhandlungen — über die Schiffahrt — bes Rheinstroms 1812.
- 8) Welches Schickfal wird ber fünfte Artikel des pariser Friedens, der von der freyen RheinSchiffahrt und einem freyen Bölkerverkehr spricht,
  haben? Wird es ihm nicht ergehen wie seinen
  Borgängern, ähnlichen Artikeln, enthalten im Westphälischen, Ryswicker, Badener, Wiener und Lüneviller Friedensschlusse? Frankf. a. M. 1814. 66
  S. 8. (Der Berf. will auf dem Rhein weder Berbote, noch gezwungene Stapelplätze, noch Gilden,
  noch Zölle und andere Abgaben, welche die Concurrenz mit andern Land und Wasserftrassen nicht
  zulassen, fernerhin geduldet wissen.)

## Inhalt

### bes vierten Banbes.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.5      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                          | Dreizehntes Seft.                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | eite     |
| I.                       | Dentidrift über ben Buch ernach brud zugleich Bitt- fchtift um Bewürfung eines teutschen Reichsgesetzes ge- gen benselben. Den Erlauchten, bei bem Congreß zu Bien versammelten Gesandten teutscher Staaten ehrer- bietigft überreicht im Namen teutscher Buchhändler. | ,        |
| II.                      | Nachfdrift zu vorstehender Denffdrift, nebst Angei-<br>ge eines neuen Mittels wider den Buchernachdruck. Bon                                                                                                                                                           | 21       |
| ni.                      | Borfchlag ber herren Deputirten teutscher Buchhandler auf bem Congres, in Absicht auf zwed-maffe Bestimmungen, betreffend die Preffreiheit, den Buchernachbrud und den Buchhandet; batirt Wien ben 1. Nov. 1814.                                                       | 26/1     |
|                          | Eingabe der herren Deputirten teutscher Buchhandler auf bem Congres, worin fie die An-<br>gabe widersprechen, daß fie bloß von ben Leipziger Buchhandlern deputirt seven; datiet Bien den 27. Jan.                                                                     | i<br>, · |
| <b>v.</b> <sup>8</sup> 1 | Schreiben bes herrn Carl Bortuch, ale Depu- tirten teutscher Buchhandler, an die herren Bevoll-                                                                                                                                                                        |          |

rainen Fürsten und freien Städte, betreffend ; ein allgemeines Werbot des Bücheirnachden die undien die Bestegung eines ingesicherten Werlagseigen au

35

Acten d. Congr. IV. Bd. 4. Beft.

|                                                                                                    | eite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| thums in den teutschen Bundesftaaten; datirt Bien ben 27. Marg 1815.                               | 35        |
| VI. Borftellung und Bitte des vormaligen Reichs.                                                   | 99        |
| Erbmaricalis, Grafen und herrn gu Pappen :                                                         |           |
| beim, um Wiederherftellung feines Erbamtes, auf je-                                                |           |
| den Sall und billigen Erfag für die von ihm und fei-                                               |           |
| ren Borfahren, im Dienfte bes teutschen Reichs gemach-                                             |           |
| ten nothwendigen Berwendungen; datirt Bien den 17.                                                 |           |
| October 1814.                                                                                      | 37        |
| VII. Dentichrift für die Burg Friedberg, überge-                                                   | ,         |
| ben bem Congreg im October 1814, von dem Burggra-                                                  |           |
| fen herrn Grafen von Beftphalen                                                                    | 40        |
| VIII. Rote bes großherzoglich : heffifden herrn                                                    |           |
| Bevollmachtigten, an den koniglich großbritannisch : han-                                          |           |
| növerischen erften herrn Bevollmächtigten, worin                                                   |           |
| derfelbe diefen ju Bertretung des Gefammthaufes                                                    |           |
| 5 effen auffordert, gegen die von fünf teutschen Rach-                                             |           |
| ten (Deftreich, Preuffen, Baiern, Sannover, Wirtem-<br>berg) fich ausschlieffend beigelegte Borbe- | •         |
| rathichlagung über bie funftige Bundesvereinigung                                                  |           |
| ber teutschen Staaten, jugleich auch sich wider die                                                |           |
| projectirte Bertheilung in Rreife, und fur Bertheilung                                             |           |
| berfelben in Militar Divifionen erklart; batirt                                                    | 1         |
| Wien den 6. Nov. 1814                                                                              | 45        |
| IN. Antwort des faiferlich = öftreichifden: erften                                                 | -         |
| Berrn Bevollmächtigten, an den großbergoglich-                                                     | .71       |
| beffifden herrn Bevollmächtigten, auf beffen Rote                                                  | 4         |
| pom 18. Mary 1810, worin diefer die Mitwirfung der                                                 | ,         |
| großberzoglich beffifchen Truppen mider die in Frant-                                              |           |
| reich ausgebrochenen Unruhen angeboten batte; Datirt                                               |           |
| Wien den 21. Marg 1815.                                                                            | <b>48</b> |
| X. Rote ber faiferlich softreich ifchen berren Bevoll-                                             | :1        |
| machtigten, an bent großberzoglich ; befftifchen Beren                                             | 11        |
| Bevollmächtigten , worin fie das Erbieten feines Sofes,                                            | 4         |
| wider die Unfubent in Frankreich mitguwirken mannche                                               | : )       |
| men, ben gwifchen Deftreich, Rubland, England und                                                  |           |
| 7 to 4.3 1.3 1.4 2 1.                                                                              | 万郡"       |

| Preuffen am 25. März 1815 geschlostenen Alliang Trac-<br>tat mittheilen, und den großherzoglich - hessischen Sof<br>zum Beitritt, so wie zur Theilnahme an Berhandign-<br>gen über die wesentlichsten Grundlagen des teutschen Bun-                                                                                                            | 40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| des, einladen; datirt Bien den 31. Marz 1815.  XI Note des großherzoglich - heffischen herrn Congressevollmächtigten, an die kaiferlich - öftreich ifchen                                                                                                                                                                                      | 49 |
| und königlich = preuffischen ersten herren Bevoll-<br>mächtigten, worin derselbe den Beitritt seines hofes<br>zu der Rote der herren Bevollmächtigten der verei-<br>nigten Fürsten und freien Städte Teutschlands vom 22.<br>März 1815 erklärt, betreffend die MilitärLeistung, ge-<br>gen Frankreich, und die Grundlagen einer teutschen Bun- |    |
| desverfaffung; datirt Wien den 31. Marg 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 |
| XII. Berichtigung in Ansehung ber Rangverhalt.<br>niffe zwischen den beiden regierenden heffischen So-<br>fen, und der Bolkomenge in den vier hanauischen,<br>im Jahr 1810 an heffen Darmstadt gekommenen Uem-                                                                                                                                 |    |
| ter. te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 |
| XIII. Memoire concernant le droit de succeder dans le<br>Duché souverain de Bouillon, pour M. le Prince de                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Rohan, réunissant tous les Droits de ses Frères et Soeurs, descendans de Marie Louise Henriette Jean-                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ne de la Tour d'Auvergne, leur Grand-Mère, Fille                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,  |
| de Charles Godefroy Prince de Bouillon, nebft Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 |
| Pièces justificatives. Extrait de la Correspondance de                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| M. Goblet, Secrétaire des Commandemens de M. le                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Duc de Bouillon, avec M. Lebas, Greffier du Con-<br>seil souverain de Bouillon.                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 |
| XIV. Dentichrift von dem Bevollmächtigten bes Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| fandes der fatholifden Gemeinde, ju Grantfurt am                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Main, bei dem boben Congreß zu Bien übergeben, be-<br>treffend die Berechtsame und verfaffungsmäligen Ber-                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| baltniffe der Gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 |
| Unfagen. Num. 1. Schreiben bes Senior ber fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| tholifchen Gemeinden heten Sind, Lind te aniden                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| 5:  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | aftern herra Burgermeifter, Freiheren von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | is Sumbracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96   |
| ,   | Unteranlage A. 3weiter Abichnitt des Conftitu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|     | un tionsEntwurfs der freien Stadt Frankfurt. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 61  | handlung der geiftl. und Schulfachen, wie folche in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|     | . bem gedructen BerfaffungsEntwurf für die Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | Frankfurt a. M. abgefaßt: ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98   |
|     | 3weiter Abschnitt des ConftitutionsEntwurfs der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | freien: Stadt Frankfurt. Behandl. der geiftl. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | Schulfachen, wie folche nach den Bunfchen der fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | thot: Gemeinde ber freien Stadt Frankfurt a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | abzufaffens mare. 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100  |
|     | Rum. 2. Ausjug Protocolle der Genate Depu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 51  | tation vom 25. Febr. 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102  |
|     | Anhang einiger Actenftude. I. Abbrud bes im erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 1   | BerfaffungeEntwurfe enthaltenen Borfchlage eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | Scholarchate. Artikel 132 - 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109  |
| 53  | 2. Abbrud ber auf ben 25. S. bes vierte, Berfaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ₽.C | jungsentwurfs fich beziehenden Stelle der Entichei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|     | bung des oberften Bermaltungsdepartements vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | é,   |
|     | 19. Juli 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116  |
|     | 3. Abdrud der in ber ben erften ConftitutionsEnt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ′   | wurf begleitenden Denffchrift ber erften Drganifa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|     | tions Commission ausgesprochenen "fich von felbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 7.3 | aufdringenden Bunfche in Sinficht einer indepen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | denten Radicirung der bestehenden Kirchen - und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | Smullonos, und Etimagmen auf Liegengeiten."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117  |
| XV. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 72  | Bentind, an die herren Furften von Metternich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|     | und von Sardenberg, als faiferlich - öftreichifde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | und toniglich - preuffifche erfte Bevollniachtigte, worin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ж .  |
|     | er bittet, daß herr Graf von Bentind, ale Befiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | der souverainen Serrichaft Inn - und Antobaufen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| C.  | benfenigen ehemaligen teutschen Reichsfranden moge gleich geachtet werden, welche im November 1813 gu Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | furt dem Bundnig der allerhöchsten verbundeten Mante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|     | tanget and the second of the s | 119  |
|     | luna ) annues wenter cett. O. Wint D. TOTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

129

| The state of the s | ,,,,, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XVI. In die, auf bem Friedens Congreffe gu Wien verfam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| melten, verbundeten Allerhochften Machte Allerun's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| terthänigfte Borftellung und Bitte ber fammt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| lichen, bes ehemaligen Raiferlichen und Reich 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Rammer Gerichts, Advocaten und Procuragi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122   |

XVII. Note der königlich wirtembergischen herren Bevollmächtigten, wodurch fie die vor den herren Bevollmächtigten der vereinigten souverainen fürsten und freien Städte Teutschlands unter dem 23. Märs 1815 an sie erlassene Mittheilungs und Einladungs. Note beantworten; datirt Wien den 6. April 1815.

XVIII. Befchluß der ich wedischen Reichsversammlung auf die Erklärung, welche der gewesene Ronig von Schweden Gustav IV. Adolph im November 1815 an den Biener Congreß gesendet hatte.

## Bierzehntes Beft.

XIX. Note für das herzoglich = arenbergische Saus, betreffend eine in Paris zu verfügende Liquidation & Beförderung der herzoglichen Reclamationen, wegen einer Erbrente von 240,702 Franken; datiet Wien den 25. Dec. 1814.

XX. Note des herzoglich = arenbergischen herrn Bevollmächtigten, worin derselbe für den Kall, wenn die Wiedereinsetzung des herzoglichen hauses Arenberg in Weppen und Recklinghausen nicht statt haben sollte, dessen Wiedereinsetzung in seine vormaligen Besitzungen auf der linken Rheinseite begehrt; datirt Wien den 15. Jänner 1815.

XXI. Note des herzoglich = arenbergischen herrn Bevollmächtigten, worin er des herrn herzogs von Arenberg Bereitwilligkeit zu angemeffener Militär Leift ung wider Frankreich erklärt, deffen in vorigen Noten begehrte Wiedereinsethung in seine vormaligen

| Seit                                                                                                                                                                                                | e   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Befigungen in Erinnerung bringt, und feine Beigie. bung zu den Berathungen über die fünftige Ber-                                                                                                   |     |
| faffung Teutschlands verlangt; datirt Wien den<br>12. April 1815.                                                                                                                                   | 39  |
|                                                                                                                                                                                                     |     |
| MR: note des herzoglich arenbergischen herrn Bevollmächtigten, worin derselbe für das herzoglich arenbergische haus Wiedereinsehung in feine vorigen Rechte wiederholt begehrt; datirt Wien den 23. |     |
| April 1815                                                                                                                                                                                          | 11  |
| XII. Rechtsvermahrende Rote bes bergoglich.                                                                                                                                                         |     |
| arenbergischen herrn Bevollmächtigten, worin der- felbe dem herzoglichen haufe Arenberg alle feine vo- rigen Lande Shoheiterechte, gegen alle ihnen wi-                                             |     |
| derstrebende Berfügungen, für ewige Zeiten feierlich vorbehalt; batirt Bien ben 9. Mai 1815.                                                                                                        | 43  |
|                                                                                                                                                                                                     | 10  |
| XIV. Unterthänigste Borftellung und Bitte des Gra-<br>fen Malchus von Marienrode, betreffend die Auf-<br>rechthaltung des Berkaufes des bei Sildesheim gelege-                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                     | 49  |
| Num. 1. Abschrift des Licitations Protocolls fatt Raufbriefes für Gr. Ercelleng den herrn Fi-                                                                                                       |     |
| nanz Minister Baron von Malchus in Caffel. 1                                                                                                                                                        | 52  |
| Rum. 2. Quittung des Staats Schapes über den be-                                                                                                                                                    |     |
| gahlten Raufschilling                                                                                                                                                                               | 54  |
| Num. 3. Observations soumises à la justice des<br>hautes Puisances Alliées, pour les créanciers et au-<br>tres intéressés aux actes du Gouvernement du Ro-                                          |     |
| yaume de Westphalie.                                                                                                                                                                                | 56  |
| Num. 4. UnterBeilage. Bericht bes vorma-<br>ligen königl. westphälischen Ministers des In-                                                                                                          | •   |
| nern, von Wolfradt, an den gewesenen König<br>von Bestphalen, betreffend die staatsrechtlichen Ber-                                                                                                 | o   |
| hältnisse des ehemaligen Klosters Marienrode<br>und der Dörfer Neuhof und Eddichhausen<br>zu Hannover und Hildesheim; datirt Cassel                                                                 |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                               | 164 |
| ALL TO Graff Tongs                                                                                                                                                                                  | 104 |

|        | · ' ' ' '                                                                                                                                                                                                          | eite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b      | Ueber die Gültigkeit der in Rurheffen unter<br>er usurpirten Herrschaft des Jerome Bonaparte gesche-<br>enen Beeinträchtigungen des Staats-Bermögen 8.                                                             |      |
| n<br>Ş | uche der Fuldaischen und Hanauischen Do-<br>tainen käufer. Mit Beifügung des zwischen Er. K.<br>15. dem Großherzog von Frankfurt und ihnen<br>18. October 1812 abgeschlossenen Contracts,                          | 187  |
|        | Anlagen 1. bis 20.                                                                                                                                                                                                 |      |
| ,      | Anlage 1. Kanfcontract vom 14., ratif. 18. October 1812; nebst beigefügter Approbation von Seiten des herren GeneralIntendanten des ausserorbentlichen Domaine der französischen Krone, von Paris 12. Januar 1813. | 204  |
| j      | Anlage 2. Schreiben Gr. K. Soheit des Großhers zogen von Frankfurt an die Actionnairs.                                                                                                                             | 213  |
| · 诗·   | Anlage 3. Promemoria, welches unterm 22. Nov. 1813 von einigen Actionnairs dem herrn Finang-Minister Grafen von Bengel-Sternau über-reicht ward.                                                                   | 214  |
|        | Anlage 4. Promemoria, welches unterm 11. Dec. 1813 von einigen Actionnairs an einen hohen BerwaltungeRath des Großherzogthums Frankfurt überreicht ward; mit vier UnterUnlagen.                                    | 217  |
|        | Anlage 5. Schreiben des herrn Justig Ministers<br>Freiherrn von Albini, vom 30. Nov. 1813 an den<br>herrn Prafetten gu Fulda.                                                                                      | 229  |
|        | Anlage 6. Auszug des Generalgouvernements Pro-<br>tocolls des Großherzogthums Frankfurt und des<br>Fürstenthums Ifenburg, d. d. Frankfurt den 16.<br>Marz 1814.                                                    | 22:  |
|        | Anlage 7. Auszug aus bem zu Frankfurt unterm<br>2. Dec. 1813 zwischen IJ. MR. den Kaifern von<br>Deftreich und Rugland, und dem König von Preuf-                                                                   | ***  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ene |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | sen und Gr. kurfürstl. Durchlaucht dem Kurfürsten von Sessen abgeschlossenen Tractat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225 |
| A  | nlage 8. Borftellung ber Actionnars an bas bo-<br>be GeneralGouvernement vom 9. April 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225 |
| A  | nlage 9. Borftellung der Actionnairs an das bo-<br>be General Gouvernement, vom 4. Mai 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234 |
|    | nlage 10. Beschluß des hohen General Souverne-<br>ments vom 16. Rai 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 236 |
|    | nlage 11. Befdluß des hohen General Gouverne-<br>ments vom 30. Mai 1814. Mit einer Unteranlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238 |
| 21 | nlage 12. Unterthänigste Borftellung des Bevoll-<br>mächtigten der Interessenten, herrn Senators v.<br>Quaita, v. Paris 24. Mai 1814; übergeben Sr.<br>hochf. Enaden des R. R. Destreich. herrn Staats-<br>minister Fürsten v. Metternich, Gr. Ercellenz dem<br>Kais. Rust. herrn Minister Grafen von Nesselro-<br>de, und Sr. Ercell. dem königt. preust. herrn<br>Staatskanzler, Freiherrn von hardenberg. | 240 |
| 21 | nlage 13. Bekanntmachung, die retrocedir-<br>ten verkauften Domainen, besonders die Entrichtung<br>der Zinsen, Pacht- und Kaufgelder, und die Aus-<br>segung der Steuerregulierung betreffend.                                                                                                                                                                                                               |     |
| 21 | nlage 14. Borftellung der Actionnairs an eine<br>hochlobl. Special Commission der retrocedirten ver-<br>kauften Domainen zu Fuld, v. 8. Jul. 1814.                                                                                                                                                                                                                                                           | 246 |
|    | nlage 15. ProtocollBeschluß des ersten Friedens-<br>gerichts zu Franksurt vom 15., insin. 18. August<br>1814. Mit einer Unteranlage.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249 |
|    | nlage 16. Borstellung der Actionnairs an den hochpreißlichen Senat der freien Stadt Frankfurt, von ps. 29. August 1814, in Betreff einer Requisition der Aufbaischen Special Commission nom 1. Aug                                                                                                                                                                                                           |     |

guft 1814 und der barauf getroffenen Ginleitungen. 252

## Fünfzehntes Seft.

|                                                                                                                                                                                        | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXVI. Fortfegung ber Actenstüde zur Ueberficht ber Lage und ber rechtlichen Gesuche ber Fuldaisichen und Sanauischen Domainenkäufer.                                                   |       |
| Anlage 17. Borftellung der Aftionnairs an ein bo-<br>bes Generalgouvernement, vom 27. Aug. 1814.                                                                                       | 255   |
| Anlage 18. Bericht der Special Commission gu Juld,<br>an des hrn. General Gouverneurs Fürsten von Reuß-<br>Graiz Durchlaucht, d. d. Fuld, 19. Jul. 1814.                               |       |
| Anlage 19. Auszug des Generalgouvernements-Pro-<br>tocolls des Großherzogthuns Frankfurt und des Für-<br>ftenthums Henburg, d. d. Frankfurt, den 9. Sep-                               |       |
| tember 1814                                                                                                                                                                            | 286   |
| he Generalgouvernement v. 15. Gept. 1814,                                                                                                                                              | 287   |
| XXVII. Ginige Betrachtungen über den Berth ber Gefege bes Reichsbeputations chluffes vom Jahre 1803, in Ansehung der Secularisation ber geiftichen Guter. (Bon den herren Oratoren für |       |
| die katholische Kirche Teutschlands.)                                                                                                                                                  | 290   |
| XXVIII. Ginige Bemerkungen über ben Artitel 15 in der neueften Constitutionentete. (Bon den herren Org.                                                                                |       |
| toren für die katholische Rirche Teutschlands.)                                                                                                                                        | 295   |
| XXIX. Dentichrift des Freiheren von Weffenberg,<br>GeneralBicars des Bisthums Conftang und Domcapi-<br>tulars zu Augsburg, worin bas Begebren ber teutschen                            |       |

XXX. Denkichrift des Freih. v. Beffenberg, General Bicars des Bisthums Conftang zc., worin darauf
angetragen wird, daß den Bischöfen und Domcapiteln
durch die teutsche Bundes Acte alle Borrechte der Land-

katholischen Kirche ausgebruckt ift, ihr Eigen.
thum, ihre Berfassung, ursprünglichen Rech.
te und Freiheit wieder zu erhalten, mit Angabe einer festen, der teutschen Bundesacte deshalb einzurüktenden Bestimmung; batirt Wien den 27. Nov. 1814. 299

|    |                                                                                                                                       |                                                                     | •                                                               |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | ftände, so wie gleiche<br>hältnisse, in Anse<br>ter, wie den welts<br>eingeräumt werde; d                                             | hung ihrer Perichen mediatisirt                                     | rsonen und G<br>en Reichsständ                                  | ü.<br>en,                |
| XX | XI. Abermaliger<br>Beffenberg zu ei<br>beducte, betreffend<br>de. Ohne Datum.                                                         | nem Artikel in                                                      | der teutschen B                                                 | un=                      |
| XX | KII. Note des Frhi<br>Bicars des Bisthum<br>trag, daß in die teut<br>sicherung einer neuer<br>der politischen E<br>che aufgenommen we | 8 Conftanz 2c., 16che BundesActe<br>1 zweckmäsige<br>riftenz der ka | enthaltend den<br>die bestimmte<br>en Begründu<br>tholischen K  | An-<br>Zu-<br>ing<br>ir- |
| XX | XIII. Nachtrag zu<br>23 ff.) abgedruckten<br>Mitglieder der f<br>dern geistlichen Sti<br>Seiten des Rheins.                           | Deneschrift<br>ecularifirten Erz                                    | der deputiri                                                    | an=                      |
| XX | XIV. Rede Pius V<br>1815, in dem gehe<br>betreffend die papft<br>dem Wiener Congres                                                   | men Confistoriu<br>lichen Unter                                     | m der Cardina<br>handlungen                                     | ile,<br>auf              |
|    | XV. Note des Card weltlichen Ange Stuhls, womit die acht Mächte, die der 1814, und den Ergunterschrieben, begl 14. Jun. 1815.         | legenbeiten<br>Protestation as<br>Tractat von P<br>änzungsTractat   | des heilig<br>n die Minister<br>aris vom 30. I<br>vom 9. Jun. 1 | der<br>Rai<br>815        |
| ,  | XVI. Protestation<br>im Namen Gr. Hei<br>Stuhles, gegen di<br>theil desselben getros<br>den 14. Juni 1815.                            | ligkeit und d<br>ie vom wiener C<br>enen Berfügung                  | es apostolisch<br>Longreß zum M<br>gen; datirt Wi               | hen<br>ads=              |
| VV | VVII Dogumana                                                                                                                         | authorizano inc                                                     | sificatife de N                                                 | W                        |

|                              | , \                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                         |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| b                            |                                                                                                  | -                                                                                                                                      | }                                                                               | 34                                                                                                      | 545                      |
| , · · ,                      | ,                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                         | Geite                    |
| m o is                       | re de D. I<br>e de Piomb                                                                         | Louis Buone<br>ino et de l'Isle                                                                                                        | d'Elbe                                                                          | Ludovi                                                                                                  | 328                      |
| (8. N                        | Tov. 1509.)                                                                                      | de Maximilien<br>qui érige en<br>no, et de l'Isla                                                                                      | Fief noble                                                                      | de l'Empir                                                                                              | ns<br>re<br>330          |
| main<br>bino<br>en d         | s (7 Fevr.<br>, et de l'Is<br>lonnant aux                                                        | de Rodolphe<br>1594) qui for<br>le d'Elbe une<br>Princes de P<br>sous la dépend                                                        | me de l'Et<br>Principauté<br>iombino to                                         | at de Pior<br>de l'Empi<br>us les dro                                                                   | n-<br>re                 |
| bino<br>IV. d                | , et de l'Isavec la con<br>e, et ses c<br>ée par l'Es                                            | ne de l'Emper<br>i investit de l<br>sle d'Elbe le<br>dition expresse<br>descendants à p<br>mpereur, d'acc                              | a Principa<br>Roi d'Espa<br>e d'en sousi<br>perpétuité,                         | uté de Pio<br>gne Philip<br>nvestir la pe<br>qui serait d                                               | m-<br>pe `<br>er-<br>lé- |
| re-R IV. poss d'El male mett | oi de Napl<br>Roi d'Espa<br>ession de la<br>be au Princ<br>es, et feme<br>re comme<br>ique à Por | tt du 24 Mars les avec les ple gne donne la a Principauté d ce Nicolas Lude lles à perpétui amie une gara to-Longone, e ontrat par son | ins pouvoir sous-inves e Piombino ovisi, et se ité avec conson de Santa à Piomb | s de Philip<br>titure, et<br>e, et de l'I<br>es Successer<br>ondition d'a<br>a Majesté (<br>ino; Philip | la sle ars ad- Ca- ope   |
| 1634                         | V. Diplôm<br>4) qui ratif<br>olas Ludovis                                                        | e de l'Empereu<br>fie la sous-inve<br>si.                                                                                              | r Ferdinan<br>stiture don                                                       | d II. (21 Av<br>née au Pri                                                                              | ril<br>nce<br>371        |
| le fi<br>D.                  | lorins faite                                                                                     | nce d'un Million<br>par l'Empereur<br>lovisi pour la s<br>sle d'Elbe,                                                                  | Ferdinand                                                                       | II. au Pri                                                                                              | nce                      |
| Num.<br>163                  | VII. Diplom                                                                                      | e de l'Empereu                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                         | ov.                      |

403

| X | XXVIII. Berhandlungen ber herren Bevollmächtig.      |
|---|------------------------------------------------------|
|   | ten ber vereinigten fouverainen gurften und          |
|   | freien Stadte Teutschlands, betreffend ibren Bei-    |
|   | tritt gu bem gwifden Deftreich, Rugland, England und |
|   | Preuffen am 25. Marg 1815 gu Bien gefchloffenen Al-  |
|   | liang Bertrag, ihre Theilnahme an bem Rrieg mit      |
| • | Granfreich, und die Seftfegung ber Grundlagen ei-    |
|   | ner teutichen Bundesverfaffung noch mabrend          |
|   | bes wiener Congreffes.                               |
|   |                                                      |

| ı. | Erftes Protocol | 1. Wien,  | am 31. März    | 1815. | 391 |
|----|-----------------|-----------|----------------|-------|-----|
| 2. | Bemerfungen.    | Bien, ben | 5. April 1815. | A     | 393 |

2. Bemerkungen. Wien, den 5. April 1815.

- 3. 3 weites Protocoll. Wien, den 12. April 1815. 395
- 4. Drittes Protocoll. Wien, den 13. April 1815. 398
- 5. Bortrag des naffauifden Bevollmächtigten, Freiberrn von Gagern, vom 13. April 1815. . 400
- 6. Biertes Protocoll. Bien, den 14. April 1815.
- 7. Ueber den Borzug einer einzigen allgemeinen Beitritts-Urkunde vor einzelnen Berträgen. Borgelefen in der Berfammlung am 14. April 1815. 405
- 8. Note der vereinigten fouverainen Fürsten und freien Städte Teutschlands, an die kaiserlichoftereichischer eichischen und königlichopreuffischen Herren Bewollmächtigten, betreffend ihre Militär-Leistung zu dem bevorstehenden Krieg wider Napoleon Bonaparte, ihre Theinahme an den Bortheilen des Kriegs, und die Beschleunigung der Berathung über die teutsche Bunbesverfassung; datiet Wien den 14. April 1814.
- 9. Fünftes Protocoll. Protocole des transactions relatives à l'accession des Princes souverains et des Villes libres réunis, au traité d'alliance concluentre l'Autriche, la Russio, l'Angleterre et la Prusse à Vienne le 25 mars 1815.
- 10. Projet du traité d'alliance et d'accession avec les princes et villes libres de l'Allemagne. 410
- 11: Sedftes Protocoll. Wien, den 20. April 1815. 41:

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Siebentes Protocoll. Protocole des trans-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| actions relatives à l'accession des Princes souve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rains et des Villes libres d'Allemagne reunis, au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| traite d'alliance conclu entre les puissances alliees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| à Vienne le 25 mars 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. Tableau des troupes auxiliaires à fournir par les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| princes et états ci - dessous désignés, en conformité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| de l'article 2e, en troupes de ligne et en Landrehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mobile, d'après la disposition convenue. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. Achtes Protocoll. Wien, den 23. April 1815. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. Reuntes Protocoll. Protocole des transac-<br>tions relatives à l'accession des princes souverains et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des villes libres d'Allemagne réunis, au traité d'allian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ce conclu entre les puissances alliées à Vienne le 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mars 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. Traité d'accession conclu à Vienne le 27 avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1815, entre S. M. I. l'Empereur d'Autriche (et in si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mili S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ainsi que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LL. MM. les Rois de la Grande Bretagne et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prusse) et LL. AA. Royales et Sérenissimes les Prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ces souverains, ainsi que les Villes libres d'Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| réunis, relativement au traite d'alliance conclu entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| les dites quatre puissances à Vienne le 25 mars 1815 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. Traite d'accession conclu à Vienne le 12 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1815, entre S. M. I. R. et A. l'Empereur d'Autriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (et in simili S. M. I. l'Empereur de toutes les Russies,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ainsi que LL. MM. les Rois de la Grande-Bretagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| et de Prusse) et S. A. R. le Grand - Duc de Bade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| relativement au traité d'alliance conclu entre les di-<br>tes quatre puissances à Vienne le 25 mars 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s |
| 18. Traité d'accession conclu à Vienne le 23 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1815 entre S. M. I. R. et A. l'Empereur d'Autriche (et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in simili S.M. l'Empereur de toutes les Russies, ainsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| que LL. MM. les Rois de la Grande-Bretagne et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prusse) et S. A. R. le Grand - Duc de Hesse, relatine-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ment au traite d'alliance conclu entre les dites guatre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| puissances à Vienne le 25 mars 1815 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| XXXIX. Berhandlungen ber Commiffion, welche           |       |
| von Deftreid, Rufland und Preuffen niederge.          | ,     |
| fest mar, fur Berathung und Unterhandlung über Die    |       |
| Berpflegung ber drei Armeen (vom Dberrhein,           |       |
| Diederrhein und den Niederlanden), fur den Rrieg      |       |
| mider Bonaparte und deffen Unbanger, über die Sulf B. |       |
| mittel gu ihrer Berbeischaffung, und das Ar           |       |
|                                                       |       |
| mees, Sofpitals oder Lazarethwefen.                   |       |
| 1. Erftes Protocoll. Bien, den 21. April 1815.        | 439   |
| 2. Anlage A. Earif über die Berpflegung der ver-      | ,     |
| bundeten Armeen                                       | 445   |
| 3. 3meites Protocoll. Wien, ben 25. April 1815.       | 447   |
| 4. Drittes Protocoll. Bien, ben 26. April 1815.       | 448   |
| 5. Borichlage, welche ber fürftlichen Deputa          |       |
| tion am 1. Mai 1815 in ber Congreß Confereng juge     |       |
| ftellt murden                                         | 450   |
| 6. Entwurf ber öftreichifden und ruffifcher           | 1     |
| Rayons.                                               | 451   |
| 7. Borläufiger Ravon von Preuffen und ben             | 1     |
| Die berlanden; welcher indeffen noch naber gu be-     |       |
| richtigen fenn wird.                                  | 452   |
| 8. Biertes Protocoll. Bien, ben 2. Mai 1815.          | 453   |
| 9. Uebereintunft über die Ginrichtung ber             | ,     |
| Urmee Deconomie, in dem bevorftebenden Rriege,        |       |
| in befreundeten Landern; datirt Bien den 24           |       |
| April 1815.                                           | 458   |
| 10. Hebereinfunft über die Aufftellung eines          |       |
| Urmee Parts aus dem ruffifchen Rayon; abge-           |       |
| schlossen zu Wien am 19. Mai 1815.                    | 469   |
| 11. Um die 800 dreifpannigen Bagen zum Ar             |       |
| meepart auszumitteln, wird-ein ungefahrer Divisor     |       |
|                                                       | 471   |
| der Bevölkerungsgahl von 4,800 angenommen.            | 472   |
| 12. Monatlicher Unterhalt.                            |       |
| 13. Uebereintunft über bas hofvital Befen im          |       |
| ruffifchen Rapon, abgefchtoffen gu Bien am 19.        |       |
| 2741 1013.                                            | 473   |
| Mai 1815 war band an James La Stand and               |       |
| 3. Mai 1812'                                          | 482   |

| Gei                                                                                                         | ite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15. Gedftes Protocoll. Bien, ben 22. Mai 1815. 4                                                            | 85  |
| 16. Giebentes Protocoll. Wien, den 24. Mai 1815. 4                                                          | 90  |
| Erflarung des foniglich mirtembergifchen Com-                                                               |     |
| miffars, ju dem gemeinschaftlichen Confereng Protocoll                                                      |     |
| vom 22. Mai 1815                                                                                            | 93  |
| XL. Note der fürstlich = lippe = det moldischen,                                                            |     |
| fcaumburg : lippifchen, und malbedifchen                                                                    |     |
| Berren Bevollmächtigten, an die faiferlich softreich i-                                                     |     |
| fchen und foniglich : preuffifchen erften Berren Be-                                                        |     |
| vollmächtigten, betreffend den Beitritt ihner Com-                                                          |     |
| mittenten, fo wie ber übrigen vereinigten Fürften und                                                       |     |
| freien Gtadte Teutschlands, ju den von den verbunde.                                                        |     |
| ten Mächten gu Biederherftellung der Ruhe und gefete                                                        |     |
| lichen Ordnung in Europa eingegangenen Berbindungen,                                                        |     |
| dann die Bereinigung ihrer Truppen Contin-                                                                  |     |
| gente unter einem ArmeeCorps Commandd; datirt                                                               |     |
|                                                                                                             | 95  |
| XLI. Bertrag zwischen Destreich und Wirtemberg                                                              |     |
| über den Durchmarfdtaiferlich - öftreichischer Rriege.                                                      |     |
| mannichaft durch königlich = wirtembergisches Gebiet;                                                       |     |
|                                                                                                             | 497 |
| XLII. Einleitung ju den Berhandlungen des wiener                                                            |     |
| Congresses über Abschaffung des Regerhandels.                                                               |     |
|                                                                                                             | 509 |
| XLIII. Notice sur les cinq conférences particu-                                                             |     |
| lières de M. M. les plénipotentiaires des huit puis-                                                        |     |
| sances signataires du traité de paix de Paris, qui eu-                                                      |     |
| rent lieu au congrès, en vertu d'une résolution conte-                                                      |     |
| nue dans le procès - verbal de la séance de ces mêmes                                                       |     |
| plenipotentiaires du 16 janvier 1815. relativement aux                                                      |     |
| moyens d'effectuer l'abolition générale de la                                                               |     |
| 0                                                                                                           | 523 |
| XLIV. Declaration des plénipotentiaires des puissan-                                                        |     |
| ces qui ont signe le traite de paix de Paris du 30 mai<br>1814, relativement à l'abolition de la traite des |     |
| nègres d'Afrique ou du commerce des esclaves,                                                               |     |
|                                                                                                             | 531 |
|                                                                                                             | 534 |
|                                                                                                             |     |

The contract of the contract o

in the strategy and the second of the second

The state of the s

TO THE RESIDENCE OF THE STATE O

control of the production of the production of the control of the

The second secon

(13). The entrope deep philip tradition of the some of the content of the content

XLV. 19444g Die Robernichifffabre geltegendt ber

\* . 

Digitized by Google



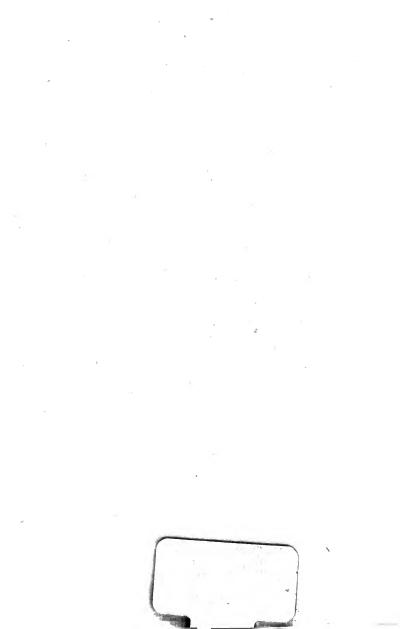

